

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## Harvard College Library



FROM THE BEQUEST OF

## GEORGE HAYWARD, M.D.

OF BOSTON, MASSACHUSETTS

**CLASS OF 1809** 



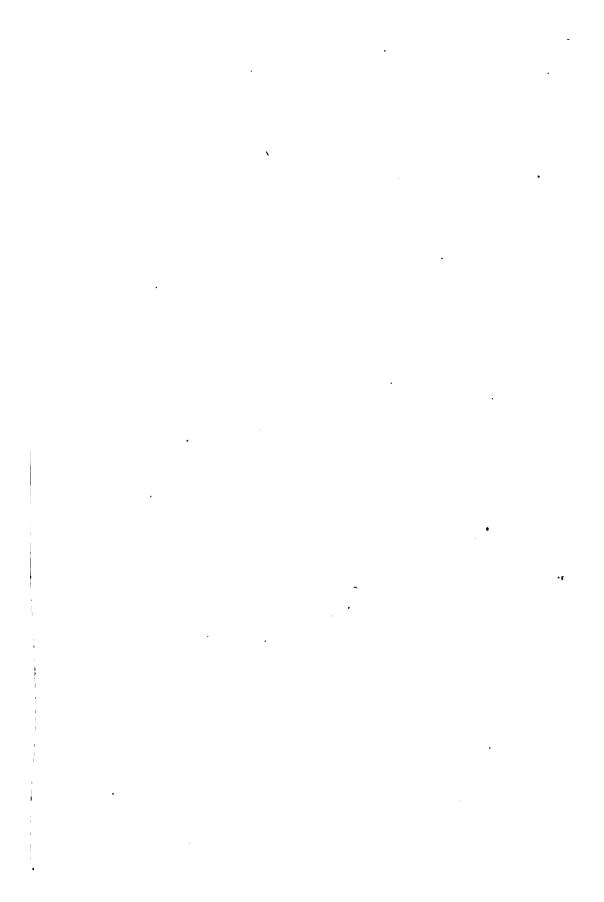

· · •



# Physis.

Aur

## Geschichte bes leiblichen Lebens.

Bon

## Carl Sustav Carus.

Mit 61 in den Cext eingedruckten Siguren.

Stuttgart.

C. B. Scheitlin's Berlagehandlung.

1851.

Med 1558,51

HAR 4 1921

Hayward fund

Drud ber R. hofbuchbruderei Bu Guttenberg in Stuttgart.

## Borrebe.

Es ift nicht mit Unrecht, daß man vielfältig der beutschen Literatur den Borwurf gemacht hat, sie schließe in ihrer wiffensschaftlichen Seite sich zu sehr ab vom wirklichen Leben, sie gefalle sich darin, pedantisch in gewisse Formen der Schule sich zu vershüllen, und eine Art Brundilbis-Lohe um sich zu verbreiten, welche zuleht nur dem durchaus Eingeweihten zu durchbringen möglich werbe. —

Sewissermaßen liegt barin ihr Glück und ihr Unglück! — Ihr Glück — benn sie verbankt biesem Abgeschlossenschu, Arbeiten, welche namentlich die größte Aufgabe aller neueren Forschung — bie Raturwissenschaften — in außerordentlicher Weise gefördert haben, so zwar, daß für viele Fächer derselben Deutschland allen anderen Bölkern vorleuchtet; — ihr Unsglück — benn diesem Getrenntbleiben vom Leben schuldet sie auch wieder einerseits eine lang nachhaltende Unbehülflichkeit der Form in sich, und anderntheils zugleich die Theilnahmslosigkeit, welche im Allgemeinen in Deutschland der Wissenschaft noch großentheils bewiesen wird.

Allmählig jeboch fängt auch in biefer Beziehung manches an fich zu regen; — ber hohe Werth eines achten Wiffens

macht fich nach und nach in weiteren Kreisen fühlbar, und wer eine lange Reihe von Jahren biefe Berhältniffe zu beobachten und zu vergleichen im Stande war, wird bebeutende Aenderungen gewahr, welche auf noch größere und fruchtbringendere in naher Zukunft verweisen.

3ch felbst, ber ich seit mehr als vierzig Jahren ben Bang ber Naturwiffenschaften aufmertfam verfolgt habe und burch mannichfaltige Arbeiten vielleicht bie und ba fogar Giniges au beren Forberung beizutragen Gelegenheit fanb, konnte an mir, fowie an Mitlebenben, vielfältige Beobachtungen in biefer Beziehung machen, und gewahr werben, wie, nachbem lange Beit vergangen war, in ftrenger Abgefchloffenheit und ganglicher Rudfichtslofigfeit gegen ein größeres Bublitum, unter burchaus eratten Bestrebungen für bie Ratur= und Beilwiffenschaft allein, man nach und nach fich gebrängt fühlte, große gewon= nene Refultate nun auch einem weiteren Kreise zuganalich werben zu laffen, und ben pebantischen Cirfel zu burchbrechen, welcher höberes Wiffen fo lange vom wirklichen Leben getrennt hatte. — Bebente ich nun, daß and unzweifelhaft gegen= wärtig bie Zeit felbft nach folden Mittheilungen mehr verlangt ig fle gewiffermaßen forbert, fo tommen mir bie iconen Borte in's Gebachtniß, welche Gothe einft (unterm 23. Marg 1818) an mich schrieb, nachdem ich ihm mein erstes größeres unb umfaffenberes Wert - meine vergleichenbe Anatomie - qu= gefenbet hatte: \*) - "Die Sahre meines Lebens (fchreibt

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schrift: Gothe; ju beffen naberem Berftanbnif. Leipzig, 1843. S. 5.

er), die ich, der Naturwissenschaft ergeben, einsam zubringen mußte, weil ich mit dem Augenblick in Widerwärtigkeit stand, kommen mir nun höchlich zu Gute, da ich mich jest mit der Gegenwart in Sinstimmung fühle, auf einer Alterestufe, wo man sonst nur die vergangene Zeit zu loben psiegt."

Areilich leibet nun oft and wieber bie Beit barunter, bag nicht immer gerabe bie Deifter vom Stuhle ber Biffenschaft es finb, welche ein mahrhaft Bebeutenbes und Folgenreiches bem Leben ber Begenwart barbieten, sonbern bag vielfältig Unberufene bas taum felbft Empfangene und Berarbeitete, mit breiter Geschäftigfeit und mehr jum Schaben als Rugen acht wiffenschaftlicher Ertenntniß, ausbieten und im eigentlichen Sinne gemein zu machen versuchen. - Soll boch nämlich auch unter ber freieften Mittheilung bie Gottin boberer Er= tenntnig ihre Burbe fortwährend behaupten, foll boch jebe biefer Mittheilungen bie Ahnung umschweben von einem reichen Schat babei immer noch gurudbleibenber Beheimniffe, und foll boch fo immer mehr bas geweckt werben, was Plato fcon ale fconfte Forberung und Bebingung für bie mahre Liebe jur Beisheit (Philosophie) namhaft machte — bie Bewunderung! -

In biesem Sinne also war es, baß ich, frei von ben gewöhnlichen Fesseln ber Schule, jenes Werk meinen beutschen Genossen übergeben habe, welches unter bem Ramen ber "Phyche" eine so anerkennende Aufnahme vielfältig gefunden hat, und in diesem Sinne mögen sie benn auch dieser "Physis" ihre Theilnahme und Ausmerksamkeit nicht entziehen, welche bie Aufgabe hat, bie Seheimnisse unseres leiblichen Dasenns auf eine Beise auszubeuten und barzulegen, baß eines Theils bas Bundervolle und Große berselben, wie es für Leben und Begreifen des Lebens so höchst wichtig ift, zur vollen Geltung gelange, während andern Theils doch auch diesenige Restriction babei festgehalten wird, burch welche es allein möglich ist, Gegenstände dieser Art mit gleicher Reinheit Allen, sowohl Rännern und Jünglingen, als Frauen und Jungfrauen — in soweit sie nämlich überhaupt zur Aufnahme einer ernsten Erkenntniß irgend geeignet seyn können, wahrhaft zugänglich zu machen.

Ueber bas Rabere bes Planes im Sanzen verweise ich auf die Einleitung, will indes boch nicht verfehlen, schon vor= läufig auf den hier im zweiten Buche gegebenen ersten Entwurf einer neuen Proportionslehre der menschlichen Sestalt besonders aufmerksam zu machen, als für welche ich ein eigenes größeres Werk mit Abbildungen vorbereite, den Künstlern hoffentlich zu besonderem Ruhen, und allen Andern für richtige Beurtheilung verschiedener menschlicher Bildung von wahrhaftem Interesse und eigenthümlichem wissenschaftlichen Genuß.

Dresben, ben 21. Juli 1851.

Carns.

# Inhalt.

| . Seite                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| Ginleitung                                                           |
| I. Bud. Von dem Argebilde ber Phufis und dem Werden des Men-         |
| schen aus diesem Argebilde                                           |
| 1. Die Entftehung ber Urzelle 8                                      |
| 2. Bon ber Fortbildung ber Urzelle jum Menfchen 18                   |
| II. Bud. Bon der Gliederung der Phyfis im gewordenen wollendeten     |
| Menfchen                                                             |
| 1. Bon ber Raffe bes Aethere im Allgemeinen, an welcher fich         |
| eine menschliche Bhyfis darlebt 50                                   |
| 2. Bon ber Glieberung ber menfolichen Bhufis im Befonbern . 108      |
| 3. Bon ber außern Geftalt bes Renfchen nach ihrer Broportion,        |
| Schonheit, unendlichen Berfchiebenartigfeit und Bhofto-              |
| anomie                                                               |
| III. Bud. Bon ber Erhaltung ber menfchlichen Physis 217              |
| 1. Bon ber Lebenserhaltung einer einzelnen menschlichen Bhofis . 218 |
| A. Barum und auf welche Beise entweicht das Element                  |
| unserer Bhrfis immerfort und unaufhaltsam? 221                       |
| a. Die Art und die Form der ausgestoffenen Substanzen 223            |
| b. Bon ben Organen und Begen ber Ausscheibung . 231                  |
|                                                                      |
| B. Weshalb und in welcher Weise ift nun auch die ftete               |
| Subftang-Erneuerung ber Physis unerläflich 245                       |
| a. Die Bege und Organe der Ernährung 248                             |
| b. Bon ben Rahrungsftoffen                                           |
| C. Bon bem vermittelnben Spftem ber Erhaltung ber Physis             |
| (Blut und Athmung)                                                   |
| 2. Bon bem Aufhören bes Lebens einer einzelnen Phpfis und von        |
| der Fortbauer der Physis gefammter Menschheit 294                    |

|             |    |              |                                         |        |              |              |       |            |       |     |     |      |     |      |      |     |     |       | •  | Beite |
|-------------|----|--------------|-----------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------|------------|-------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-------|----|-------|
| IV.         | Bu | ij. <b>V</b> | on den höheren Lebenswirkungen der Phys |        |              |              |       |            |       |     | is  |      |     |      |      | 299 |     |       |    |       |
|             | 1. | Bom          | Rerr                                    | enfy   | stem         | und          | Re    | rvet       | ileb  | en  |     |      |     |      |      |     |     |       |    | 311   |
|             | 2. | Sinn         | esorg                                   | ane    | unb          | Sin          | nenl  | ebe        | n     |     |     |      |     |      |      |     |     |       |    | 352   |
|             |    | A.           | Bon                                     | ben    | Sit          | inen         | im    | Al         | lgei  | mei | nen | ١.   |     |      |      |     |     |       |    | 352   |
|             |    | B.           | Von                                     | ben    | Siı          | men          | im    | <b>B</b> € | fon   | ber | n   |      |     |      |      |     |     |       |    | 363   |
|             |    |              | 1. (                                    | Sinı   | n ber        | . <b>G</b> a | ut¶&  | фe,        | , ale | 6:  | 8   | efü! | his | flur | n, 9 | Båı | rme | :fin  | n, |       |
|             |    |              |                                         | Ta     | dfinn        | ٠.           | •     | •          |       |     |     |      |     | •    |      |     |     |       |    | 363   |
|             |    |              | 2.                                      | Die (  | <b>Hem</b> i | cosel        | eftr  | ifΦe       | n (   | Sin | ne  | : @  | eru | ď,   | unt  | 8   | efá | m     | ıď | 376   |
|             |    |              |                                         | 8.     | Geri         | ı d) e f     | inn   | •          |       |     |     |      |     |      |      |     |     |       |    | 377   |
|             |    |              |                                         | b.     | <b>Befd</b>  | hmac         | tefti | m          |       |     |     |      |     |      |      |     |     |       |    | 386   |
|             |    |              | 3.                                      | Die 1  | böchf        | ten 1        | bet   | eig        | ent   | liđ | en  | Me   | rbe | nfi  | nne  |     |     |       |    | 393   |
|             |    |              |                                         | a.     | Geft         | <b>dief</b>  | nn    | ٠.         | ٠.    |     |     |      |     |      |      |     |     |       |    | 396   |
|             |    |              |                                         | b.     | Geb          | örfin        | n.    |            |       |     |     |      |     |      |      |     |     |       |    | 429   |
|             | 3. | Bon          | ben n                                   | villfü | brlic        | b tb         | ātia  | en 2       | ebe   | nsi | uß  | eru  | nae | n 1  | unf  | rer | 20  | 65    | īs | 456   |
| <b>©4</b> ) |    | und M        |                                         |        | •            |              | -     |            |       |     |     |      | •   |      |      |     | •   | • • • |    |       |
|             | •  | unb          |                                         |        |              |              |       |            |       |     |     |      |     |      |      |     |     |       |    |       |

# Phyfis.

• . . ·

## Ginleitung.

Die lebenbige thatfachliche Erscheinung bes Menschen, welche wir beffen Ratur = Dafenn, beffen Physis nennen, ju erfaffen, ju verfolgen und ju begreifen, gibt es zwei wefentlich verschiebene Wege, - ben einen burfen wir ben analytisch inquisitorischen nennen - er geht burch bas Stubium ber ein= gelnen Theile, burch bie Trennung bes Bufammengehörigen (Anatomie) und burch bie Befchichte bes Berbens und Lebens jedes einzelnen menschlichen Bebilbes, er fest bas Ertobten bes Organismus voraus, um jum Begriff bes Lebens ju gelangen; ber anbere Weg verbient ben Ramen bes funthetisch contem= plativen, und in ihm vereinigt fich bas burch Berfolgung bes analytischen Weges gewonnene vereinzelte Material zum Gefammtbilbe unferer vollen leiblichen Erifteng. - Dhngefahr fo wie bie antiten Bilbhauer und in Fulle Darbilbungen ber Schonbeit menichlicher Geftaltung binterlaffen baben, ohne bag ihnen irgend bas Genauere ber Anatomie ber Musteln und Anochen bekannt war, so auch kann auf bem synthetischen Wege ein Ueberblick von ben großen Lebenserscheinungen bes Den= fchen erreicht und gegeben werben, wobei bas anatomische Detail burchaus verborgen bleibt und ber Menfch in feiner Totalität, in feinem vollen, gangen Leben ausschließenb Gegen= ftanb ber Betrachtung wirb. - Gine folche Darftellung hat ben Bortheil, einem jeben Gebilbeten, jebem nach Renntniß feines Selbft mahrhaft Berlangenben unbebingt juganglich ju Carus, Phofis.

fenn, und barin liegt es, bag fie es benn auch verbient, ber Betrachtung und Erwägung ber Binche vollfommen gegenüber gestellt zu werben; benn wenn in ber lettern bie Berbeutlichung, gleichsam Berfinnlichung bes Beiftes angeftrebt wirb, fo tann nur eine folde Behandlung ber Bhufis eine vergeistigte Darstellung bes Leiblichen ge= mabren. - Freilich ift es vielfaltig unternommen worben. auch bie analytifche Schilberung bes Menfchen folchen Lefern quaanalich qu machen, benen eigentlicheres, ftrengeres Biffen von bem Bau ber einzelnen Theile niemals zugemuthet werden tonnte, aber bie Ergebniffe biefer Berfuche find immer febr unbefriedigend ausgefallen, benn in allem Biffen von ber Natur ift Selbstfeben — Selbstuntersuchen erfte Bebingung, und ohne biefes gestalten fich bie Borftellungen von fammtlichen innerlichen Lebeusvorgangen mehr ober weniger zu frankhaft fabelhaften Bilbern. Es find bies Gegenstände, welche ent= weber in ihrer gangen Tiefe ober gar nicht erfaßt werben follen, und jenes gewiffe naturliche Grauen, welches bie meiften Menfchen befällt, wenn bavon bie Rebe ift, in bie geheimnißvolle Welt ihres Junern einen Blid ju werfen, gewahr ju werden, wie bie Blutftrome gieben, wie bie Dusteln guden, bie Eingeweibe fich bewegen; es beutet jebenfalls an, bag nur bem ftrengern Forfcher vergonnt fenn folle, biefen Ifiefchleier zu beben, und bag bem Laien bier nur ein Entsehliches er= fcheinen werbe.

Anders ist es mit der synthetisch contemplativen Methode. Der Mensch als lebendiges Ganzes — ein Zeder fühlt sich so — ein Zeder erfährt dieses Dasenn — ein Jeder möchte die einzelnen Erscheinungen seines eigenen vollen Lebens erkennen und verstehen; — er weiß, daß diese Erkenntniß tausenbfältig ihm zu Gute komme, er weiß, daß in vieler hinsicht dies leibliche Dasenn ein Gleichniß und Abbild der geistigen Welt in und genannt werden musse, und er fühlt, daß in vielfacher

Beziehung die große Inschrift am Tempel zu Delphi eine der wichtigsten und höchsten Lebensaufgaben immerfort anregt.

So sollen benn also bie folgenben Blätter ber Erfüllung ber Aufgabe bestimmt seyn, von ber Physis bes Menschen in synthetisch contemplativer Beise ein mög-lichst beutliches Bilb zu entwerfen, und indem wir nur hie und da einzelne Resultate ber analytischen Methobe entlehnen, hoffen wir, baß so ein Ganzes entstehen werbe, bem Biffenben und Eingeweihten neu und anregend in ben neuen Seiten, welche es erschließt und heranbringt, bem Laien und Bisbegierigen aber belehrend und fördernd, nicht nur in seinem Geistesleben überhaupt, sondern hauptsächlich auch in ber Runft, sein eigenes Leben zu führen und zum rechten Zweckzu leiten.

Mag man übrigens die Physis in synthetischer ober analytifcher Beife zu beleuchten magen, immer bleibt bas Unternehmen wie bei ber Bipche ein im eigentlichen Sinne incom= mensurables, und findet man nicht einen Weg, welcher bem Stoffe volltommenft angemeffen ift, fo wird man leicht in ber Maffe zubrängenber Erscheinungen rathlos fich verirren. Rur ein Bang ber Forschung ift es aber nach unserem Dafur= halten, welcher hier, wie bei fo vielem Anbern, ruhig unb ficher jum Biele leitet, es ift ber Weg vom Ginfachften jum Rur wem es gelingt, in einer großen Mannichfaltigen. Mannichfaltigkeit ber Phanomene glucklich bas Ur=Phanomen gewahr zu werben, ift geborgen! - Wem biefes Urfpungliche, biefes gang Ginfache einmal fich erschloffen bat, bem wird es bann nicht fcwer werben, ber Ratur, wie fie in ftiller, fort= fdreitenber Bewegung, nie jufammenfegenb, fonbern ftets auseinanderlegend ihre Bilbungen schafft, treu und mahr fich anzuschließen und fo zu einer vollkommenen Ginficht zu gelangen.

Bie viel bes Berkehrten und Irrigen hatten fich fo manche Berfuche in ber Biffenschaft fparen konnen, mare biefer im

Bange aller Schöpfung vorgezeichnete Beg immer gegangen worden! - Rothwendig muß alfo auch hier, indem wir bem ewig Werbenben ber Welt, wie es in einer menfchlichen Bestaltung fich barlebt, fort und fort mit größter Umficht nach= augeben gebenken, ber Anfang unferer Betrachtungen burch= aus auf bem Urfprunglichen und Ginfachen ber menfchlichen Physis ruben, benn wenn irgendwo, fo fallt ber Blid fogleich in ein leicht bie Sinne verwirrendes Meer unenblicher Bil= bungen, Umbilbungen, Lebensftromungen und Lebensvernich= tungen, wenn wir fofort in ben innerften Saushalt bes gang reif geworbenen, burchaus entwickelten Organismus uns verfenten; mabrend, indem wir fo unfer Gelbft, ben munber= vollen Bau unseres Körpers, gleich anfänglich im rechten naturgemäßen Sinne anschauen lernen, uns auch gleich biermit eine ber wichtigften und folgereichften Gefete, ale an dem fclagenbften Beisviele, verftanblich werben muß, nämlich bag eben bie Bilbung und Entwicklung alles Lebenbigen niemals geschehe burch ein Zusammenseten — wie ein haus ober eine Maschine aus Steinen und Theilstücken zusammengesett wird - fonbern allemal burch ein allmäliges Auseinanberlegen; immer burch ein Bilben von Innen heraus, nie burch ein Bilben von Außen hinein; — ein Geset, bas — wenn wir es nur einmal recht begriffen haben -, uns nach und nach ben vielfachften Aufschluß gewähren wird über bie mannigfaltigften Erfcheinungen ber Belt, und beffen Anwendung im Leben fei es auf bie Organisation eines Staates ober auf bas Berben eines Runftwerts, ober auf bie Glieberung irgenb eines Wertes ber Wiffenschaft, fich vielfaltigft und entschieben bethätigen wirb.

Jebenfalls werden wir alfo hier das Studium der Phyfis ausgehen laffen von dem Urgebilde des Menschen, von der organischen Monas, und dem Werden all seiner höhern eigentlichen Bildung aus diesem Urgebilde.

Erft bann, wenn nun biefes Berben flar erfannt ift, fann bie Betrachtung fortgehen zum Gewordenen, zum gereiften Menfchen, und feine Glieberung und bie Bebeutung biefer Glieberung verfolgen. Richt fo balb aber ift alebann bas Geworbene erichaut, als man auch gewahr werben muß, bag in biefem Geworbenen bas ftete Berben unb Ber= nichten immer unaufhaltsam fortschreitet bis zur Bernichtung bes Bangen, und bie Art und Weise, wie alles bies geschieht, muß bann ein weiterer Begenftand ber Unterfuchung werben. Ift es ferner aber gelungen fich beutlich gu machen, wie zwifchen biefem raftlofen Berben und Bergeben bie Bilbung bes Menschen boch auch als eine im gewiffen Sinne bleibende verharrt, fo tommt nun bie Betrachtung bazu, biefes Bleibenbe auch als ein für fich San= belnbes anzuschauen und es in feinem Leiben unb Thun in Bezug auf bie Welt zu verfolgen bamit man erkennen lerne, wie eben nur in biefem Leiben und Thun bann bas innerhalb ber Phyfis reife, was wir als bas hochfte und im eigentlichen Sinne einzige Resultat eines menfch= lichen Lebens anertennen muffen, nämlich bie Bipche, ber ben= tenbe Beift, ja bas Reifen bes An-fich-fenns ber einer jeben Befammtericheinung bes Menfchen jum Grunbe liegenben göttlichen Ibee überhaupt. Enblich aber ba wir burchaus nicht einen einzelnen Denfchen, fondern bie Denfcheit por une haben und ba wir balb gewahr werben muffen, bag auch biefe nur in immer neuem Werben und Bergeben fich erhalt, fo bleibt es gleichzeitig bie Aufgabe biefer Unterfuchung, ju verfolgen, wie bie Denfcheit fortwährenb fich erneut, und wie baburch ber Untergang bes einzelnen Den= fchen immer wieber erfett werbe.

In biefem Stane wagen wir es baher gegenwärtig, ben Lefer in ein fo bebeutfames Felb auf neuem Wege zu leiten.

## Erftes Buch.

# Von dem Argebilde der Physis und dem Werden des Menschen aus diesem Argebilde.

Rachbem in ber Ginleitung bemerkt worben ift, wie ber beutliche Begriff von bem leiblichen Bau irgend eines Leben= bigen nur zu erfaffen fen, inbem wir zuvor ben Bau und bas Leben berjenigen einfachsten Gebilbe verstanben baben, aus beren oft burchaus ungahlbarer Wieberholung und fieten Er= neuung enblich bie Befammtheit einer leiblichen Geftalt gu Stande tommt, wirb bas Erforichen eines folden Urfprunglichen in Bezug auf ben Menschen jebenfalls hier gur erften und wichtigsten Aufgabe. - Sing boch bas Fruchtlofe fo vieler Berfuche ber Phyfiologie, ju einer allfeitig befriedigenben Erfenntnig vom Befen bes Lebenbigen fich binburchanarbeiten, ebenfalls meiftens bavon ab, bag man fogleich an ben unenblich verwickelten und fchlechterbings auf einmal nicht zu uberblidenben Bau und Lebensvorgang eines gangen Organismus, ja gerabe bes hochsten b. i. an ben bes Menschen fich wagte, bas erfte Gefet aller Berftanbnig aber - von bem Gin= facheren zu bem Dannichfaltigen fortzuschreiten, burchaus vernadlaffiate.

Bonnet sprach es ja schon aus, baß, wer nur bas Bachs= thum einer Faser begriffen habe, bamit auch Bachsthum und Leben eines gangen Lebenbigen kenne: wir aber konnen noch bestimmter fagen (benn bie Faser ist schon ein complicir=
tes Gebilb), nur wem bie Geschichte und ber Bau ber eigent=
lichen organischen Monas vollkommen beutlich geworden sen,
ber werde bas leibliche Leben und bie leibliche Bilbung —
mit einem Worte bie Physis eines Lebendigen überhaupt,
und zuhöchst die des Menschen, allein richtig begreifen.

Welches ift nun biefe organische Monas, mit beren Betrachtung bie Lehre von ber Phyfis zu beginnen bat? hieruber ift zuerft eine nabere Bestimmung gu geben. - Es ift aber flar, bag wir, um biefes Urgebilbe ju finben, am ficherften verfahren, wenn wir in ber Geschichte aller organi= schen Wesen und so auch des Menschen, auf die allererste bem Ranm nach allerkleinste — ber Bilbung nach allereinfachste Bestalt, in welcher die eine gottliche Ibee - ber Bottgebanke seines Senns vor seinem Dasenn — fich ursprünglich raum= lich offenbart und barlebt, jurudgeben. - Erforichen wir auf foldem Wege biefe Bestalt genauer, fo finden wir überall - handle es fich nun von allererfter Lebensform einer Pflange - eines Thieres, ober eines Menschen - einen fleinsten, von feinster, structurloser bulle umgebenen Tropfen eines eigen= thumlich Fluffigen - mit einem Wort - eine fpharifche Urgelle als folche Bilbung vor. — Diefes Blaschen, biefe Belle in ihrer vollkommenen Ginfachheit, als erstes mikrofkopisches Gi 1) ober vielmehr als fogenanntes Reimblaschen bes Gies, es ift bas wunderbar fleine, im Raum fo hochft beschrantte, ber Substang nach bem Waffer noch fehr nahe ftehenbe eiftof= fige 2) Gebilbe, in welchem, an welchem und burch welches bie Ur=Ibee bes Menschen mit all ihrer ungeheuren Berfectibilität - zuerst zeitlich und raumlich sich barlebt und welches wir eben beshalb auch in aller weitern Bilbung als bie nie fehlende Brundlage ber Bestaltung ertennen werben. — Eben aus biefem Grunde muß nun alfo bie Bilbung bes mahrhaften ursprünglichen Gies, ber mahren Urzelle, ale eine von ben Erscheinungen betrachtet werben, welchen mit Recht ber Rame eines Urphanomens beigelegt werben kann, und gegen= wärtig find baher mit ber größten Ausführlichkeit alle Um= ftanbe, die diesen Borgang begleiten, und alles ganz eigentlich Wesenhafte beffelben zu erörtern, bamit wir so basjenige Ver= ftanbniß beffelben erreichen, welches bann weiter ber Führer werben kann zur Verständniß ber gesammten Physis des Men= schen. — Zuerst betrachten wir benn:

## 1. Die Entftehung ber Urgelle.

Bo wir aber irgend ein Entftebendes beobachten, wo wir unternehmen, bas mas beffen Entstehung bebingt uns beutlich gu machen, ba finden wir une - mogen wir an ben Ursprung eines Sonnenfpftems, einer Bflange ober bes Menfchen felbft benten, jebesmal an ber Pforte bes gleichen großen Bebeim= niffes. - Wir feben in einem Kalle ein fleinftes Salbfluffiges aus fich heraus, allmählig bie Organisation ber Pflanze, in einem anbern Falle ein gang ahnliches Urgebilbe bie Organi= fation bes Thieres hervorbringen, und wir fühlen uns gu ber Frage gebrangt, was ift ber Grund biefer verschiebenen Bervorbilbung, mas bebingt es, bag hier Diefes, bort ein Anberes aus einem urfprunglich gang Aehnlichen ber= portreibt, ja mas ift es, bas biefen erften Reim felbft ins Dafenn ruft? - Jebenfalls werben wir nun bei allen biefen Borgangen zulest allemal an ein Soheres - Gebankenhaftes - ja an ein Göttliches ju benten gebrangt - benn nur einem Göttlichen kommt es ju, fich aus fich felbst zu bewegen 3) und nur ein Gottliches tann bas gebantenhafte Urbilb bas Befet fenn, wonach ein Zeitlich=raumliches benn wirklich gefett wirb.

Sehen wir z. B., baß einem Schalthiere eine Scheere abgeriffen wirb, und in einiger Zeit wachst ein neues ahn= liches Glied hervor, so kann ein so merkwurdiges geregeltes Anschießen nur geschehen, insofern bie Ibee bieser Bilbung als bas Bilb eines Seyns vor allem wirklichen Daseyn vorhanden war, und so gilt es von jeglicher Bilbung, daß sie ohne ein Borbilb unbenkbar sehn wurde, ja in diesem Sinne ist das Wort Bilbung selbst, als Etwas das nach einem Bilbe (Ibee, Arbilbe) ausgeführt ist, abermals ein schöner Zug in unserer vielbebeutsamen Sprache.

Fragen wir baber nun: wie fommt bie Urzelle, bas erfte, tleinfte, begranzte Aluffige, aus welcher fpaterbin unter gun= ftigen Umftanben ber unermegliche Reichthum menfchlicher Dr= ganifation hervorgeht, gur Entstehung? - fo muffen wir auch hier an bas gebantenhafte Urbilb - an bas göttliche Bilb menschlichen Dafenns vor allem Birklichwerben biefes Da= fenns uns erinnern, und nur baburch, bag ein folches Urbilb als ein ewig Wefendes anerkannt wird (benn alle Ibee ift außer Beit und Raum und eriftirt nur in einem ewigen Da= fenn) fann es verftanblich werben, bag überhaupt irgenb eine menfoliche Bilbung fich verwirklicht. Begreifen wir inbeg auch hiermit, woburch es überhaupt möglich wurde, bag bie Ibee ale Bhyfie erscheint, so muß man ferner boch auch ein= feben, bag nicht und niemals in einem Moment, mit einem Schlage biefer gange Reichthum ber Bilbung hervortreten tonne, fondern, wie Alles mas aus bem Reiche bes Gebantens in Beit und Raum übergeht, von ba an ben Bebingungen von Beit und Raum unterworfen fenn muß, fo wird es fich jest auch mit bem Wirflichwerben ber menschlichen Geftalt verhal= ten; fie tann fur jebes befonbere Mal ihres fich Darlebens nur werben burch eine Befchichte, fie muß mit bem Gin= fachften, bem Rleinften anfangen, um allmälig ein Großes, ein bocht Mannichfaltiges ju werben. — Das erfte fich Darleben ber Ibee menfchlicher Phyfis offenbart fich baber allemal in ber möglichft einfachen und jugleich fleinften Beftalt, unb biefe Bestalt, fie fann benn teine anbere fenn als bie ber Urzelle, b. h. bie der kleinsten innerlich flussigen Sohlkugel, benn bie Augel ift mathematisch bie einfachste Gestalt und bas Flussige ift die indifferente Dasepnsform überhaupt. In diesem Maaße also entsteht die ursprüngliche Bildung des Menschen, die mikroskopische einfachste Eiform, und diese Gestalt und bas eigenlebendige Wesen dieser Urzelle wird bann bas Borbild aller weitern Bildung im Organismus.

Wo übrigens biefe Urzelle und wie und unter welschen Bebingungen fie entsteht, bas laffen wir für jest bei Seite — bavon wird ba, wo wir von dem Fortwachsen und steten Erneuen der Menschheit reden, zu handeln senn, — basgegen verdient dies Gebilbe an sich und seinen gesammten Lebensverhältniffen nach gegenwärtig die ausführlichste Bestrachtung, denn wenn irgendwo, so werden sich hier die gewichstigften Rathsel lösen.

Buerst einen Blick auf seine Form und seine Substanz. — Die Form ist, wie gesagt, die reine Sphäre, gebildet von seiner, structurloser hülle und erfüllt mit reinster, nur an einer Stelle etwas verdichteten Flüssseit, und alles dies in einer bem bloßen Auge kaum sichtbaren Kleinheit. — Der technische Ausbruck für dies Gebilde ist die Reimblase, entedett von Purkinje. — Diese Urform der Zelle bleibt aber hier nicht frei, sondern sie umgibt sich noch mit zwei anderen Hohlsphären, deren innere Dotter, deren äußere Schalenshaut genannt wird, und so wird also die Zelle, welche als ein Ursprüngliches eine neue Physis begründen soll, nun schon nicht mehr eine ganz einsache, sondern, nach der bedeutungsvollen Zahl für alles Werdende, eine breifache. Ihr Schema würde folgendes seyn:



Bas anbelangt bie Substanz bieses Sies, so ist sie wesentlich flüffiger ober weich geronnener, animalischer Urskof (Protein), in welchem bie chemische Untersuchung nur biejenigen vier Elemente nachweist, welche bie Träger alles besondern organischen Lebens auf Erden zu sehn pslegen, b. h. Rohlenstoff, Bafferstoff, Sauerstoff und Sticktoff. — Auch hier also ein höcht Indisperentes und mit großem Borwalten ber indisperentesten Dasenssform, b. i. ber flüssigen.

In jeber Beziehung liegt alfo bier ein bochft Ginfaches ber Betrachtung vor; ben Begriff beffelben haben wir festau= balten und nun burchbringe man fich weiter mit bem Geban= ten: "es gibt alfo eine Beit unferer Grifteng, wo jene geheim= nigvolle Wefenheit unferes Dafenns, welche fpaterbin theils als unbewußt wirkenbe, bilbenbe, erfühlenbe und bewegenbe Seele, und noch fpaterbin als empfindenber, bentenber, wollender Geist fich bethätigt, noch einzig und allein burch ein fo Ginfaches raumlich und zeitlich fich offenbart, ja wo fie felbft bann noch bie Bebeutung hat, nur ben innern ibealen Schwerpuntt und Mittelpuntt biefer fleinften Belle, biefes wafferhellen mitroftopifchen Reimblaschens barzuftellen." -Ift nun bas recht beutlich geworben, fo wird baran ferner auch verftanblich bas Berhaltnif eben biefes bebingenben Urbilbes - au feinem raumlichen Abbilbe, und wir erkennen: beibe verhalten fich zu einander feineswegs wie eine Salfte gur andern Balfte, - etwa fo, wie wir oft horen muffen, ber Menfc fen aus zwei Balften, aus Leib und Seele zusammengesett, sondern es sen ihr Berhalten nur zu vergleichen dem in der Form ber Urzelle felbst gegebenen bes ibealen Mittelpunktes ber Rugel, zur wirklichen Daffe berfelben. Auch bei ber Augel nämlich wird bie sphärische Massenanhäufung allerdings überall bestimmt vom Mittelpunkte aus, und boch ift biefer Mittelpunkt felbst burchaus nicht irgend etwas Materielles und schlechterbings nicht als solcher ben Sinnen wahrnehmbar. — Ift ja boch überhaupt

jeber Bunkt nur eine ibeelle Raumbestimmung, an und fur fich aber, wie fcon Guflib fagte, 4) raumlich nie barftellbar, ba begreiflicherweise Alles was wir bei einer Aufzeichnung "Buntt" gu nennen pflegen entweder eine glache barftellt ober gar einen Rorper, furg eine raumliche Daffe, welche wieber ihren ibeellen Mittelpunkt immer noch in fich haben muß. Cbenfo wenig ale es baber etwa einen Ginn haben tonnte, wenn ich fage, bie Rugel fen gufammengefest aus bem Mittel= punkte und aus ihrer spharisch angehauften Daffe - benn beibe find ein untrennbar Gines - bie Rugel ift un= bentbar ohne Mittelpunkt und ber an und für fich überhaupt nie räumlich barftellbare Mittelpunkt ift nicht zu benten ohne Rugel - ebenfo wenig hat es einen Ginn, wenn ich fagen wollte: bie Urzelle unferer Bhufis fen jufammengefest aus ber göttlichen Grundibee menschlichen Dafenns und aus ber Gubftang biefer Urgelle - benn auch hier find beibe ein einiges, untrennbares Banges, bas Gine maltet als ber ibeelle, bebin= genbe Mittelpuntt, bas Anbere ift bie raumerfüllenbe und erft baburch bas Dafenn jenes Mittelpunttes offenbar machenbe Substana.

Wer nun an bieses Verhältniß mit recht ruhigem, hellem Auge herantritt, auf ben muß es jebenfalls sofort auch eine eigene und bebeutenbe Wirkung machen, benn er wird hier gewahr, baß in ben mathematischen Eigenschaften ber Augel selbst allerbings schon bas Geheimniß angebeutet ist, welches bas Verhältniß ber bebingenden Ibee und bes dadurch besbingten Organismus verhült. — Wie gezeigt worden war, trägt die Augel in sich ein Etwas, das schlechterbings nicht räumlich nachzuweisen ist, einen Punkt, welcher als an sich etwas ganz Ibeelles, doch die Bestimmung gibt für die Ansordnung der materiellen, sphärischen Masse und ihrer Oberstäche.

Gerabe fo nun ift auch bas an fich raum= unb zeitlofe

Urbilb einer menichlichen Inbivibualitat ber ibeelle Mittelvunkt. burch welchen vermoge bes ihm eigenen Schaffenben, Böttlichen, bie erste, allereinfachste und allerkleinste Darstellung bes or= ganischen Leibes geset wirb, und man versteht erft, wenn fo bies Berhaltnig recht begriffen worden ift, wie verkehrt fo viele frubere Vorftellungen waren, nach benen man bas Bufammengefettfenn bes Menfchen aus Seele und Leib als ben erften phyfiologifchen und pfychologifchen Glaubensartitel gu betrachten gewohnt war. - Jebenfalls wirb man alfo jest fich fagen muffen, bag nach biefen Bramiffen ein folder Ausbrud nicht minber absurd fen, als ber, wenn ich bie Statue bes Apollo vom Belvebere fur jufammengefest aus zwei Salf= ten erflaren wollte, beren eine bie 3bee bes Runftlere fen, bie anbere aber bie Daffe parifchen Marmors, aus welchem bie Statue besteht. — Wie gefagt, fobalb man ben Begenstanb in biefer Ginfachheit und Rlarbeit nimmt, fo wird Bieles flar, was fo leicht unflar bleibt, wenn man ihn in der Große und Mannichfaltigfeit betrachtet, wie er im reifen Denfchen erfcheint.

Was also von Ewigkeit her tausenb= und tausenbfältig im Ungeheuren bes Rosmischen sich wiederholt hat, daß nämlich ein göttlicher Sedanke des Lichts sich im Gerinnen des ewigen Aether zu sphärischen Sonnen und Sonnenspstemen bethätigte, das wiederholt sich in und um uns auch tausend= und tausend= fältig und fortwährend dadurch, daß die Idee — d. h. doch auch nichts Anderes als der Gottgedanke — menschlichen Wesens, immer neu und immer zuerst in möglichster Einfachheit und Rleinheit sphärischer Bildung sich offenbart, — nach ihrem innern Geset sich setz, und so unzählige Zellen als Wieder= holungen der ersten Urzelle bedingt, welche dann als eben so viele Reimzellen einzelner Gebilde des Menschen, jenes erste Leibliche und Sinnliche darstellen, in welchem nun ein inneres Seelisches und Uebersinnliches in uranfänglicher Weise sich

offenbart. — Dies sind Borgange, beren Auffassung vielfältig, und oft gerade von ben in der Betrachtung thatsächlicher Mannichfaltigkeit ganz vertieften Bhysiologen am meisten misversstanden worden ist, und zwar deshalb, weil man sie noch auf irgend eine Weise erklären, beweisen, gleichsam vor dem Berstande rechtfertigen wollte. — Wan bedachte aber nicht, das hier ein Ur=Phänomen vorliegt, d. h. ein solches, zu dem alles Spätere hingewiesen und daran bewiesen werden konnte, welches aber selbst, wie in der Mathematik der Sah A = A, über allem Beweis und aller Erklärung liegt, ja von der Art ist, das wir nur durch das höchste Geistesvermösgen — die Vernunft — es zu vernehmen im Stande sind, weßhalb wir denn auch in reiner und möglichst tieser Aufsfassung desselben uns für immer befriedigt sinden sollen.

Halten wir hiermit bas, was über bas Entstehen ber Urzelle an sich gesagt werben kann, in wiesern bamit bas erste Reimbläschen, bas mikrostopische Ei einer menschlichen Individualität gemeint ist, für vollkommen bargethan — so ist boch nun noch ein zweiter wichtiger Sat auszusprechen, welcher unmittelbar an bas Borige sich anschließt und besagt: — Wie das erste Auftreten menschlicher Bilbung nur burch die eine Urzelle uranfänglich begründet ist, so wird alles allmähelige Fortwach sen berselben zu einem vollkommen geglieberten Organismus allemal nur möglich mittels eines millionenfältigen, immer wieder= holten Sezens berselben Urzellen= ober Eiform.

Es ware ja namlich allerbings bentbar, baß, wenn ein allererstes, mitroftopisch einfaches Gi sich gegeben fanbe, bieses nun auf solche Weise sich fortbilbete, baß eben bloß burch Ausbehnung und Maffenvergrößerung allmählig sein Innenzum zunähme, seine Flüssigkeiten sich anhäuften und in bies ser Flüssigkeit sobann unmittelbar, ohne erst burch bie Zellensform burchzugehen, bie mancherlei Gebilbe bes Körpers gleich

in ihrer befondern Geftalt, ale Safern, Baute ober Ranale, fryftallinifc anicoffen. Wie in fruberen Zeiten, ebe noch bas Mitroffop ben Weg gur Renntnig ber fich in's Unenbliche vervielfältigenben Urzelle gebahnt hatte, 5) die meiften Anatomen und Physiologen, fo mogen gewiß jest noch bie meiften über fich felbst zum Nachbenken gekommenen Laien bas Fortwachsen ber mahren elementaren Urzelle jum Menichen auf diese Weise fich vorstellen, so daß ihnen benn etwa das Aufgetriebenwerben einer Seifenblafe mittelft eingeblafener Luft als ein gang paffenbes Gleichniß folden Bachsthums vorfommen burfte. - Die genauesten analytischen Untersuchungen frubefter Fortbildung haben bagegen gezeigt, bag biefe Borgange in Wahrheit nicht fo fich verhalten, und bobere philo= sophische Gründe können auch nachweisen, warum bies ber Kall nicht fenn tann, sonbern, wie ichon oben gefagt, die Fort= bildung geschieht burch immer wieder und in's Zahllose fort= gebende neu fich Sepen ber Ibee menschlichen Dasepns in Bellmonaben - in Bieberholungen ber Urzelle, so daß bann die Gesammtbildung bes Menschen als ein, seinen Elementen nach gang incommensurabler Bellenbau angesehen werben muß - eine Wahrheit, welche nun zuerft ihrer vollen Gegenstänblichkeit und Bebeutung nach 6) um fo mehr bem Lefer barzulegen ift, ba fie vielleicht zuerst als etwas fast Unbegreifliches und Unübersehbares erscheinen bürfte. —

Es gibt aber ein Gleichniß, welches vielleicht mehr als andere geeignet sein mag, hiervon die vollftändigste und natur= gemäßeste Borstellung zu gewähren, und dieses Gleichniß ist enthalten in der schönen Erscheinung des Regendogens. Erinnere man sich daher gegenwärtig einmal, daß in Wahr= heit jenes Phänomen nur zu Stande kommt durch Wie= berspiegelung des Sonnenbildes in Millionen und Millionen fallender Regentropfen. Zeder einzelne dieser unzähligen Eropfen für sich genommen blist das ganze Sonnenbild wieder

(wie wir es an jedem einzelnen Thautropfen gewahr werben tonnen) aber Millionen folder Eropfen find nothig, wenn aus bem eigenthumlichen Berhaltniß aller gum Auge bes Menfchen, jenes ichone Phanomen wirklich fich auferbauen foll, bas nie und nimmermehr in einem einzigen erschaut werben konnte. -Alfo nun verhalt es fich auch mit bem Aufbau ber Physis bes Menfchen! - Millionen unb Millionen von Bellmonaben, beren jebe immer gleich ber Urzelle nur entstehen kann, als immer wiederholtes primitives Abbild bes einen Urbilbes ber Individualitat bes Menfchen, und beren jebes in feiner Gigenlebenbigfeit nur als foldes Abbild begreiflich ift, muffen ber= portreten, bamit bann an ihrer Gesammtheit vollftanbig fich bethatigen tann, was an einer allein nimmermehr zur Erfchei= nung gelangen wurbe, namlich bie vollftanbige Blieberung jener Individualität. - Und fo ift es alfo eine ber wichtigften Aufgaben für Jeben, ber fich bas Geheimniß ber Bhpfis beutlich machen will, in bie Anschauung einzubringen, wie burch ungablige Bervielfältigung ber Urzelle innerhalb eines und beffelben Rorpers, eine unermegliche Menge urfprunglich gleich= artiger Gebilbe entftebe, burch beren allmählig vorrudenbe Berfchmelzung und Berwanblung allein bas Material bar= geboten werben fann, an welchem bas eigentliche Bilb bes Menichen in feinem gangen Umfange fobann erft fich zu offen= baren vermag. - Gewiß! wem biefe Borftellung recht voll= ftanbig aufgegangen ift, ber wirb baburch einen großen und mefentlichen Schritt gegen bas Berftanbnig ber Bhufis gethan baben, benn es wird ihm flar geworben fenn: querft wie wirtlich in einer jeben einzelnen Bellmonabe bie 3bee bes Gott= lichen maltet und lebt, und wie fie ihr Dafenn bebingt, auch pon allen ihren Lebenbericheinungen bie erfte und wesentlichfte Urface ift, und bann wie hinwieberum bie unermegliche Bielbeit biefer Monaben boch abermals einem größeren Blane bienen muß und wie fomit bas gange Urbilb bes Menfchen.

welches an ber einzelnen Monabe fich gleichfam nur anbeutet, erst burch bie Maffe aller Monaben sich verwirklicht;
mit einem Bort: die Eigenthümlichkeit des Berhältnisses zwischen Sigenleben auch der kleinsten Theile des Leibes, und doch
wieder deren steter Abhängigkeit von dem Stande des allgemeinen Lebens dieser Physis überhaupt, es wird erst hierburch vollkommen deutlich, und ich din somit überzeugt, daß
wer einmal dieses Geheimniß vollkommen in sich aufgenommen
und verstanden hat, unmöglich in die alten naturwidrigen
Borstellungen von einer dem fertigen Organismus irgendwie
von außen kommenden Seele zurückfallen könne.

Es mochte gut fenn, jest, bevor wir weiter geben, noch einmal in turgen Sagen gufammenguftellen, mas uns bie bisherigen Betrachtungen über bas Entstehen ber Urzelle gelehrt haben. Wir finden Kolgenbes: - 1) Die Entstehung einer Physis bes Menschen wird allein möglich burch ein fo in Gott gebachtes Urbild, welches an biefer Phyfis als Binche fic barguleben bestimmt ift. 2) Das zeitlich und raumlich fich Seten nach einem folchen göttlichen Gefet, es kann zuerft allemal nur in einfachfter, fleinfter Bestalt geschen, und biefe Gestalt ift bie fleinste Sobliphare ber Urzelle - bas eigent= liche primitive Gi. 3) Chenfo wie biefe primitive Bilbung in ihrer großen Ginfachheit boch bem Befen nach ichon bie gefammte gufunftige Phyfis bes Menfchen enthalt, fo enthalt nothwendig auch bie ichaffenbe, ihrer felbst noch burchaus un= bewußte Ibee, welche bas erfte Bebingenbe ber Urzelle mar, ihrem Befen nach die Möglichkeit einer jeben kunftigen hobern Entwidlung in fich, und nur barum, weil fie felbft fcon ein Bottliches ift, tann eben aus ihr auch bie hohere gottliche Er= icheinung ber Seele und bes Beiftes hervorgehen. 4) Eben so wenig als in einer Rugel ber Mittelpunkt, welcher an fich ein rein Ibeelles ift, bie eine Balfte, und bie raumliche Daffen= anhäufung ber Rugel bie anbere Sälfte bes Gangen genannt Carns, Bbofis.

werben barf, ebenso wenig ift bie Ibee, b. h. bie Binde bes Menichen, fen fie gu Seele und Beift entwickelt ober rube fie noch in erftem, völligem Unbewußtseyn, bie eine Salfte, und bie leibliche Organisation - bie Bhufis - bie andere Balfte eines gangen menschlichen Dafenns; vielmehr: 5) Go wie bie unbewußte 3bee in Bahrheit felbft als bie bedingenbe. Die Birklichkeit ber Urzelle fepende Mitte angesehen werben muß und baburch, weit entfernt eine Zweiheit in biefen einfachften Organismus zu bringen, bie Ginheit beffelben bebingt, fo ift auch bie entfaltete jum Selbstbewußtfebn gekommene 3bee bes Organismus - bie Seele - immerfort (wie Ariftoteles febr fcon fagt) "bie erfte Wirklichteit biefes naturlichen geglieberten Rorpers", und anstatt bag alfo burch fie bie Ginheit menschlichen Dasenns aufgehoben werben follte, ift in ihr gerabe ber hochfte Ausbruck biefer Ginbeit felbft gegeben; - 6) und endlich bie Urzelle ift nicht nur in ihrer erften Ginfachbeit ber alleinige Beginn ber menfchlichen Physis, fondern fie ift zugleich auch bas Borbilb ungahliger, millionenfältiger Wieberholungen, welche nun ale Bellmonaben bie wesentlichfte Bebingung jeber hoberen naturlichen Entwidlung barftellen und gerade erft burch ihre Befammtheit ben gangen und vollen Begriff eines menschlichen Dasenns verwirklichen.

### 2. Bon ber Fortbilbung ber Urzelle jum Menfchen.

Unter bem mannichfaltig Merkwürdigen jener ungeheuren Metamorphose, wodurch menschliche Bildung mit all ihrem Reichthum aus einem so höchst Einfachen hervorgeht, muß ein Geheimniß gleich am Eingange namhaft gemacht werden, und dies ist: daß — so start und schlagend auch bieser Gegensat zwischen erstem, einfachstem Zellendau und allgemein menschlicher Bollendung ist, und so gewiß durch die

Entwicklung bas Gine gum Anbern werben fann, boch fcblechter= bings Riemanb zu fagen im Stanbe fei, wo bas Gine aufbort und wo bas Andere anfängt. Wie in ber Ratur überhaupt Alles ein Flug und eine große Bewegung ift - Alles in einander übergeht und fich verwandelt, ohne daß wir es feft= halten und fagen tonnen: "bier ift es", benn im Moment ift es fcon wieber nicht gang fo; - fo auch zeigt bie Phyfis bes Menschen biefe tieffinnige Berwandlung und unausgesette Bewegung fogleich von ihrem Anheben an. - Die Urzelle in ihrer Ginfachheit ift noch nicht "Mensch" zu nennen und wenn fie burch taufenbfältige Bieberholung von Bellbilbung fich auch etwas weiter entwickelt, fo konnen wir fie immer noch nicht Menfch nennen - und nun auf einmal kommt bann eine Bilbungeftufe, auf welcher bie menfchliche Geftaltung fich beftimmter hervorhebt, und nun ift es ein beginnenber Denfch und boch tann nie gesagt werben: hier, gerabe mit biefer ober biefer neuen Belle, hat er begonnen. — Auch hier alfo leibet bas alte Bort: "Siehe Er gehet vorüber und verwandelt fich che baß ich es merke," bie entschiebenfte Anwendung, und wie man beim Uebergang vom Saamentorn gur Pflanze nie fagen fann: hier hort ber Begriff bes erften auf und hier fangt ber ber anbern an, ebenfo wenig ift eine gang icharfe Granze gu fteden auf bem Bege ber Berwandlung ber Urzelle gum Menfchen.

Sat man sich aber so von biesem ersten Geheimnis burchsbrungen, so muß ferner auf ein anderes Urwesentliche bieser Borgange die Ausmerksamkeit gewendet werden, und das ist: daß vermöge der höheren Bebeutung der Ibee des Menschen alle die tausenbfältigen Biederholungen der Urzelle, durch beren Ausbau — wie schon angedeutet wurde — seine Gestaltung zu Stande kommt, anstatt durch ihre Bielheit irgend die Einheit dieses Organismus zu stören, vielmehr gerade dadurch zur Befestigung des Begriffs berfelben beitragen. — Auf niederen Lebensstufen nämlich verhält es sich

hiemit in Wahrheit nicht immer so, indem das Bervielfältigen der Urzelle allerdings bort oft ziemlich von gleicher Bebeutung seyn kann mit dem Bervielfältigen des Individuums über= haupt. — Gute Beodachter? haben gesehen, daß bei den einfachst gebildeten Infusorien, den Monaden (Geschöpfe deren ein Wassertropfen viele Millionen fassen kann, und deren Leib wirklich noch durch und durch nicht viel mehr als eine einzige Urzelle ist), ein Individuum nur dadurch, daß in diese eine Zelle der Begriff einer neuen, zweiten Zelle gesetz wurde, sofort in der Mitte sich theilt und in zwei Individuen zersiel, dergestalt, daß es möglich wurde, auf diese Weise durch immer fortgessetzt Theilung in kurzer Zeit Millionen Individuen aus eine m Individuum hervorgehen zu sehen. —

Man kann bies Berhältniß baher allgemein anch so ausbrücken, baß wir sagen: berselbe Borgang ber Wiederholung
ber Urzelle, welcher auf niederen Stufen sogleich die Lebenseinheit zerstören und bas Zerfallen eines Geschöpfes in zwei
bedingen kann — er ist auf höheren Lebensstufen, wo dieses
Zerfallen immer nur innerhalb einer höheren Einheit vorgeht
— gerade das Mittel, den Begriff dieser Einheit — als Einigung immer größerer Mannichfaltigkeit — mehr und mehr zu
steigern.

Benuten wir nun jest sogleich ben aus ber sonach möglichen unermeßlichen Bermehrung einer Urzelle erhaltenen Begriff, um von bem ganz Ungeheuren — bem wahrhaft Rosmischen — bes Zellenbaues unserer Physis einen ersten Ueberblick
uns zu verschaffen! — einen Ueberblick, welcher burch die folgenden Darstellungen dann immer bestimmter begränzt und in
immer größeres Detail geführt werden wird. — Für solche Zwecke
ist es aber nöthig, zuvörderst die Rleinheit der Zelle selbst sich
zur Anschauung zu bringen. Diese Rleinheit ist nämlich zwar
keineswegs überall gleich, allein sie ist immer sehr bedeutend,
bie größten erreichen kaum 1/50 Linie, und die kleinsten fallen noch

beträchtlich unter 1/300 einer Linie. Der Bellen von letterer Große, wie wir fie 3. B. an ben fliegenden Bellen bes Blutes als fogenannte Bluttorperchen ertennen, wurden baber ungefabr 27000000 auf eine Enbiklinie geben! - Rehme man nun an. bag bie Blutmaffe eines erwachsenen Menfchen einige zwanzig Pfund betrage (wie benn bies burch mehrere Beobachtungen er= wiefen ift), und mache fich nun eine ungefähre Berechnung ber Millionen Millionen von fdwimmenben Zellen, welche alle Regionen eines lebenben Organismus immerfort und anhaltenb burchziehen! - Beben wir benn gu ben Feftgebilben über, und nehmen an, bag bort, wo bie Bellmonaben oft etwas größer find, vielleicht nur eine, ja nur eine halbe Million Bellen auf bie Cubillinie Korpersubstang zu rechnen fen, fo tommen auch hier bie ungebeuerften Bahlenverhaltniffe jum Borfdein. — Faffen wir als Beispiel nur bas gesammte Hautorgan auf, beffen obere Schichten fort und fort ein immer fich erfehendes, vielfaches Bellenleben zu erkennen geben, fo nehme man nur in ohngefährer Schätzung bie Ausbehnung ber Bautflache eines erwachsenen Menfchen gleich 14 Quabratfuß an, und gebe ihr nur eine Linie Starte, fo murbe ein Qua= bratfuß Sautflache gleich fenn 20736 Cubiflinien - 14 Qua= bratfuß Sant alfo mußten enthalten 290,304 Cubiklinien. Bir fepen nun ber Rurge wegen 300,000 Cubiklinien, unb nehmen wir an, jebe berfelben enthalte nur eine halbe Million Zellmonaben, so gewinnen wir bie ungeheure Summe von 150,000 Millionen Bellen blos ber hautflache bes Menfchen.

Und in Bichen und immer größeren Berhältniffen schreitet bies nun burch ben ganzen Organismus fort. — Ueberall treten also Zahlenverhältniffe so ungeheurer Art hervor, baß wir sagen muffen, wir sepen bisher bergleichen burchaus nur in ben kosmischen Berhältniffen, in ber Welt ber Gestirne, gewohnt gewesen.

haben wir aber in soweit einigen Ueberblick erlangt von

ber unermeglichen Bervielfältigung ber Bellen innerhalb unferes Dragnismus, fo perbient junachft bie Art wie biefe Bervielfältigung von Statten geht, noch besonbere Betrachtung. So weit wir biefen Borgang bisber verfolgen tonnten, gefchieht es in breifacher Beife: einmal, inbem bie einfache Belle burch Segen zweier Mittelpuntte fich theilt nach Art einer o und fo in zwei Bellen gerfallt, ein anbermal, inbem inner= balb einer Belle ein ober mehrere neue Bellen entfteben und allmälig frei werben, sobalb bie Mutterzelle zerfällt, enblich aber gefchieht es burch Sproffenbilbung, inbem an einem Enbe ber Belle eine neue Belle fich ansett und allmälig aus ber alten hervorwachsenb einen Anhang berfelben, und biefen enblich gu einer zweiten fertigen Belle gestaltet. Immer ift es alfo bas Gemeinsame aller biefer Bilbungen, bag innerhalb eines querft gegebenen Ginfachen, b. h. innerhalb einer fortgebilbeten Urzelle, burch wieberholtes fich Segen berfelben Brunbibee ein neues Ginfaches, eine neue Bellmonabe, und also nun ein Ameifaches entsteht. (Go wieberholt fich in bem obigen Bleich= niffe vom Regenbogen in jedem fallenden Tropfen bie Spiege= lung beffelben Sonnenbilbes immer von Reuem.)

An ben Gebanken von biesem unermeßlichen Zellenbau und Zellenleben ist es also, daß sich der Geist zuerst gewöhnen muß, wenn das Wunder unserer physischen Bildung irgend näher begriffen werden soll. Nun ist es freilich gewiß, daß gerade an nichts weniger als hieran in der Regel gedacht wird, wenn vom Wachsthum der Glieber, von Heilung der Wunden, und überhaupt von Umbildung des Organismus die Rede ist, und in dieser Beziehung muß daher die Einbildungsstraft zunächst ihre bestimmte Richtung erhalten. Wir haben z. B. daran zu benken, daß keine Bergrößerung im Bau unseres Leibes anders möglich ist als durch Beränderungen und Bermehrungen in diesem mikroskopischen Zellenleben. Wenn wir bas Kind nach und nach so und so viel gewachsen sinden, so

ftellt fich ber Laie bies gewöhnlich por wie irgend eine Ausbehnung ber Fafern, ein Ausweiten ber Baute, ein Streden ber Anochen - und Alles beruht boch hiebei in Wahrheit nur auf einem im unendlich Rleinen vorgehenden Bermehrungs= proces von Bellen. - Wenn eine flaffende Bunbe fich foließt, fo bentt man wohl häufig an irgend ein mechanisches Aufammenleimen und Berbinben, aber man weiß nicht, bag Taufenbe von neuen Bellen bort entfteben, daß fie in raftlofer Bermehrung allen Substanzverluft allmälig erfegen, und bag fie es find, die bie Berbindung ber Organe herftellen. - Daß also wirklich, was wir oft und insgemein als einen Befammt= begriff bes Lebens auffaffen mochten und zuhöchst auch auf= faffen follen, boch gewiffermaßen in eine unermegliche Bielheit fich zersplittert, eine Bielheit, nach welcher in jeber biefer mitroftopifchen Bellen ein Gingelleben anerkannt werben muß, burch welches biefe Belle fich bilbet, fich vermanbelt, fich fo ober so verhält in Beziehung auf andere Zellen und andere Organe, bies ift bie Aufgabe, welche Jebem gestellt wirb, ber einen lebendigen Begriff von ber Phyfis bes Menfchen erhalten will, und ich glaube, bag, wenn bas was bisher mitgetheilt wurde richtig überlegt und gefaßt ift, es nicht fcwer fenn fann, bann jener Anforberung wirklich zu entsprechen.

Ift man nun somit in der Borstellung einheimisch geworden, das sich Berkörpern einer individuellen Idee in Millionen und Millionen eigenlebendiger und doch immer wieder
innerhalb eines höheren Sanzen eristirender Monaden zu
benken, so hat man gewissermaßen die Basis und den eigentlichen Grundgedanken der Physis erfaßt, und nun erst wird
man im Stande sehn, den weiteren Borgängen in derselben und
namentlich den Metamorphosen dieser Monaden mit Bestimmtheit folgen zu können.

Schreiten wir baber jest in biefem Sinne in ber Be= trachtung fort, fo burfen wir freilich hier es nicht unter= nehmen, alle bie mertwürdigen morphologischen Glieberungen folden Zellenlebens zu befonderen Organen im Einzelnen zu verfolgen, bagegen werden wir bemuht fenn, bas Gemeinsame biefer Umbilbungen überall feftzuhalten und, wo bestimmte Gefetze sich nachweisen laffen, biefe in möglichfter Beise zu verbeutlichen. Folgendes geben wir zunächst zu bemerken:

Wie früher an einem anbern Orte 8) nachgewiesen worben ift, bag, wenn wir bas Licht bes Beiftes mit Scharfe fallen laffen auf jene göttlichen Bebanten, welche mir bie ewigen Urbilber nennen burfen alles Lebenbigen, uns eine Unterfceibung berfelben fich aufbrangt in folche, welche in unveranberlicher Befenheit feft fteben, und in folche, welche, obwohl auch in ewiger Wesenheit verharrend, fich boch innerhalb ber= felben balb fteigern und balb minbern, fo finden wir auch in Bezug auf bie taufenbfaltigen Abspiegelungen einer Ibee in allen ben unermeglichen Bellmonaben einer befonbern Bbufis einen ahnlichen Unterschied gegeben: - Bir werben nämlich gewahr, bag gewiffe Reihen biefer Monaben, einmal entftanben, auch unverandert eine Zeitlang verweilen, bann vergeben und immer wieber in gleicher Form neu fich fegen, mabrent anbere in fteter Bewegung fortichreiten, taum entftanben, fich fofort verwandeln und von da an durchaus nur unter neuen Formen ericeinen : - Schon mittels biefes einzigen Befeges ift einer ungeheuren Mannichfaltigfeit von Bilbungen ber Beg ge= bahnt: - Bas bie frei und fich gleich bleibenben Bellmonaben betrifft, fo wird von ihnen immer nur ein fletes Entfteben, Leben, Untergeben, Berichwinden und Reuficherzeugen gebacht werben konnen. Auf biefe Beife erhalten fich theile bie Millionen giehenber Monaben in ben Gaften und namentlich im Blute bes Organismus, und theils bie Schichten jener Zellen, welche in immerwährendem Bechfel bie weichen Augen= und Innenflächen bes Organismus überkleiben. Bang abweichenb bagegen ift bas Berhalten aller berer, in welchen bas Brincip

ber Berwanblung vorherrscht — sie find es, welche, nachdem sie als einzelne Zellen entstanden sind, alsbald mit anderen zusammenstießen, ihr besonderes Dasenn aufgeben, und von da an bald zu Fasern, oder haut oder Röhrengebilden verschmelzen, Umgestaltungen, welche nur die schärfste analytische Methode in ihrer ganzen Mannichfaltigkeit zur Anschauung bringen kann. — Bon dieser Methode der Untersuchung werden wir daher hier nothwendig so viel heranziehen müssen, um die merkwürdigsten Arten sowohl der bleibenden als der sich verswandelnden Zellen mindestens ihrem Wesentlichen nach zur Anschauung zu bringen.

Buerft alfo was betrifft, unter ben fich gleich blei= benben, bie in ben Gaften immer fortgiebenben Bellmonaben, welche bort entstehen, fich auflösen, unb immer wieber in gleicher Beise gebildet werben, so ift jebenfalls junachft ihre Befchaffenheit, wie fie in jebem Eropfchen austretenben Blutes millionenfach nachgewiesen werben fann, einigermaßen zu verbentlichen. Leeuwenhoet mar es, ber fie überhaupt zuerst wahrnahm (1673), und fie find seitbem Gegenstand vielfältigfter Unterfuchung geworben. 9) Dertwurbig ift, bag fie gerabe mit ber hoheren Boutommenbeit ber Thiere an Broge abnehmen, im Saugethiere find fie Reiner als im Bogel, im Bogel kleiner als im Amphibium, wo fie am größten vorkommen. Im Fifch und in nieberen Thieren werben fie bann wieber tleiner. Die Broge menfolicher Blutforperden fowantt zwischen 1/300 und 1/400 Linie. Es find plattrunde Bellen mit einem Rern von eiftofffettiger Ratur, und zwifchen Rern und bulle ift bie Urfache ber rothen Blutfarbe - b. h. ein eigen= thamlicher in etweißftoffigem Baffer gelofter Stoff, bas Bama= tin, vorhanben. Dies ihre Form:

Die Farbung bes einzelnen Blutforperchens ift unter bem Mitroffop taum zu erkennen, sonbern es erscheint nur halb burchscheinenb. Welche ungeheure Menge also bas Blut erfüllt, um ihm bie bunkelrothe Farbung zu geben, ift hierans verftänblich. Reugebilbetes Blut bat immer weuiger unb hellere Körperchen und ift besphalb blaffer.

Anzumerken ift noch, daß es eine ganz irrige und auch jest von teinem Physiologen mehr festgehaltene Ansicht ware zu glauben, daß diese ziehenden Zellen irgend einmal wohl damit aufhören könnten, daß sie ihrer ganzen Raffe nach in die Substanz anderer Gebilbe abgesetzt und so, gleich Bausteinen eingefügt, zum Fortbau des Organismus verwendet würden; — dies ist nirgends der Fall und nie gehen, so wie einmal der Gegensatz eirculirender zu sirirten Zellen ausgessprochen ist, die einen in die andern mehr über.

Bas ferner die gleich Anfangs firirten und mit anderen fich verbindenden Zellen betrifft, so bilden fie entweder blos burch ihr fich unmittelbar Aneinanderlegen, oder indem fie burch eine besondere Interzellularsubstanz fich fest verbinden, oder indem fie als Zellen allmälig ganz verschwinden, neue innere Gestaltungen des Organismus.

Unter ben frei bleibenben und nur neben einander sich legenden Zellen sind zuerst diejenigen zu erwähnen, auf beren wunderbarem still und in sich gefehrtem Leben die höchsten Erscheinungen unseres eigenen Dasenns — das, was wir unsere geistige Eristenz, unser Denken nennen — beruht: nam-lich die Zellen des Rervenmarks, die, welche wesentlich die Gentralorgane des Rervenlebens — Hirn, Rückenmark, Gang-lien — bilden. — Fast eben so einfach und auch nicht viel größer als die beschriebenen Blutkörperchen, erfüllen sie zu Millionen die geheimsten heerde des Rervenspstems und zeigen nur einzelne größere, stärker entwickelte (die sogenannten Ganglienkugeln) unter sich. Wenn aber die Blutzellen in einem

raftlofen Zuge von einer gleichmäßigen eistoffigen Fluffigteit — bem Plasma — getragen, unablässig in den Gefäßtanalen den Organismus durchziehen, so daß in Zeit von kaum zwei Minuten jede Zelle den Weg vom Herzen bis wieder zum Berzen zurucklegt — so besinden sich dagegen die Rervenmartzellen zwar auch von eigener eistoffiger Flussigkeit umgeben und burchbrungen, aber durch aus ruhend, und so nur ftellen sie jene höcht zarte, halbsussisse, jeder ersten embryonischen Substanz sich nähernde Masse dar, in und an welcher das höchte sich Darleben der Idee, als bentender Geift, allein sich zu bethätigen im Stande ist.

Es folge nun bie Betrachtung ber fich unmittelbar an= einanberlegenden und auf biefe Weife große Rlachen bilbenben Bellen: - Sie fammeln fich inebefonbere ba, wo ber Organis= mus fich abgrangt und, fen es nach außen, fen es nach einem offenen ober einem geschloffenen Soblenraum bes Innern, immer legen fie fich millionenfältig aneinanber. Da wo fie nach außen ber Luft ausgesett find vertrodnen fie ju einer feinen, hornartigen Schicht als Epidermis, und ba wo fie nach innen gewendet find, bleiben fie als Epithelium weich und loderer verbunden. Bon ben Bellen beiber Aladen ift bes Mertwurbigen viel auszusagen. Befonders ichon ift ber Fortgang bes Zellenlebens an ber immerfort fich neu bilbenben Oberhaut zu verfolgen, zuerft Entwidlung freier, runber in Fluffigfeit fdwimmenber Bellen (a), bann fchichtenweise Anbaufung ber eiformig werbenben zu einer Membran (b), und endlich allmäliges Bertrodnen ber edig und platt werbenben Zellen (c) mit verschwinbenben Rernen (d).

Fig. 3.



Die letteren werben bann balb abgestoßen. Dabei find biefe Zellen in ber Regel bei ben Tagvölkern ganz klar burch= schienend, so baß sie fortwährend bie Anhäufung und Beschaffenheit bes barunter kreisenden Blutes einigermaßen verrathen, bagegen bei den Rachtvölkern in den jungen Zellen der untern Schicht stets etwas bunkles Pigment (Thierkohle) sich ablagert, welches der Haut die schwarze Farbe gibt. So wie diese Zellen reisen und allmälig nach außen rücken und vertrocknen, verschwindet mit dem Kern auch das Pigment und bie äußerste Schicht fällt, wie bei vollkommen weißer Haut, hell und durch= sichtig ab.

Auf abnliche Beise rudt schichtenweise auch bie Bellen= bilbung vor auf ben inneren Alachen bes Rorpers, aber eine größere Berfchiebenheit ber Zellen felbst waltet hier ob. Man unterscheibet breierlei Formen, in welchen fie fich aneinanber= legen: bie erfte ift ber ber Oberhaut am abnlichften. Dicht= gebrangt häufen runblich bleibenbe Bellen fich an, in ihrer Bereinigung an bie Flache eines Straßenpflasters erinnernb, weßhalb man biese Form Pflasterepithelium genannt hat. Dergleichen Lagen überziehen bie Innenseite ber meisten Boblen, felbft bie innere Band großerer Blutgefage, und namentlich ift ber Anfang bes Nahrungskanals in biefer Beife ausgekleibet, fo bag von ber Munbhohle und Bunge angufangen, täglich ungahlige folder gereifter oberflächlicher Bellen fich ablosen. — Die zweite Form wird burch langliche, cylinberartige Bellen, welche pallifabenahnlich jufammenge= brangt find, gebilbet, und man nennt fie beghalb bas Chlin= berepithelium; fie kleibet vom Magen an ben ganzen untern Theil bes Nahrungskanals aus, und Erzeugung und Abstogung geht in abnlicher Beife, wie bei benen ber erften Art von Statten. — Die merkwürdigste von allen aber ift bie britte Korm, welche man bas Klimmerepithelium nennt. Bier erlangt bie Belle eine mertwurbige Selbftftan=

bigkeit, indem jede einzelne mit eigenthümlich schwingenden Organen, den sogenannten Flimmerhaaren, besetzt ift. Ihre Gestalt ift sonst ziemlich die der Zellen des Cylinderepithelium, allein an der obern Fläche tragen sie mehrere Flimmerhaare (8—10), beren Schwingungen, wenn sich der Blick im Mikrossepa über eine so besetzte Fläche verdreitet, fast den Andlick eines wallenden Kornseldes gewährt. — Die Gestalt einzelner solcher Zellen (f. hier a, b) mit ihren schwingenden Haaren, erinnert ganz an ein selbstständiges, in Flüssigkeiten durch Wimperschwingung schwimmendes Insuspriedun.



Bu Millionen betleiben folder Bellen gewiffe innere Bob= len bes Organismus, namentlich beutlich bie innere Flache ber Athemorgane, manche innere Flachen ber Sexualorgane, selbst bie Sohlen bes Gehirns, und wunderbar bethatigt fich in jeber einzelnen bie eigenthumliche Bewegungethatigfeit, welche mit Allem, was fonft im Organismus als Mustel unb Rervenleben Bewegung hervorruft, außer aller Beziehung ift, denn jede Zelle für fich, auch wenn fie von ihrer Fläche ab= gelost in einer Fluffigteit ichwimmt, bort lange nicht auf, gang gleich einem Infusorium, seine Bimperhaare gu fcwingen. — Auch bies ift ein Phanomen, welches Der nicht ge= nug anschauen und tief fich einprägen tann, bem es ernft ift, fich bas Berhältniß ber Ibee zu unzähligen Ur=Theilen bes Organismus volltommen tlar ju machen. - Es tritt hier fo recht lebenbig bervor, wie jebe einzelne Bellmonabe immer nur zu Stanbe tommt burch bas fich Segen bes Urbilbes ber gefammten Organisation, und wie fie nur eben beshalb icon gewiffermagen alle Grunbfunctionen bes Organismus, von Ernahrung und Entwicklung an bis ju freier, eigenthum=

licher Bewegung, in sich zu vereinen im Stande ist. — Rur aber — wie ich schon zu Anfang erwähnte — wer das Lesben der Elementartheile recht begriffen hat, wird vom Leben in seiner Gesammtheit die ächte und wahre Borstellung auffassen! —

Bas nun bie Zellen betrifft, welche burch ein befonbers verbindendes Mittelglied — Interzellularfubstang — zu anderen Organen werben, fo gibt bavon ber Bau ber Anochen bas mertwürdigfte Beifviel. Schon im Anorvel, ber ben Rnochen vorbereitenden Bilbung, fieht man bei farter Bergrößerung eine Menge von Bellen, welche gleichsam eingebettet finb in bie gleichmäßige eiftoffige Grunblage ber gangen Subftang. Wird ber Anorpel zu Anochen, fo find es bie fich vermehren= ben und gufammenbrangenben Bellen, welche ben Ralt auf= nehmen und fo jene mifroftopifchen fleinen, feltfamen Rorper= den bilben, welche ben Ramen ber Anochenforperchen erhal= ten haben, und biefe find es nun, welche ben eigentlichen Grund ber Anochenfestigfeit und Beige eben fo abgeben wie in ben Blutkörperchen ber Grund ber größern Dichtigkeit unb Rothe bes Blutes enthalten ift. Die Form ber Rnochenfor= perchen zeigt bie urfprungliche Belle fcon febr veranbert, gleichfam jufammengetrodnet, ungefähr fo:



Je bichter biefe Rörperchen fich zusammenbrangen, um so harter und weißer erscheint ber Anochen, je seltener fie vorhanden find, um so mehr wird ber Anochen weich und vom Blute gefärbt erscheinen. — Ueberhaupt hat man ein gewisses Gutsprechen zwischen Anochen= und Blutkörperchen in soweit bestätigt gefunden, als bei Geschöpfen mit großen Blutkörperschen (so in Amphibien und am meisten im Protens) auch bie

Rnochenkörperchen besonders groß fich zeigten, und umgekehrt. — Uebrigens will ich auch noch erinnern, daß diese Art von Bildung allemal nur dem wahren Anochen, dem welcher in naberer Beziehung zum Nervenspstem steht, zukomme; in den knöchernen Gebilden hingegen, welche nach der Eingeweidseite sich wenden, in den Zähnen, sehen wir die auch hier ursprüngsliche Zellenbildung sich bald in eine feine mikrostopische Röherenstructur verwandeln, und deutlich zeigt es sich nun durch solche Verschiedenheit an, daß diese Anochen allerdings einem ann andern Skeletspstem angehören.

3ch tomme jest zu ben mertwurbigften Fortbilbungen ber Belle, namlich zu benjenigen, wo fie felbft vollftandig unter= geht, als Belle verschwindet, und wo aus ihrem Material andere Bebilde fich herftellen. - hier liegt benn abermals ein großes Urphauomen vor, welches fur alle mabre und tiefere Ginficht in bas leben einer menfchlichen Phyfis von mach= tiger Bedeutung genannt werben muß. - Denten wir namlich, baß jede Bellmonade felbft ein fleinftes fur fich entftebenbes Lebenbiges ift, ein Lebenbiges, bas fich aus fich bilbet, er= nahrt, ja oftmals jogar eigenthumlich fich bewegt, und feben wir nun, bag Millionen folder fleinfter Lebendigen ihr befonderes Dafenn aufgeben, bamit aus ihrem Material ein boberes Reugebilbe entstehe, fo haben wir baran einen Borgang, welcher fo bebeutungevoll genannt werben muß, wie kaum irgend ein anderer in uns, ja welcher in Beziehung auf bas Aufgehen bes einzelnen Menschen in ber Wenschheit als wahrhaft symbolisch angesehen werden barf. Auf folche Beise entstehen nun die wichtigsten Organe bes Lebens burch bas fich Berwandeln ber Zellen. Zuerst gewahrt man, daß bie Ranale für bie ftromenben Gafte aus biefem Berwandeln hervorgeben. Indem Belle an Belle fich legt, bleiben Zwischenräume offen, in welchen bas Fliegen beginnt, bie Bell= wanbe verwachsen, die Rerne ber Bellen aber unterscheibet . man gewöhnlich noch langere Beit beutlich in ben wafferhellen Banben ber garteften Gefäge unter einem icharfen Mifroftop. - Aber auch ba, wo die hochften Gebilbe der Physis, bie Rerven, entfteben, gefchieht bies nur burch Berwandlung von Bellmonaben; benn querft geben bie Banbe berfelben als Ranale gang gleich ben Befägen hervor, und bann verwandelt fich wieber ber Inhalt berfelben, welcher aus bem obenermahn= ten halbfluffigen Rervenmart und feinen rubenben Bellmonaben besteht, badurch, daß Zellen verschwinden und an beren Statt und aus ihnen glashelle Kafern anschießen, welche eben nichts Anberes find, ale Rervenprimitivfafern. — Die Bebeutung biefer Fafern aber ift es, in fofern einen bestimmten Begenfas zu ben bleibenben nervosen Zellmonaben barzuftellen, ale fie eben es find, welche theils in ben Rerven bie Leitung von Senfation und Reaction nach allen Richtungen im Organis= mus übernehmen, theils in ben Commiffuren in ungahlbarer Menge bie großen Seerbe bes Rervenlebens, Sirn= und Rückenmark, burchbringen um biefelben unter fich auf bas Innigfte ju verbinden; wahrend bagegen bie halbfluffige Daffe ber Bellmonaben bes Rervenmarks bie Bebeutung hat, jenes wunderbare, halb magnetische, halb galvanische Agens felbft au erzeugen, welches wir Innervation nennen, und auf weldem bas Wefen alles Rervenlebens überhaupt burch und durch beruht. -

Wie aber eines Theils Gefäße und Nerven, so gehen nun auch alle Organe ber Stoffaufnahme und Stoffabsonberung, alle Gebilde für Athmung und Erzeugung, so gehen enblich auch das ganze Muskelssstem und die tausenbfältigen Apparate des Bindegewebes durch ähnliche Berwandlung aus Zellen hervor. Namentlich zeigt die Entstehung der Muskelsfaser, deren primitiv glashelle Cylinder eines Theils sehr ähnlich der Nervenfaser, andern Theils aber ihr durch eine ganz auf räumliche Bewegung gerichtete Function gerade

entgegengefest find, eine große Gleichheit mit bem Bervorgeben ber Rervenprimitivfafer aus Bellmonaben.

Rurz! nach allem biefem muß es anschaulich und klar werben, wie bas verwobene, überall mannichfaltig und taufenb= fältig Geglieberte bes gangen im Innern und Aeußern vollen= beten Organismus burchaus auf einem hochft merkwurbigen Regen bes Bellenlebens beruht, und wenn es baber ichon mit Recht unsere Bewunderung erregt, wenn wir ben Staat ber Bienen aus Taufenden von Geschöpfen gebildet feben, welche alle, burch ein geheimnigvolles Band verbunben, gemeinschaft= liche Bauten aufführen und nach einem burchgehenben Sinne leben, fo ist es noch weit wunderbarer, gewahr zu werben, wie in unferem eigenen Organismus viele Millionen mitro= ftopischer Ginzelmefen burch ein tiefes, geheimnigvolles Band innigft zusammengehalten, gang nach einem Blane, theils in raftlofen Rreifen in Fluffigfeiten, theils inbem fie fich feft an ein= anber reihen, fich entwickeln und fo jum Theil mit Aufgeben ihrer besondern Eristenz bie wundervolle Bilbung bes Menschen vollenben.

Bie nun übrigens bie Umbilbung all biefes Zellenbaues zu ben befonderen Organen und Spsiemen unsers Lebens gesichieht, dies tann zwar hier nicht im Einzelnen weiter verfolgt werden, aber bagegen wird es jest noch unerläßlich, ben großen periodischen Bewegungen dieses Entwicklungslebens im Ganzen mit aufmerksamen Bliden nachzugehen; benn wenn einst sehr richtig gesagt wurde, "baß der Wensch nur Das volltommen zu verstehen vermöge von bessen Entstehen er einen beutlichen Begriff habe" — so ist leicht zu fassen, daß wir von uns selbst nur die rechte deutliche Borstellung dann erhalten werden, wenn wir darüber, wie wir geworden, zu möglichstem Aufschluß gelangt find.

Buerft also muß in biefer hinficht barauf hingewiefen werben, bag ber Mensch mittels jenes wunderbaren Bellen= Carus, Books. lebens feine vollendete Bilbung nicht fo unbebingt und gerabe= bin in einer Reihenfolge, von der Urzelle bis gur reifen vollkommenen Bestalt erreicht, fonbern bag biefe merkwurbige Entwicklung beutlich in zwei große, an Beit wie an Bestaltungsweise und Formverhaltnig höchst verschiedene Abthei= lungen fich fonbert. Die erfte berfelben ift bebingt burch bas Leben im Schoofe ber Mutter, bie andere burch bas freie, felbftftanbige Leben in ber Atmosphare ber Erbe. Beibe tren= nen fich burch ben Aft bes Geborenwerbens, und wie febr ber Menich in jeber berfelben wirklich ein gang anberes Beichopf ift, und wie groß bie Detamorphofe fen, welche feine Phyfis erfahre, wenn eine Beriode in bie andere übergeht, bies wirb gar oftmale nicht genugfam erwogen. Wirklich ift aber bie Bilbung bes Menfchen in jeber Beriobe bergeftalt von ber an= bern verschieben, bag, fonnte man ein und baffelbe Beschöpf in einer und auch in ber anbern Geftalt neben einanber ftellen, so müßte ein Forscher versucht senn, jede in eine ganz andere Rlaffe ber belebten Naturreiche ju verfeten. - In meinem Syftem ber Physiologie habe ich mich baber genothigt gefeben, beibe durch verschiedene Namen zu unterscheiben und von bem reifen Menschen (Homo) ben Fotalmenschen (Homunculus) voll= tommen abzusonbern, benn ale ein großer grrthum mußte es betrachtet werben, wenn bas Befcopf ber erften Beriobe nur gleichsam ale ein eingehülltes, von gewiffen frembartigen Bebilben umgebenes Rind angefehen murbe, Bullen, welche nur fich zu öffnen und abzufallen brauchten, um ben fleinen reifen Menichen hervorgeben ju laffen. Go nämlich verhalt es fich feinesweges - ber Fötalmensch, wie er in einzelnen Fällen noch gang und unverlett aus feiner Bilbungeftatte ausgeftogen werben fann, ift ein in allen Beziehungen gang anbere orga= nifirtes Befen, ein Befcopf, welches fast noch gerabe umgefehrt fich verhalt gegen ben reifen Menfchen, indem alle jum irbifchen Weltverkehr bestimmten Organe (Sinnes= und

Bewegungswerkzeuge) in ihm noch tief im Innern verschloffen ruben, mabrend gerade bie im reifen Menichen verborgenen Organe ber Athmung und ber Auffaugung ber Nahrung, bier gang an ber Oberflache ausgebreitet erscheinen, ein Beschöpf, welches überhaupt gang anbers athmet und fich ernährt als ber gereifte Organismus, indem es fiemenartig aus Aluffigfeit respirirt und ftatt in freier Ratur von vegetabilifchen ober animalischen Stoffen fich ju nabren, aus ben innerften Gaften eines anbern — bes mutterlichen Korvers — feine Rahrung entnimmt, furg! ein Befcopf, welches jum reifen Denfchen fich verhalt, nicht einmal wie bie fertige Buppe jum Schmet= terling, benn bie Schale jener braucht wirklich nur gesprengt au werben und ber Kalter fliegt von dannen, fonbern wie bie unvollkommenfte, oft auch noch in anberen Organismen lebenbe Larve jum vollendeten Infett. - Diefes fonberbare, in fich noch ohne alles und jebes Bewußtfenn lebende und nur burch feine Bilbung fein bewußtlofes Leben bethatigenbe Befen, entwickelt fich alfo mit großer Regelmäßigkeit innerhalb zehn Mondumläufen, und zwar von mitroffopischer Rleinheit ber jum Gi vervielfältigten Urzelle anfangenb, bis es jur Schwere von 3-4 Rilogrammen ober 8-12 Pfund und gur Lange von 15-18 Boll, immer bie Giform beibehaltenb, gelangt ift. -Die Außenflache biefes verlarvten Menfchen - biefes fotalmenfchen, wie ich ihn genannt habe - wird burch eine weiche, bautige. Nahrung einsaugende Umhüllung gebilbet, an welcher nur auf einer treisförmigen Stelle von ungefähr 5-6 Boll Durchmeffer ein bichtes Abergewebe zu Tage liegt, welches tiemenartig aus ben Blutgefägen ber Mutter bie Athmung bei biefem Larvenzustande vollbringt. Richts, burchaus Richts verrath fonach von außen bie funftige icone Bestaltung bes Menfchen, - nur andeutend gewahrt ber Betrachtenbe, bag ein "im Innern Reimenbes" (bies ber Sinn bes Bortes Embryo) barin vorhanden fen, ein Reimendes, welches in

ben früheren Bilbungsperioben bes erften und zweiten Monbumlaufs noch kaum burch bie Hullen hindurch fich verräth, aber je näher die Gestalt der Reife kommt, um so beutlicher sich durchfühlt. Dieses im Innern von eigenthümlicher Flüssigskeit umgebene Reimende ist es also, an welchem nun die gessammte menschliche Glieberung, wie wir sie späterhin als ein Gewordenes näher in's Auge fassen werden, aber immer noch in ganz besonderen Verhältnissen, allmälig sich ausbildet; eigene große Gefäßstämme führen im steten Kreisen die Blutzmasse bes werdenden Geschöpss gegen jenes Abergewebe der Außenstäche hin und von ihm ins Innere zurück, um den Kreislauf der Athmung, wie er erst im reisen Menschen durch die Lungen sich begibt, solchergestalt zu vollenden, und nur automatisch regen sich in den lesten Monden der Entwicklung die allmälig mehr und mehr sich ausbildenden Glieder des künstigen Menschen.

Schon öftere ift bie Beschichte all ber merkwurdigen Um= bilbungen und geheimnigvollen Borgange bes Bellenlebens nun, welche von ber Bestalt ber Urzelle an bis gur gereiften Larve bes tunftigen Denfchen fich begeben, ber Begenftanb eigener und bebeutenber Berte geworben, und noch lange find ihre Bunber nicht alle erkannt und verftanben. Gegenwartig tann es nur bie Aufgabe fenn, junachft Giniges von ben großen Gefeten beutlich zu machen, wonach biefe Geschichte fich regelt; benn gerabe in biefer Beziehung haben felbft unter Mannern vom Fach hieruber zuweilen falfche Borftellungen fich verbreitet: - Das Erfte ift aber hier, bag jene ichon in ber Ginleitung angebeutete Eigenthumlichkeit ber Phyfis voll= fommen bargelegt werbe, nach welcher bas Bunber einer organischen Bilbung sich nicht burch Busammen= fetung, fonbern allemal burch Theilung vollen= bet. — Wir find fo gewohnt, hunderterlei Arten von Runft= werken bes Menichen burch Bujammenfegen vielfach verschiebener Theile entstehen ju feben und in biefem Sinne jedes

folde Runftwert als ein Bufammengefettes zu betrachten, dağ wir unwillfürlich leicht bazu verleitet werben, ebenso bei einer Betrachtung unb nabern Erwägung ber unermeglichen Bielfältigfeit irgend einer hobern organischen Bilbung auszu= rufen: "welche mannichfaltige und unenbliche Bufammen= fetung!" - Wenn bagegen mit Recht icon bie erften Be= trachtungen ber Urzelle gezeigt hatten, wie bas mahrhaft Brimitive am Organismus ftets ein burchaus Ginfaches fen, und wie biefes Ginfache nur burch innerlich immer mehr fich Theilen erft zu einem höchft Bielfachen werbe, fo liegt fcon barin ber gerabe entgegengesete Ausspruch, nämlich: "welche uner= megliche und hochft mannichfaltige Theilung !" - Jebe Belle ver= mehrt fich nur, indem fie fich theilt, jebes Mustelbunbel gerfallt burch Theilung in viele Primitivmustelfafern, wie jeber anfang= lich einfache Nervenkanal burch innere Theilung in viele Primitiv= nervenfasern u. f. w. - Aber nicht genug, bag biefes innere Mannichfaltigwerben bes Organismus auf tausenbfältig fich wieberholenden Theilungen beruht, es vollenden fich auch viele ber wichtigften Gebilbe beffelben in ber Ausbilbung ihrer Form nicht fowohl etwa baburch, daß fie fich foliegen (fie treten vielmehr alle icon geschloffen auf) fonbern baburch, bag fie an irgend einer gebotenen Stelle fich theilen, b. h. ger= reißen und fomit fich öffnen. - In biefer Thatfache ift es, bag wir vor une haben bas große Phanomen ber Dehisceng (b. i. bes Aufreigens, Auffpringens), welchem ich zuerft glaube in ber Physiologie feine gebührende Geltung verschafft zu haben, \*) - bas Phanomen, burch welches icon in ber Bflanze alle hohere Lebensheerbe geöffnet werben, bie Blume fich erschließt und ber Same aufspringt, und burch welches benn auch bie Phyfis bes Menfchen fich felbft ben Beg bahnt ju jebem leiblichen und geiftigen Bertehr mit ber

<sup>\*)</sup> J. Müllers Archiv f. Physiologie. J. 1835. S. 321.

Außenwelt. So nämlich öffnen im zarten Embryo sich bie Augen innen in ber Pupille und außen in ben Libern burch Dehiscenz, so öffnen Nasenlöcher und Ohren sich auf biese Weise, und ebenso geschieht auf= und abwärts bas sich Eröffnen bes Nahrungskanals und ber Geschlechtswege nur burch ein solches Dehisciren, während bem noch sonst mancherlei ähnliche Processe im Rleinen, z. B. beim ersten Hervorbrechen eines zeben Zahns im Zahnsteische, sich wiederholen. — Einer ber merkwürdigsten dieser Vorgänge ist zeboch der, wodurch bie balb näher zu besprechende Metamorphose des Fötal= menschen, oder der Menschenlarve zum reisen Menschen bes gonnen wird, b. h. das Reisen der Außenhäute des Fötal= menschen unter oder gleich nach der Geburt, als wodurch es allein möglich wird, daß das Innen-Reimende berselben frei wird und die Umwandlung zum reisen Menschen sich begibt.

Gin anberes großes Gefet biefer Entwicklung ift bas nach einander heranführen gewiffer Bilbungen, welche als Anklänge an Lebensformen niederer thierischer Gefchopfe betrachtet werden burfen.

Nachbem man nämlich die ungeheure Mannichfaltigkeit der belebten Geschöpfe an der Oberfläche des Planeten näher kennen gelernt, und deren inwohnendes geistiges Princip beutlicher enthüllt hatte, zeigte sich auch eine gewisse organische Gliederung in dieser Mannichfaltigkeit, und in der unendlichen Reihe verschiedener Gattungen gleichsam die Entwicklung eines einzigen großen Organismus in allen seinen verschiedenen Bildungsstufen. Raum aber hatte in so weit die Einsicht sich gesteigert, so mußte man auch einsehen, daß der höchste aller irdischen Organismen, der Mensch, in seinem indivisuellen Bildungsgange nothwendig eine gewisse Analogie mit jenen allgemeinen Bildungsstufen barbieten musse, und daß, wenn auch abstrus und übertrieben bliebe zu sagen, der Mensch sen Insusorium, dann Molluske, dann Fisch und Amphibium,

und endlich Saugethier, ebe er gum eigentlichen Menichen werbe, - boch feinesweges geläugnet werben fonne, bag bie Befchichte feiner allmähligen Ausbildung allerbings bie bebeutungsvollften Anklange barbiete an bie Organisation einer Reihe niebrigerer Sattungen. Auch hieruber fonnen wir benn hier nur anbeutenb und verhalten, einiges gang allgemein Berftanbliche jeboch mit= zutheilen foll teinesweges unterlaffen werben. Beifpiele biefer Art laffen fich aber fast aus allen Spharen menschlicher Dragnifation entichmen. — So binfictlich ber Athmung! — Rebermann tennt es, bag bie Gefcopfe bes Baffers in ber Mehrzahl feinesweges, wie wir burch Lungen, fonbern burch Organe, welche wir Riemen und Riemenblatter nennen, athmen. Die Fifche zeigen biefe Riemen namentlich unmittelbar unter und hinter bem Ropfe. - Run finden fich wirklich auch in ber fruheften Beriode ber in ber Menfchenlarve feimenben höhern menschlichen Bilbung, ehe noch irgendwie bie wahre bleibenbe menschliche Gestalt mit ihren Gliebmaagen fich entwickelt hat, beutliche Riemenspalten, Riemenbogen und Riemengefage am Balfe vor, und beuten alfo fehr bestimmt eine balb wieber vorübergebenbe Bildungsftufe an, auf welcher in Bahrheit eine gewiffe Analogie mit nieberen mafferathmen= ben Thieren gar nicht verkannt werben kann. — Derfelbe Rall tritt ein in bem Leben bes Blutgefäßinftems. - Allgemein bekannt ift es, bag bie Gigenschaft, rothes Blut zu haben, erft ben höheren Thierklaffen eigen ift und bag bie nieberen (fo Mollusten und Infetten) nur weißes mafferiges Blut zeigen. And hier tritt die Analogie frühster Lebenszustände des ver= larvten Menfchen mit ben genannten Gefcopfen beutlich hervor, benn auch ihm ift zuerst nur ein weißes mafferiges Blut ge= geben, und felbft bie erfte Bestaltung feines Bergens wieberholt fehr beutlich bie Bergform mehrerer jener tieferen Gattungen. — Ja in besonders schlagender Beise treten jene Wieberho= lungen an bemjenigen Gebilbe hervor, welches wir bas höchfte

menfoliche im Meniden nennen burfen - am Rervenspftem und insbesonbere an ben wichtigften und bebeutungsvollften Gebilben beffelben am Rudenmart und Bebirn. - In ber Rlaffe namlich, wo biefe Bebilbe überhaupt querft hervortreten, b. i. in ben Rifchen, ericheint bas Bebirn verhaltnigmäßig noch wenia erhoben über bie Bebeutung eines Ruckenmarks. cs liegt mit ihm noch gang in einer Linie, es besteht aus einer Reihe mehrerer (breier) hinter einander liegender Ganglienpaare - fast gang fo wie beren auch noch am Rudenmart einzelner Rifche (fo bei bem fliegenben Fifch) vortommen, und bas mittelfte jener Banglienpaare (bas Mittelbirn) ift noch am größten. Auf bas Bolltommenfte nun fpiegeln biefe Berhalt= niffe fich wieder in ber embryonischen hirnbilbung eines etwa acht bis neun Wochen alten verlarvten Menfchen. - Wenbet man fich bann gur Betrachtung etwas höberer Sirnformen wie fie etwa in ben großen Amphibien und Bogeln vortommen, fo finben wir zwar, bag eine gewiffe Abtheilung bes Behirns (bas Borbirn ober bie Birn-Bemifpharen) an Maffe machtig fich hervorhebt, allein noch ganglich vermiffen wir auf benfelben jene mertwurbigen Falten und Windungen, welche in ber höhern Form bes hirns bie große Entwicklung biefer Gegend beurkunden. - Run gang baffelbe feben wir auch an bem embryonischen Sirn bes britten und vierten Bilbungemonate, auch ba fehlen biefe Kaltungen noch gang, und fo ist benn eine zweite Analogie mit ber Bilbung geringerer Gat= tungen hier abermals nicht zu verkennen. Und fo liegen fich aus ben verschiebenften Spftemen noch Beisviele biefer Art mannichfaltig gusammenftellen; indeg es mag bas Begebene bin= reichen, beutlich zu machen, welche Bewandtniß es hat mit biefen Bieberholungen tieferer Bilbungstypen in ber Entwicklungs= geschichte bes Menschen. - Es ift inbeg nicht genug, barauf au achten, bag in ben verfchiebenften eingelnen Momenten ber Organisation folche Wieberholungen vorkommen, die Ge=

fammtheit felbft bietet bas hochft Mertwurbige bar, bag faft wahrend biefer gangen Beriobe bee Fotallebens fie nicht blos an nieberen Thierformen, fonbern felbft an Bflangenleben unb awar baburch erinnert, bag gang nach Art ber Bflange ihr Rorperliches wirklich festgewurzelt ift auf bem Boben, auf bem fie lebt. - 3ft es boch einer ber wichtigften Umftanbe in ber Geschichte ber Lebenbigen, ob fie Freiheit ber Ortsbewegung erreichen ober nicht, und hier gerabe ift es ber Fall, bag, nachbem ber noch eiformig ver= larbte Menfch in ben allererften Tagen feiner Entwicklung wirklich auf turge Beit frei wird und' von feiner erften Bilbungeftatte fich fortbewegt, er in ber gesammten übrigen Beit biefer Entwicklung bis gur herannahenben Metamorphofe, und zwar eben mittele jener erwähnten Athmungegegend feiner Ober= flache, fest in bie mutterlichen Organe fich einsenkt und gang unbeweglich an ihnen fich anset, bis endlich auch ba bie ge= waltsamen Bewegungen ber Geburt ihn wieber losreigen unb jene lette große Dehiscenz eintritt, von welcher an bann bie zweite und größte Lebensperiobe, bie bes freien Menfchen, beginnt.

Roch anbere Eigenthümlichkeiten bieser Entwicklung gibt es aber, welche um so weniger hier übergangen werben bürfen als eine sehr tiefe und weitgreifende Bebeutung ihnen einwohnt. Die erste bezieht sich auf die Art ber Gestaltung und läßt sich in folgender Weise ausdrücken: — Je naher ein Organisemus, und also auch der menschliche in der Entwicklung, seinem Uranfange, besto einfacher, b. h. auch um so schärfer geometrisch zu construiren, und also auch um so symmetrischer ist seine Form. — Wir würden allerdings schwer im Stande gewesen senn, dieses Geset in seinem ganzen Umfange für den Menschen nachzuweisen, da dessen einfach geometrische Formen in so frühe Zeiten fallen, daß aus leicht begreislichen Ursachen deren Untersuchung fast nie möglich senn wird; indeß ist uns die

vergleichenbe Bhhfiologie hier, wie fo oft, trefflich ju Sulfe gekommen und hat und Borgange gezeigt, welche ihre be= stimmtefte Analogie im Menschen unschwer barthun laffen, und auf solche Weise gelangen wir nun zu folgenben Ergebniffen.

Bon bem wahren primitiven Ei, ber eigentlichen Urzelle, ist bereits früher gezeigt, es sen, wenn auch in mikrostopischer Rleinheit, eine vollkommenste Sphäre — also bie einfachte geometrische und symmetrische Form. Bon hier an aber heben nun die merkwürdigsten Theilungen ber ursprünglich die Urzelle umgebenden Dotterzelle an, und ich brauche diese Umbilbungen hier nur schematisch übersichtlich zusammenzustellen, um sogleich die merkwürdige Fortschreitung ihrer geometrischen Glieberungen beutlich zu machen.



- 1 Dotter- und Schalenzelle nach verschwundener eigentlicher Urzelle (Reimblase), a Dotter, b Schalenhaut.
- 2 Theilung ber Dotterzelle in zwei -
- 3 Theilung in vier -
- 4 Theilung in acht Bellen.
- 5 Der vergrößerte gang zellig geworbene Dotter, aus welchem und an welchem bann bie erften Lineamente ber funftigen Menfchengeftalt bervorgeben.

Sogleich ber Ueberblick biefer ichematischen Darftellungen tann alfo zweierlei klar machen: einmal wie entschieden alle erfte Bilbung, bem früher erwähnten Gesetze gemäß, burch Theilung erfolgt, und ein anbermal, wie wirklich ganz einfach geometrisch begränzt ber erfte Anfang einer menschlichen Glieberung ift, wenn bagegen bie Gebilbe ber vollendeten Glieberung weber burch volltommen gerabe, noch burch volltommene Rreislinien sich begränzen und mehr und mehr burch

Linien einer höhern Conftruction, ja burch unsymmetrische Berhältnisse charakterisitt werben. — Das, was nun hier im Ganzen unwidersprechlich sich barstellt, läßt auch für vicles Einzelne mit Dentlichkeit sich nachweisen. Des Merkwürdigen viel bietet insbesondere das Anochensystem in dieser hinsicht dar. Die stereometrisch regelmäßigen Formen des Doppelkegels und Cylinders zeigen sich namentlich in den werdenden Glieberknochen zuerst mit großer Deutlichkeit an, während späterhin dieselben Anochen alle auf das Eigenthümlichste spiralig gedogen und umgestaltet erscheinen. Und so in manchem Andern.

Bieber eine andere Gigenthumlichkeit ber Entwicklung ift gegeben in bem Zerstören vorhergegangener Bil= bungen beim hervortreten von neuen. - Diefes -man fonnte es bas Befet ber Bernichtung nennen bethätigt fich ichon fofort bei bem erften Anheben ber Umbil= bung jener oben (S. 10) beschriebenen breifaltig umgebenen Urzelle, welche bas eigentliche primitive mikroftopifche Gi barftellt; benn ber erfte mahrnehmbare Att ber Gefchichte biefes Gies ift fogleich bie Auflofung, ja bas gangliche Berfcwinben ber eigentlichen Urzelle - b. i. bes fogenannten Reimbläschens. Ihr folgt um Weniges fpater, b. h. sobalb fich aus bem Dotter bas wichtige Gebilbe bes Rahrungskanals im funftigen Denfchen hervorgehoben hat, bie zweite Belle bes Gies, bie Dotterblafe felbft, welche ebenfalls fpurlos verschwindet, ja nicht lange barnach wird fogar auch bie britte Belle, bie Schalenhaut, burch eine Fortbilbung bes außern Blattes ber fogenannten Reimhaut erfest - turg, in Bahr= beit begibt fich bie mertwurbige Thatfache, bag noch lange auvor ehe ber verlarvte Menfch nur bie Salfte feiner Entwicklung im mutterlichen Schooge er= reicht hat, Alles mas bie Gebilbe feines erften Buftanbes, b. i. bes Gies, ausmachte, gerftort unb fpurlos verichwunden ift. Auf biefe Beife geht es nun

aber auch im Gingelnen biefer Geschichte fort; gange Organe, welche nur fur eine gewiffe Bilbungsperiobe fich entwickelt hatten, fo gewiffe innere Drufen (Bolff'iche Rorper), fo bas gange außere Athmungeorgan bes Fotalmenichen (Placenta), viele größere Blutgefage u. f. w., Alles fallt einer balbigen Berftorung mabrend bes Fortichreitens ber Bilbung anheim." - Wirklich alfo ungefahr fo, wie in ber Befchichte ber Erbe wir unwiderlegliche Beweise bavon finden, bag ungablige Benerationen, ja eine gefammte eigene Bflangen = und Thier= welt mehrmale rettungelos ihren Untergang finben mußten, bamit immer wieber eine neue Bilbungeveriobe bes Blaneten anheben tonnte, ebenfo verhalt es fich mit ben Ginzelgebilben ber in jedem Individuum neu fich wiederholenden Entwid= lungegeschichte bes Menfchen. - Diefe Betrachtung ift jeben= falls eine fehr wichtige, benn ohne folche genauere Erfenntnig mochte man vielleicht nur geneigt fenn, hier einen allmähligen Stoffwechfel, einen Umtaufch ber chemischen Glemente, mabrenb ber überhaupt burch Berftoren und Wieberbilben bebingten Lebenszeit bes Menichen anzunehmen (etwas, wovon fpaterhin noch besonders die Rede fenn muß); babingegen, wie es nun gegenwärtig hinreichenb beutlich geworben febn wirb, es in biefen Berhaltniffen im vollen Sinne bes Wortes von mehrmali= gen wahrhaften und vollständigen Erneuungen ber gefammten leiblichen Erscheinung fich hanbelt; eine Thatfache, welche befonders geeignet ift, in helleres Licht ju ftellen, mit welcher Macht jenes ibeale Etwas, welches wir ben gottlichen Grunb= gebanten ober bas Urbilb eines Organismus nennen, als ein Bleibenbes fich bewähren kann, felbft bann, wenn bie leibliche Erscheinung, an welcher es fich offenbart, mit noch fo großer Beweglichkeit in ihrem Dasenn wechselt, ja zeitweise völlig vernichtet wirb.

Bir tonnen aber nicht bei bem Gebanten folder rafchen Berftorung unferer fruheften Formen verweilen, ohne ferner=

bin auf ein anberes wichtiges Moment, woburch unfere Ent= widlungsgeschichte fich auszeichnet, aufmertfam zu werben, und bies ift: bie aukerorbentliche Raschheit ber Fort= bilbung unferer Physis in ihren allerersten, und bie allmählige Abnahme berfelben in ihren fpate= ren Beitraumen. In Wahrheit ift aber bas Bachsthum bes verlarvten Menschen in ben erften vier Wochen seiner Entwidlung fo ungeheuer, bag man es ohngefahr als eine Ausbehnung um bas gunfhunbertfache im Durchmeffer, alfo um bas 250000fache in ber Alachenausbehnung ichagen barf. \*) Babrenb ber folgenben neun Monbumlaufe fleigt nun bas Wachsthum nur um bas 16-18fache bes Durch= meffere, alfo boch immer noch um mehr als eine 300fache Ber= größerung in ber Flache! — Run tritt bie Beriobe ber Ber= wandlung ein, wobet ein paar Bfund organischer Daffe (Aluffiateit=, Abern= und Sautgebilde) abgeworfen werben, und ber frei geworbene, ausgestrecte Menfch etwas über 20 Boll groß hervortritt, und von ba an vergrößert er fich nun innerhalb zwanzig Erbumläufen nur noch etwa um bas Dreifache feiner Lange und um bas 3mangiafache feines Bewichtes, worauf bann ein weiteres eigentliches Bachsthum gang auf= bort. - Auch hier alfo icheint beim erften Blid ein gang un= begreifliches Bunber vorzuliegen! - Man fragt: warum bie ungeheure Rapibitat biefes Bachsthums im Anfange, wo un= mittelbar von Augen ber noch keine Rahrung aufgenommen werden kann und woher ber Stillstand beffelben in späteren Perioden? - ift es blos eine nur zuerft mit hochfter Gewalt auftretenbe Werbeluft ber 3bee, welche allmählig abnimmt? und kommt biefes Abnehmen gleichsam von einem Ermuben ber Ibee im fteten Rampfe mit bem ichwerfälligen, ftete neuen Biberftanb entgegenstellenben Befen ber leiblichen Substang,

Das mitroffopische Ei mißt etwa 2/1000 Boll, bie vierwöchentliche Frucht gewöhnlich 1 Boll, als woraus benn obige Bergrößerung fich ergibt.

ober wird allmählig baburch, bag bie Ibee ihr Biel - bas fich Darleben erreicht hat, eine weitere Fortbilbung über= haupt überfluffig? - Wenn man inbeg ben Gegenstand in folder Beife gang in ben Bereich geiftiger Betrachtung bringt, so bleibt freilich willfürlichen Annahmen allerdings ein weites Felb geoffnet, Annahmen, benen bann boch ber eigentliche halt und Beweis fehlt, und welche fomit auch eine mahre Befriedigung bem Forschenben nicht gemahren. - Anbere wenn man bie erakte Ermägung wirklichen Thatbestanbes an bie Spige ftellt, hier lernen wir balb beutlicher feben! - Bir bliden bann querft wieber auf ben eigenthumlichen Prozeg ber Bellenvermehrung, von welcher, wie fich fruber zeigte, alles Bachsthum behingt werben muß. Es wird bier fofort flar, bag, ba biefe Bellen überall eine ziemlich gleiche Broge haben, man in jener Beit, wo bie Große ber gefammten Bilbung noch wenig biefe Bellengroße felbft übertrifft, nach Anschießen von neuen Bellen allerbinge ichnell ein Bervielfachen bes allererften Umfange gewahr werben muß, eine Bergrößerung, welche, felbft wenn bie Bellenvermehrung fpaterbin gang in gleichem Maage wie früher fortgeben wurde, boch von bem alsbann vor fich gebenben Bachsthum beshalb feineswegs erreicht werben tonnte, weil eben bann, im Berhaltniß zu einer an fich ichon großer geworbenen Daffe, bas Anfeten neuer fo fleiner Bellen feine fo merkliche Bergrößerung mehr erzeugen fann, als fruber bei ber Rleinheit uranfänglicher Bilbung. — Ift nun fo eine und bie nachft liegende Urfache biefes fcnellen Bachsthums im Anfange und biefer allmähligen Berminberung fpaterhin, eingeschen, so burfen wir jest auch auf ben bobern Grund biefer Erfcheinung gurudbliden, indem wir uns fagen, bag, wenn überhaupt tein Langfamer = und Schwächerwerben bes Wachsthums und ber gefammten Bilbung irgend eines leben= bigen fich bethätigte, bies alsbann nicht fowohl auf ein zeit= liches, fondern allemal auf ein ewiges Dafenn beffelben beuten würbe; ba nun Letteres überhaupt unmöglich ift, so versteht sich bas Erstere von selbst, und so muß eine größere bilbenbe Energie jedes Lebendigen um so gewisser ben Anfang besselchen bezeichnen, ba nur burch allmähliges Berminbern bieser Energie ein bereinstiges Wiederaufhören eines solchen Einzellebens begreiflich wirb.

Enblich gebente ich nun noch einer letten Gigenthumlich= feit biefer Entwidlung, welche gegeben ift in ber allmähli= gen Heranbilbung ber Phyfis zur Schönheit. — Um auch biefem mertwürdigen Borgange gang folgen gu tonnen, ift querft noch auf die weitere Ausbilbung bes Menschen im AU= gemeinen ein Blid zu werfen: - Es ift aber fruber bemertt worden, wie ber verlarvte Menfch innerhalb gehn Mondum= läufen reift, und wie er bann erst bie große Metamorphose erfahrt, mittelft welcher er in ben Buftanb bes felbstftanbigen Menichen übergebt. Diese Bermanblung beginnt mit einer Dehisceng feiner Außenflache, welche fo weit ift, bag bie inner= halb berfelben herangewachsene Bilbung des eigentlichen Kindes burch biefen Rig zu Tage tommen tann; und fie enbet bamit, baß nun bie fammtlichen Außenorgane ber Ernahrung und Athmung absterben und abgeworfen werben, mahrend am Rinde neue bleibenbe Berkzeuge für biefe Lebensthätigkeiten hervortreten und durch Sinnes= und Bewegungsleben jest ein unmittelbarer Berkehr mit der Außenwelt anhebt. — Wegen fo beftiger und großer Abanberungen ift es benn auch, bag bas tleine fomit querft an Licht und Luft getretene Befen ftete mehrere Tage ale ein verwundetes und hilfebedurftiges ericheinen muß, und auch nach diesen ersten Tagen vergeht noch geraume Zeit, bis bas Rind ber rechten Ernährung unmittelbar von ber Außen= welt fähig wird.

Ein großer und neuer Lebensabschnitt eröffnet sich bem= nach durch biese Bermandlung, und es zerfällt von hier an nach tinem so kurzen Larvenleben die Entwicklung bes selbst= ftanbigen Menschen, welche wohl bis gegen hunbert Erbum= laufen fich ausbehnen fann, in bie brei Berioben bes Saug= lings, bes Rinbes und bes Erwach fenen, welche lettere Beriobe abermals in Jugend, Mannes = (ober Frauen =) Alter, und in bas Greifenalter fich theilt. - Bir werben fpater nachweifen, burch welche Berhaltniffe bie außeren Formen einer fo mannichfaltigen Entwidlung biejenige Gigenichaft gewinnen tonnen, welche wir ale Schonheit bezeichnen und unter welchen Bebingungen auch in ben gereifteren Lebenszuftanben bie entgegengesetten Formen fich bilben, welche wir mit bem Namen ber Saglichteit belegen; hier ift vorläufig nur barauf noch aufmertfam ju machen, bag bie Gigenschaft ber Schonheit in teinem Falle noch ben gang unreifen Buftanben bes Den= ichen gutommen werbe. - Geben wir aber bavon aus, bag ohne eine gewiffe feinere und mannichfaltigere Glieberung im Einzelnen irgend ein Banges eben fo wenig fcon beißen konne, als häßlich, wie 3. B. eine einfache mathematische Rigur, fo leuchtet fofort ein, bag nothwendig auch bie erfte, noch gang glieberlofe Befammtform bes eiformigen verlarvten Menfchen weit entfernt fen von bem, was wir fchon nennen, aber eben= befhalb auch von dem, was wir häglich nennen; bag vielmehr eine folche Form in biefer Beziehung fich nur als ein Inbifferentes verhalten fonne. — Anbers bagegen, wenn wir von bem Aeußern abstrabiren und naher eingehen auf die Untersuchung ber im Innern feimenben eigentlichen Menschengestalt; hier tritt wirtlich ichon eine mannichfaltige Glieberung bes Ginzelnen hervor und hier zeigt fich benn auch fogleich bie merkwürdige Er= fceinung, bag je fruher wir einen folden Theil bes verlarvten Menfchen betrachten, wir um fo entschiebener ihm bas Prabicat ber Saglichfeit beilegen muffen. - Dan braucht nur bie fehr fleinen Formen bes werbenben Menfchen aus feinem erften und zweiten Bilbungemonat fich einigermaßen vergrößert vor-

guftellen, \*) um bie im Bergleich ber reifen Menfchenformen abschredenbften Geftalten gewahr zu werben. Da ericbeint ein im Berhaltniß jum übrigen Rorper übermäßig und blafen= förmig aufgetriebener Ropf mit entstellender Spaltung bes Oberfiefers, woburch Rafen = und Mundoffnung aufammen= fließen, die Bruft ift gesvalten und ein Theil bes Bergens liegt frei; unformliche Anbeutungen ju Banben und Rugen figen noch faft unmittelbar an bem felbft unformlichen Rumpfe, furg, bas Meifte von bem, mas zuweilen als abichredenbe Disgeburt in einer reifen Frucht ju Tage tommt, erfcheint in ben erften Wochen ber Bilbung als bie burchaus normale Beftalt. — Wenn nun auch fpater mit ber boberen Reife ber Phyfis eine bochft mannichfaltige Schonbeit ber Ericheinung aus folch häßlichem Anfange hervorgeben und viele Sahre in verschiebenen Schwankungen fich erhalten fann, fo vermiffen wir boch auch hier ben Rreislauf, bem alles Organische unterworfen ift, feineswegs. Denn ebenfo naturgemäß verliert fich im Greifenalter jener Schimmer von Schonheit und ichlagt nur beshalb nicht allemal in entschiedene Saglichfeit um (obwohl bies wirklich vielfaltig gefchieht), weil bie Erfcheinung ber Phyfis bort allerbings noch von einem höheren geiftigen Licht burchleuchtet werben und baburch eine Bebeutung erlangen fann, welche auch bie wiberftrebenbfte Form zu verschönen gar wohl im Stande ift. - Endlich aber, wenn bie Bhpfis überhaupt aufhört, Ericheinung einer Binche ju fenn, b. h. im Tobe, treten bei beginnenber Berwefung jedesmal wieder die abfdredenbften Formen bervor; und es zeigt fich auch biermit an, wann enblich ber Rreislauf eines menfchlichen Dafenns und Lebens als vollständig beschloffen angesehen werben konne. -

So viel mag für unfern 3med genügen, um barzuthun,

Das Wert bes nur zu zeitig verftorbenen Prof. Erdl in Munchen: Entwidlungsgeschichte bes Menfchen, Fol. 1846, gewährt bazu sehr gute Belege.

Carns, Phyfis.

wie bas ursprünglich einfachte Gebilb ber Urzelle nach unb nach zum Bunberbau bes vollenbeten Menschen zu werben im Stande sey. Wenben wir uns nun zur Betrachtung bes gewordenen Menschen selbft! —

## Zweites Buch.

Von der Gliederung der Physis im gewordenen vollendeten Menschen.

1. Bon ber Maffe bes Aethers im Allgemeinen, an welchem fich eine menschliche Physis barlebt.

Bevor wir es unternehmen, die eigenthumliche und ihrer ganzen Anlage nach mit wunderbarer Schönheit und Zweck= mäßigkeit ausgerüftete Bildung des Menschen im Besonderen zu verfolgen, wird es wichtig senn, ganz im Allgemeinen in's Auge zu faffen, durch welches Quantum von Stoff und durch welche Qualität von Stoffen diese Bildung überhaupt besbingt ift.

Es gibt aber allerbings zu merkwürdigen Betrachtungen Beranlaffung, wenn wir bebenken, wie unendlich verschieden für die unermeßlich vielen in der Welt durch Gott sich dars lebenden Ibeen das Maaß, das Quantum ätherischen Stoffs ift, welches sich einer jeden für ihre zeitlich=räumliche Erscheinung angewiesen sindet. — Bon der ungeheuren Raumeerfüllung eines Weltkörpers, dis zu dem unsern Angen, ja zulest dem Mikrostop entschwindenden Infusorium, — Alles hat ein gewisses Maaß der Erscheinung, d. h. der Abbildung seines Urbildes in dem ewig beweglichen und bewegten Sepn eines in

ihm irgendwie besonbers bestimmten Aethers, und nur bieburch erfüllt es irgend einen bestimmten Raum biefer Belt. ift jeboch fogleich ju bemerten, bag nie biefe Raumerfüllung eine gang fefte fen, nie erscheint fie als ein absolutes, unbeweg= liches Maag irgend einer Gattung von Organismen, - fon= bern fie zeigt fich unenblichen Schwankungen unterworfen; benn außerbem daß fie überhaupt für einen Rörper nie eine ichlecht= bin bleibenbe, sondern eine ftets wechselnbe ift, wird fie auch als Quantum nie in einer irgenb megbaren Zeit fich felbft gang gleich seyn, sondern immer variirend, aber doch immer innerhalb gewiffer unfichtbarer Schranten festgehalten! - Go auch bie Physis bes Menfchen! - Wir konnen im Allgemeinen fagen, ein gewiffes Quantum von Stoff fen burchaus nothig und unerläglich, um fie gur Ericheinung gu bringen, - nicht unter einem gewiffen Maaße, nicht über ein gewiffes Maaß von Stoff burfe gegeben fenn, wenn ber gereifte Denfc eriftiren folle. Bir haben Menfchen gefehen von ungeheurer Leibesmaffe (wie bie fogenannten Riefen, ober jenen Chuard Bright, ber 609 Pfund wog und in beffen Befte fieben erwachsene Menichen getnöpft werben fonnten), und umgefehrt 3werge (wie ben Thomas Thumb, ber nur einige zwanzig Pfund mog), ober Falle außerfter Abgezehrtheit (wie ben unter bem Namen bes lebenben Stelets langere Beit jur Schau gestellten Franzosen Claube Seurat) — und wenn in den ersten Fällen besonbers viel, in den letteren Fällen besonders wenig äthe= rifche Substanz erforbert wurde, um bie Erscheinung eines feiner Glieberung nach boch ausgebilbeten Menschen zu Stanbe ju bringen, fo bleibt nichts besto weniger gewiß, baß folche Ertreme nicht noch immer weiter überschritten werben tonnen, vielmehr werben wir auch hier überall auf ein gewiffes mittleres Berhaltnig als auf ein von Ewigteit festgefettes Daag für bie gewöhnliche Körpergröße hingewiesen. Wir wiffen, es ift unmöglich, bag ber gereifte Deufch in ber Raumlichkeit eines

Elephanten und ebenfo wenig in ber einer Dude eriftire, und babei ift boch nie bie Raumlichkeit eines Denfchen volltommen ber bes anbern gleich, und zugleich ift bie Raumlichkeit jebes Einzelnen fortwährend in unenblichen kleinen Schwantungen. Der berühmte Phyfiter, bem wir fo viele gur Gefcichte bes Menichen gehörige numerifche Bestimmungen verbanten, Berr Quetelet ju Bruffel, bat fich auf meine Bitte mit ber bisher nirgenbs genau beantworteten Frage nach ber mittlern Raum= erfüllung unseres Organismus beschäftigt, und mir folgenbe Bestimmungen mitgetheilt: - Gin Mensch von 1,73 Deter Länge hat in ber Regel bas Gewicht von 76 Kilogrammen, hatte nun biefer Rorper genau bas fpecififche Gewicht bes Baffers, fo wurben 76 Kilogramme Gewicht gleich fenn 76 Cubit-Decimeter ober 21/2 rheinischen Cubitfuß. Da indeß bie specififche Schwere bes Rorpers bie bes Waffers etwas übertrifft, fo wird man fich wenig von ber Bahrheit entfernen, wenn man 21/3 rheinische Cubitfuß als bas mittlere Bolumen eines menfchlichen Rorpers betrachtet." Ift nun hiermit biefe Raumüberfüllung überhaupt bestimmt, fo fragt fich nun auch, in wie großer Oberfläche biefelbe ber Atmofphare fich bar= biete? - herr Quetelet theilt mir barüber folgende Deffun= gen mit:

```
Oberfläche bes Kopfes . . . . 0,100 Quabrat=Meter

" Halses bis zu ben
Schlüffelbeinen . 0,031 "
" übrigen Rumpfes . 0,484 "
" ber unteren Gliebmaßen 0,670 "
" " oberen " 0,360 " "
```

Besammte Körperoberfläche 1,645 Quabrat=Meter.

Dieses im Rheinischen Quabratfuß ausgebruckt, murbe gleich senn 16,7 Quabratfuß. Gine andere, reichlichere Deffung gab bie Ausbehnung von 1,76 Quabratmeter ober 17,9 Quabratfuß, so baß man also am wenigsten von ber Bahrheit fich entfernen wurde, wenn man 17 rheinische Quabratfuß als Oberflächenmaaß eines ausgewachsenen Körpers betrachtete.

Betrachten wir nun eine folche mittilere, als normales Berhältniß anzunehmende Raumerfüllung näher, so finden wir alsbald zwei Momente daran zu unterscheiden; einmal nämlich bas äußere Berhältniß berselben zur Räumlichkeit des Planeten dem wir angehören, also insbesondere theils zur Atmosphäre, in welcher die Gestalt des Menschen eingefügt ist, theils zur Rasse des Planeten selbst — und zweitens das innerliche Bershältniß der verschiedenartigen Stoffe, welche in dieser kleinen Welt — in diesem Mikrobosmus — sich vereinigen.

Das erstere Verhältniß ist ein rein mechanisches, welches ber Organismus mit jedem andern Körper, einem Stein ober einer Pflanze theilt. An der Geschichte der Physis des Pla=neten ist es nachzuweisen, wie die Lufthülle, welche seinen festen Kern umgibt und durchdringt, durch jene Anziehung gegen seine Mitte mehr und mehr zusammengeprest und verdichtet wird, welche wir im Begriff der Schwere auffassen, und welche immer als ein allgemeiner Lebensakt des Erdkörpers, wie überhaupt aller und jeder Körper, festgehalten werden muß. Nahe am Boden in geringer Höhe über dem Spiegel des Meeres ist diese Pressung der Atmosphäre, welche am Stande des Barometers gemessen wurde, wegen jener vermehrten Anziehung um so viel stärker als etwa 1000 Fuß über dem Meere, und wiederum dort auch um so viel schwächer als etwa 1000 Fuß unter dem Meeresspiegel.

Alles was nun innerhalb biefer Lufthülle fich befindet erfährt biefen Druck, und boch — in fafern die in ihm be= findliche gleich gepreßte Luft biefen Druck vollkommen aufhebt — bleibt der Druck felbst ganz unbemerklich, ja er existirt in Bahrheit alsdann gar nicht, da ihn der Gegendruck vollkommen aufbebt. Rur eine örtliche Luftleere ober eine im Berhaltnig anr außern Luft beträchtliche Berbunnung innern Luftgehalts läßt augenblidlich ben wirklichen Drud hervortreten, einen Drud, welcher bei einem Barometerftanb von 760 Millimeter und 0º Temperatur gleich 1,03334 Kilogrammen auf je einen Quabrat = Centimeter beträgt, fo bag er beträchtlich über 300 Centner betragen mußte auf bem Raum ben eine menfch= liche Geftalt einnimmt, infofern biefer Raum luftleer gebacht murbe. - Schon in biefem gang einfachen Berbaltniß liegt nun bie Urfache verborgen, ans welcher eine Menge wunderbar funftlicher Erscheinungen unserer Physis mit großer Ginfachheit hervorgeben, benn bas ift überhaupt in ber Ratur nicht genug anzuerkennen und immer wieber bervorzuheben, bag fie mit icheinbar geringen Mitteln haus= halterifch bie machtigften Birfungen vielfaltig zu erzeugen bemubt ift. - Rur brei folder Birfungen unferes Berbalt= niffes gur Atmosphare will ich für jest naber beleuchten. Borber aber ift nochmals ausbrudlich hervorzuheben, bag wir felbft, eben weil unfer Organismus tein luftleerer Raum ift, von jenem ungeheuren, nur ber Doglichfeit nach vorhanbenen Drude nichts empfinben und nichts empfinben tonnen. -Bene brei bier naber ju bestimmenben Birtungen alfo finb: ber Mechanismus bes Athemholens - Befeftigung ber Belente - relative Bewichteverminberung ber Rorpermaffe - alles Erfcheinungen, welche wir beff= halb mechanisch bedingt nennen, weil fie gerabe ebenso wie fie hier an einem von bem gottlichen Urquell bedingten Leben= bigen beobachtet werben, auch bei einem Tobten, ja in einer fünftlich jufammengesetten Dafchine unter übrigens gleichen gegebenen Bebingungen vorkommen mußten.

Buerft ber Mechanismus bes Athemholens: — Damit er beutlich werbe, bente man fich zuvörderft etwa zwei einander bicht umschließenbe hohlkugeln von elastischer Substanz A a b,

beren innere burch eine Röhre d nach außen geöffnet und ber Luft zugänglich fen.



Der Zwischenraum gwischen beiben fen ber geringfte, er fen ber außern Luft unzuganglich unb fen felbit, vermoge bes bichten Anschluffes ber außern an bie innere Sohlfugel faft luftleer. Best fete man, bag burch irgend einen Bug von Außen bie außere Blafe beträchtlich erweitert werbe (bis zu b'). was wird erfolgen? — innerhalb b entsteht ein fast luftleerer weiterer Raum, und fogleich macht fich bas Anbrangen bes gefammten Luftmeers gegen biefen Raum geltenb. Bon Außen ber wird bies Anbrangen übermaltigt burch ben ftarfern Bug ber Ausbehnung, es muß alfo von Innen (von c aus) fich gel= tenb machen; gewaltsam bringt bemnach bie Atmosphare burch bie Munbung d' ein, und ruht nicht, bis bie innere Sohlfugel gu gleichem Maage (alfo in B bis ju a') ausgebehnt ift wie bie außere. - Lägt nun ber Bug, welcher bie außere Blafe (b') erweiterte, wieber nach, fo folgt fie ihrer eigenthumlichen Clafticitat und gieht fich gufammen, eine Bewegung, in welcher ihr bie innere Blafe (a') fogleich folgen wirb, unb, inbem fie fomit ben eben noch vergrößerten Innenraum (c') wieber auf bas frühere Maaß (c) verengert, brangt fie nothwendig ben Ueberschuß eingebrungener atmosphärischen Luft gewaltsam burch bie Munbung (d') wieber heraus, unb so oft als bie fraftige Erweiterung ber außeren Wenbung von Reuem bemirtt

wird und fo oft abermalige Zusammenziehung folgt, wieberholt fich auch bas Spiel einer ftete einftromenben und ausftromenben Luft in ber Munbung ber innern Blafe. - Dit biefem einfachen rein phyfitalischen Borgange ift benn wirklich bie Geschichte bes Mechanismus bes Athembolens im Befentlichen vollftanbia geschilbert. - So wie jene zwei Blafen in einander gefügt, fo liegt bie rechte fowohl als bie linke Lunge, jebe als eine, millio= nenfaltig in mitroftopisch fleine Luftzellen geglieberte elaftische Blafe in eine andere elaftifche Boble, in die ber an die Rippen gehefteten Pleura bicht eingeschloffen. Go wie bie Rippen= musteln bie Rippen beben und bie Pleurahoble 10) fich ermei= tert, murbe gwischen ihrer Banb und ber Augenflache ber Lunge ein luftleerer Raum entstehen, wenn nicht alsbalb bie Luft burch bie Luftrohre in bie Lunge einftromte, ihre Millionen Rellchen erweiterte und fo immer bie Außenfläche ber Lunge bicht an bie Innenfläche ber Pleura erhielte. Läßt bie Wirtung ber Musteln nach, fo folgen bie Rippen ber Glafticität ihrer Anorpel und Banber, fenten fich wieber und verengern Sofort ift auch bie Nöthigung zu größerer bie Brufthöhle. Ausbehnung ber Lungenzellen beseitigt, und inbem fie fich ebenfalls mittels eigener Glafticitat wieder gufammengieben, wird ber Ueberfluß eingezogener Luft wieder burch bie Luft= röhre ausgestoßen. — Daß sonach bas Athemholen unmöglich werben wurde, wenn beibe Soblen ber Bleura burch Berletung nach Außen geöffnet würden, und ebenso in einer so bunnen Atmosphäre, welche ber hochft verbunnten Luft in ben Pleura= höhlen gleich tame, versteht sich hiernach leicht von felbst. — Gine andere Wirfung biefes Luftbrude mar bie Restiaung ber Gelente, namentlich ber bie Laft bes Rorpers haupt= fächlich tragenden Ginlentungen ber Oberschenkeltopfe in bie Bfannen bes Bedens. hier liegt bie Rugel bes Oberschenkels (Rig. 8. a) tief in ber Gelenthöhle (b) von ber ligamentofen luft= bichten Rapfel (cc) umgeben, und boch hierburch, fo wie burch

ein mittleres runbes Banb (d) nur loder in biefer Soble gehalten.

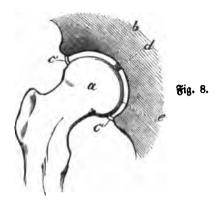

Wie nun aber etwa an einem Bumbenrohr ber icharf paffende Stempel sogleich mit Gewalt von ber Atmosphäre niedergebrudt merben murbe, fobalb ber barunter befindliche Raum fich auf irgend eine Weise von Luft entleert hat, so ift flar, bag auf gleiche Weise hier a mit Gewalt burch Atmofpharenbrud in bie Bohlung b gepregt werben muffe, fobalb bargethan ift, bag ber Raum e als luftleer angesehen werben burfe. - Die Probe barauf ift leicht ju machen, benn lost man an einer Leiche vorfichtig alle Musteln ab, welche ben Schenkel an ben Rumpf heften, fo wird man finben, bag ber Schenkeltopf nichts besto weniger tief und fest in ber Pfanne figen bleibt, fo lange bie Rapfel unverfehrt ift. Sticht man jeboch auch nur eine kleine Deffnung in die Rapfel, fo bağ Luft in ben Raum e einbringt, fo fallt fogleich ber Be= lentfopf fo weit aus feiner Boble heraus, als es irgend bie loderen Banber erlauben. 11) - Jebenfalls erflart fich fonach wieber ein Theil ber Mubigfeit, welche ber Menfch erfahrt beim Besteigen bober Bebirge, in febr verbunnte Luftschichten eingehend, icon aus bem weniger energischen Druck, mit welchem zwei fo wichtige, ben gangen Korper ftugenbe Gelente in fich jufammengehalten werben.

Als eine britte Wirfung biefes befonbern Berbaltniffes unserer Bhyfis jur Lufthulle bes Blaneten barf endlich eine gewiffe Berminberung bes Rorpergewichts und baburch begrundet ein gewiffes Gefühl vermehrter Leichtigkeit angesehen werben. — Bekannt ift es nämlich, wie fehr bas bochft elaftifche Element ber Luft geeignet ift, bei jeber großeren Barme fich auszubehnen, bei jebem vermehrten Raltegrabe fich zusammenzuziehen. - In gleichem Grabe mit ber Ausbehnung verminbert fich alfo bas Gewicht einer gleichen Luft= menge, mahrend ebenfo es junimmt bet gegebener Berbichtung berfelben. Die Erfindung ber Montgolfiere, bei welcher ein Ballon nur baburch im Luftmeer aufsteigt, bag bie in ihm enthaltene Luft mittels unterhaltener ftarter Erwarmung fich betrachtlich verbunnt, beweist hierfur hinlanglich. - Berhalt= nigmäßig ift nun gwar bie im lebenben ermachfenen Rorper bes Menfchen enthaltene und burch bie Blutwarme erhitte Luftmenge nicht fehr bebeutenb, benn bie in ben Lungen fortwährend erhaltene läßt fich ohngefahr auf 120 Cubitzoll, und bie im Magen, im Darmtanal, nebst ben wenigen in Rafen= und Ohrhöhlen bes Ropfs enthaltenen, vielleicht im Bangen auf 40-50 Cubifgoll berechnen, fo bag bie gefammte Menge faum 200 Cubitzoll erreicht, und es fann alfo ber Gewichts= unterschied von 200 Cubifgoll Luft auf 300 R. erwärmt, gegen ebenfo viel Luft ber mittlern Temperatur unferer Atmofphare von ungefahr 12-150 R. nicht fehr bebeutenb geachtet werben - indeg besteht eine gewiffe Erleichterung ber Rorpermaffe boch nichts besto weniger hierburch, und bas bem Gefühl bes Rrankenwärters Schwererwerben bes erkaltenben Rörpers bes Sterbenben ober ber Leiche, im Bergleich ju einem lebens= warmen und gefunden Rorper, beruht wenigstens jum Theil mit auf biefem Grunbe. - In anberen Gefcobfen ift ber

Einfluß, welchen das Berhaltniß inneren Luftgewichts zur außern Umgebung übt, bafür oft um so beträchtlicher. Der Fisch schwimmt, burch die Leichtigkeit der Luft in der Schwimms-blase gehalten, im Wasser oben auf, und der Bogel, dessen gesammter Körper nach einer merkwürdigen Einrichtung lufts hohl gebaut ist, verhält sich mit seiner oft über 40° R. erhisten innern Luft in Wahrheit sehr der Montgolsiere ähnlich, und das Fliegen wird sonach wesentlich durch diese erwärmte Luft erleichtert.

Rach allen biefen eigenthumlich phyfitalifchen Berhaltniffen gur Atmosphare ift enblich noch einer befondern barome= trifchen Ginrichtung bes Organismus zu gebenten, mittels welcher bis auf einen gewiffen Grab felbst eine unmittelbare Bahrnehmung von ber Dichtigfeit umgebenber Luft zu erlangen ift. 12) - Um bies gang beutlich zu machen, ift zuerft voraus= aufchiden, bag, wenn ein eingefchloffener Raum Luft von einer gewiffen Dichtigkeit enthalt, biefelbe nothwenbig, wenn biefer Raum in eine minber bichte Luftschicht verset ift eine ent= fciebene Reigung haben wird, burch eigene gleiche Ausbehnung ihren Behalter von innen auszubehnen, mahrend bann, wenn berfelbe Raum in eine fart verbichtete Luft verfett ift, ber Behalter einen ebenfo entichiebenen Drud von außen erfahren muß. Mertwurbige Beispiele biefer Art gewährt im Thierreiche bie Schwimmblase ber Fische. Balt fich ber Fisch in großer Tiefe bes Meeres auf, wo ber Atmospharenbruck fehr ftart ift, fo tann er nicht auf einmal an die Oberfläche bes Baffers heraufsteigen, wo ber Atmosphärenbruck weit geringer ift, ohne burch eine plogliche Ausbehnung ber Schwimmblafe bas Organ ber Gefahr ber Berreigung auszuseten. In Bahrheit fahen Biot und Alexanber v. humbolbt, als fie fich mit Untersuchungen über Luft ber Schwimmblafe befchaftigten, an Fischen mit geschloffener Schwimmblafe, welche burch lange Angelschnuren schnell aus einer großen Baffertiefe beraufge=

aogen worben maren, jenen Luftbebalter fo enorm ausgebehnt, bağ bie meiften übrigen Baucheingeweibe baburch jum Dunbe herausgebrangt wurben. — Sest man nun voraus, bag, wie es bei mehreren Sifchen ber Fall ift, biefer Behalter einen Ausführungstanal habe, ober bag er, wie bei noch anderen mit eigenen Fortfagen gegen bas Bororgan fich wende, ja biefes felbft berühre, fo wird in beiben Rallen bas Thier unmittelbar eine Wahrnehmung erhalten von ber irgenb ftarfer vermehrten Ausbehnung biefer Luft, und zwar im erften Falle burch bas periobifche Ausbringen ber Luft, welche bei wachsender Ausbehnung ben Biberftanb bes engen Ausfuh= rungeganges (er wirtt bann wie bas Sicherheitsventil am Dampfteffel) ftogweise überwindet — im anbern Falle aber baburch , bag bie ftarter geschwellten Fortfage ber Schwimm= blafe einen Druck veranlaffen auf bie gart-weichen, ihnen anliegenben Sachen ber inneren Gehörorgane. — Jenen mit einem Ranal versehenen relativ großen Luftbehältern ber Kische nun konnen im Menschen nur bie relativ allerbinge kleinen Luftbehalter verglichen werben, welche man tennt unter bem Namen ber Bautenhöhle bes Ohre. Zebe biefer Sohlen ift großentheils in Rnochen eingeschloffen, auswärts burch bas gespannte Trommelfell geschloffen, in der Tiefe durch die ge= bedten Gingange gum innern Ohr begrangt, und nur auf ber innern Seite burch bie fogenannte Guftach'iche Robre gegen bie Rachenhöhle geöffnet. Es entsteht fonach eine Bestalt biefer Art: a Trommelhohle, b c gebedte Gingange jum innern Ohr, d Trommelfell, e Guftach'iche Röhre.



Es sey nun a mit Luft bei einem Barometerstande von 28" gefüllt, und ber Mensch werbe sofort z. B. burch schnelles Aufsteigen in einem Luftballon, in eine sehr verdünnte Luftsschicht von nur 24" Barometerstand erhoben, so wird sich die Luft in a folglich mit ausbehnen, die weichen Stellen des Luftbehälters b c d werben nach außen getrieben weren, die kartere Ausbehnung auch den häutigen, im Stande der Ruhe zusammengelegten Eingang der Eustach'schen Röhre e ausbehnt, öffnet, ein Luftbläschen ausbringen läßt und so das Gleichgewicht zwischen innerer und äußerer Luft wieder herstellt. — Gelangen wir aus bunnen Luftschichten in tiefere und dichtere, so ist klar, daß bann ein umgekehrter Vorgang eintreten, und Luft eindringen muffe.

Bebenkt man nun biesen Borgang aufmerksam, so wirb man einsehen, woher es kommt, daß in den meisten Menschen eigene Empfindungen im Ohr als barometrische Wahrneh= mungen dienen. Druck und Summen im Ohr bei Nieber= gehen in der Taucherglocke, und Spannung und periodisches Ausdringen der Luft beim hinansteigen auf Berge ober in Luftballon muffen hier wesentliche Anzeigen abgeben. — Was mich betrifft und einige der Personen, die ich zu Beobachtungen aufforderte, so war und bei Reisen in Gebirgen die Empfin= bung des aufgehenden Bläschens im Ohr bei zeber höhe von 4—500 Fuß ein sicheres Merkmal der in diesem Verhältnis bunner gewordenen Luftschicht. \*)

Sen nun auch bas Vorhergehenbe einigermaßen hinreichenb, um bas Raumverhaltniß einer menschlichen Physis zur Luft= hulle bes Planeten im Allgemeinen beutlich zu machen, fo

<sup>9)</sup> Am auffallenbsten ist bies beim Fahren, zumal in ber Nacht, wo man somit oft aller anderen äußeren Anzeigen entbehrt, und nichts besto weniger, wenn man in Gebirgswegen wieder um ein halbes Taufend Fuß höher gekommen ist, durch das Gefühl im Ohr ein deutliches Beichen erhält, daß man in eine dunnere Luftschicht eingetreten sep.

bleiben boch immer noch mehrere andere merkwürdige Begie= hungen unserer Maffe zu ber bes Planeten hier zu offenbaren.

Benn es nämlich eines Beweifes beburfte, bag ebenfo wie ein reinstes Geiftiges - wir bezeichnen es mit bem Ramen Ibee - auch bas fchlechthin Materielle ober Aetherhafte bas, woran allein bie 3bee jur Ericheinung tommen tann, gleiche Offenbarung fen eines und beffelben hochften gottlichen Mufteriums, fo wurde biefer Beweiß entnommen werben tonnen aus bem Gefet ber "Angiehung ber Daffen rein als folder." - Dag baber irgend eine Daffe, obwohl wir nie eine berfelben als vollkommen und absolut leblos und ohne alle von innerer, göttlicher Ursache ausgehende Bewegung ben= ten konnen, allemal je nach bem Dage ihres Umfange und je nach ihrer Dichtigkeit jene eigenthumliche Anziehung gegen anbere Maffen ausuben, welche wir "Schwere" nennen, ift ein Ur= Phanomen bes Weltgangen und burchaus von ber hochften Bebeutung, um fo wie jebe fleinfte Bewegung, fo auch bie ungeheuren Lebens = Schwingungen ber Weltkörper, überall richtig aufzufaffen und zu verfolgen. - 3ft nun biefe wechselfeitige Maffen=Anziehung wirklich ein allgemeines Gefet, fo folgt noth= wendig, bag auch bie Daffe einer menfclichen Phufis, wenn auch im Berhaltnig gur Erbe eine faft unermeglich geringe, ftets eines Theils anziehe bie Maffe bes Planeten, theils, und freilich in fo viel deutlicherem, ja in allein wahrnehmbarem Maage, angezogen werbe von ber Maffe ber Erbvefte; und auch bierbei liegt benn fogleich wieber ein Berhaltnig por, welches, bieweil es auf gleiche Beife in taufenberlei anderen - leben= bigen und in leblofen Rorpern fich außert, wir ein mechani= iches - ein rein phyfikalifches - ju nennen berechtigt finb.

In ähnlicher Weise, wie wir baher früher die Berhält= niffe der Raumerfüllung menschlicher Physis zur Atmosphäre abgesehen von allen besonderen menschlichen Lebensvorgängen betrachtet haben, muß nun gegenwärtig auch bieses Massen= verhältniß betrachtet werben, — und wir erkennen es bann einmal als bas eines Ruhenben, ein anbermal als bas eines Bewegten.

Was nun bas ruhenbe Berhaltnif bes Rörpers jur Erbvefte betrifft, fo ift es überall nur ju erfennen möglich burch ein irgendwie bewertstelligtes Aufhalten ber Bemegung. Es gibt nämlich nicht und fann nicht geben, wie es aus bem Wefen alles Aethers als eines "ewig Bewegten" hervorgeht, eine eigentliche und absolute Ruhe irgendwo und zu irgend einer Zeit. Liegt ein Rorper auf bem Erbboben feft, fo fagen wir, er ruhe, und wir haben Recht, diefen Zuftand somit von bem fichtbar bewegten zu unterscheiben. Deffen ungeachtet zeigt jebe nur einigermaßen genaue Ueberlegung, bag biefe Ruhe nur baraus hervorgeht, bag einem fortwährenben Be= wegungetriebe, b. h. bem fteten Angezogenwerben jebes gur Erbe gehörigen Rorpers gegen bie Erbmitte, welches, fobalb es in der Wirklichkeit fich bethätigen kann, als "Fall" er= fceint, irgend ein Wiberstreben, 3. B. ber Wiberstanb ber feften Erbrinde, begegnet. Das Angezogenwerben felbit, ber ftete Kall gegen bie Erbmitte bin, ift fomit aufgehoben, aber bas Streben hiezu, gleichsam bas Wollen bahin — ist ftets vorhanden und bezeugt seine Gegenwart in bem, was wir Gewicht nennen, b. b. in bem Druck ben es unaus= gesett auf bas Wiberstrebenbe ausübt. — Von ber Betrach= tung bes rubenben Berhaltniffes ber menschlichen Phyfis, ift bemnach bie Betrachtung bes Gewichts berfelben unzertrennlich, ja es wird um fo mehr in unferen Betrachtungen gur hauptauf= gabe, ba in biesem ruhenben Zustanbe jene Anziehung zur Erd= mitte gerade am beutlichsten fich bethätigt; benn ber gefchleuderte Stein, bie aus bem Rohre fliegende Rugel, icheinen wirklich im rascheften Aluge gar keine Schwere erkennen zu laffen, obwohl eine solche boch in Wahrheit nie fehlt und überhaupt nie fehlen tann. - Go nun auch ber von innerem organischen

Leben bahin getragene Mensch nimmt selbst weniger wahr, und läßt weniger wahrnehmen von seinem Angezogenwerben zur Erdmitte, als der am Boden ruhend ausgestreckte, ja selbst im Liegen und Ruhen scheint dem fremden Gefühl der lebende Körpernoch leichter als der Leichnam, und noch abgesehen von dem obgedachten aus der verschiedenen Erwärmung hervorgehenden Berschiedenheit des Gewichts, ist es die Frage, od nicht eine empfindliche Wage überhaupt immer den Leichnam von etwas größerem Gewicht zeigen wurde, als den gesund lebenden Wenschen! — wäre es nur nicht fast unmöglich, hierüber durch bestimmte Bersuche zu einem ganz festen Resultate zu gelangen.

Indem wir daher hier in solcher Beziehung nun das Gewicht eines menschlichen Körpers in Untersuchung nehmen, kommen und sogleich abermals lauter bewegeliche und schwankende Berhältnisse entgegen. Das Gewicht ist höchst verschieden nach der verschiedenen Individualität, es ift aber auch immersort wieder ein anderes bei einem und bemsselben Individuum nach verschiedenen Lebensstadien, ja nach jedesmaligem besonderen Berhältnis. — Die Zunahme und Abnahme der Schwere des Körpers in den beiden Geschlechtern übersieht man am besten nach ihren Hauptperioden, nach den vielsachen Untersuchungen und Berechnungen der Mittelzahlen von Quetelet 13) in folgender Reihe:

| Altersjahre.          | Månner.<br>Kilogramm.<br>3,20 | Frauen.<br>Lilogramm.<br>2,91 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| bei ber Geburt        |                               |                               |
| am Enbe bes 1. Jahres | 9,45                          | 8,79                          |
| ,, ,, 2. ,,           | 11,34                         | 10,67                         |
| ,, , 3. ,,            | 12,47                         | 11,79                         |
| ,, 4. ,,              | 14,23                         | 13,00                         |
| ,, 5. ,,              | 15,77                         | 14,36                         |
| " " 10. "             | 24,52                         | 23,52                         |
| " " 15. "             | 43,62                         | 40,37                         |

| Altersjahre. |      |     |             | <b>:.</b>         | Månner.<br>Kilogramm. | Frauen.<br>Kilogramm. |
|--------------|------|-----|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| am           | Enbe | bes | 20.         | Jahres            | 60,06                 | 52,28                 |
|              | H.   |     | 30.         | 11                | 63,65                 | 54,33                 |
|              | #    | ,,  | <b>4</b> 0. |                   | 63,67                 | <b>55,2</b> 3         |
|              | "    | "   | 50.         |                   | 63,46                 | 56,16                 |
|              | Ħ    | #   | 60.         | , <sub>11</sub> . | 61,94                 | 54,30                 |
|              | "    | #   | 70.         | . #               | 59,52                 | 51,51                 |
|              | "    | "   | 80.         | ,,                | 57,83                 | 49,37                 |
|              | "    | "   | 90.         | . ,,              | 57,83                 | 49,34                 |

In beiben Seschlechtern wiegt ber Körper also in ber vollkommenen Ausbildung fast genau 20mal so viel als im Augenblick ber Geburt.

Um uns übrigens beutlich ju machen, wie alle biefe numerischen Angaben auch ihrem innern Befen nach so burch= aus unftet ju nennen find, muffen wir nie vergeffen, bag bas Maag biefes Bestrebens unserer Physis gegen bie Erbmitte und ber Drud, ben fomit ihre Maffe auf bie Erbrinde un= mittelbar ober auf eine empfinbliche Bage ausübt, nicht ein Absolutes, sonbern immer ein Probukt zweier Faktoren ift, b. h. eben biefer Maffe an und fur fich einerfeits, und ber Daffe ber Befte bes Blaneten anbererfeits. Das Gewicht murbe fonach fogleich ein anberes fenn, nicht bloß wenn bie inbivibuelle Masse sich änderte, sondern auch wenn die Masse bes Welt= körpers eine andere mare. — So berechnet man g. B., baß ein und berfelbe Rorper, beffen Bewicht auf ber Erbe = 1 ift, auf ber Sonne (wo nach beren Daffe und Dichtigkeit ber Druck eines Rorpers 29mal größer wirb) = 29, also bas Gewicht eines Menschen statt 150 % = 4550 % betragen mußte. - hieraus erfeben wir alfo, daß Alles, was wir oben als Schwere=Bestimmungen unfere Rorpers angegeben haben, burchaus nur bas Ergebnig ift bes Berhältniffes nicht nur unferer Maffe gu ber fo ungeheuer viel größern Daffe eines Carus, Bbpfis.

Planeten von 5400 Meilen Umfang, sonbern bag es auch her= porgeht aus bem Berhaltnig eines Rorpers wie bes unfrigen. beffen Dichtigkeit ober fpecififche Schwere nur um wenige Decimalftellen bie bes Baffers übertrifft, ju einer planeta= rifchen Maffe, beren fo viel bebeutenbere Dichtigkeit zu ber bes Waffers fich im Gangen verhalt = 5,44 gu 1. - Bebenten wir jest biefe Berhaltniffe recht, fo muß uns flar werben, warum bie Angiehung ber Erbe fo machtig fich erweist, bag, wie Alles gur Erbe Behörige, fo auch bie geglieberte atherifche Maffe einer menfchlichen Phyfis mit mertwurbiger Energie an ihrer Oberflache haftet, bergeftalt, bag ber Begriff eines Oben und Unten burchaus nur burch biefes Berhältniß fich regelt. — Gewiß hat ber Gebanke an bie Antipoben, an bas entgegenftehenbe Berhaltnig, welches mit Allem und Jebem eintritt, wenn wir bie Rugelgestalt ber Erbe unferer Phantafie vorftellig machen, icon bem Rinbe etwas Unbegreifliches, und boch hort er auch nicht auf, ben gereiften Beift eigenthumlich ju beschäftigen, indem er wieber einen Beleg mehr bafur bietet, wie fonderbar beweglich einer= feits und wie ftet und unbeweglich andererseits Alles ift, mas wir als Grundnorm unferer Anschauungen erfennen. einfache geometrifche Factum, bag an einer Rugel ein Rabius ftete in gerabe umgekehrter Richtung fich fortfett, ale ber andere, ber mit ihm einen gangen Durchmeffer ber Rugel bar= ftellt, es erich eint une an ber Erbe vollkommen aufgehoben wenn wir einen Obelief an einem Erbpole uns aufgerichtet benten und einen andern am andern Bole, und wenn wir uns fagen muffen, ein jeber wurbe bem fterblichen Auge, bas ibn erblidte, ale volltommen in einer und berfelben Richtung aufrecht gestellt erscheinen. Das Dben und Unten baber, nach welchem alle Borftellungen bes Raums mahrend unferes Lebens fich regeln und welches als erfte Sinneswahrheit uns portommt und portommen muß, wir ertennen es, fo wie

wir uns in Gebanken über bie Erbe ober richtiger gesagt, außerhalb ihrer Atmosphäre benken, als eine vollkommene Unwahrheit, und finden es ganz gleichgültig, was wir alsbann in Bezug auf bie Erbe oben und was wir unten nennen wollen; — ein merkwürbiges Gleichniß und Bilb für so viele andere unserer im Leben absolute, und boch von einem höhern Standpunkte nur relative Erkenntnisse.

Rachbem wir aber im Borbergebenben bie atherifche Daffe bes Menfchen ale ein unbebingt Rubenbes betrachtet haben, tommen wir nun bagu, bie Bewegung beffelben gu bebenten, und treffen auch hier fogleich wieber auf ben fonber= baren Begenfat, bag gerabe bie ungeheuerften Bewegungen berfelben burch ben unenblichen Raum uns wieber burchaus nicht als Bewegung, fonbern als ein volltommenes Ruben porftellig werben. - Es ift nämlich juvorberft nothwenbig, bağ wir unterscheiben zwischen einer activen und paffiven Bewegung. Die erftere tann bier, wo wir noch von allen eigentlichen Lebensphanomenen abfeben, junachft nicht in Berudfichtigung tommen , benn fle felbft ift eben eins ber mertwurdigften biefer Phanomene; bagegen wirb uns bie anbere fogleich zu einer Fulle wichtiger Betrachtungen Gelegenheit geben. - Beginnen tonnen wir aber ohne Beiteres mit bem eigenthumlichen und felten noch recht bebachten Refultate: baß nämlich weber ber Menfch noch fonft irgend ein raumlich Da= fepenbes auch nur bie Meinfte Beit an einer und berfelben Stelle bes Weltraums verharrt, sonbern bag fie, gleich allen anberen, auch räumlich genommen, in einer fteten Flucht bes Dafenns fich befinden. Drei große tos= mifche Bewegungen find aber hier junachft ju erwähnen, von welchen unfer Rorper fortmahrend bahingeriffen wirb: 1) bie Fortbewegung bes Sonnenfpftems im Beltraume, 2) bie Spiralbewegung ber Erbe um bie Sonne, 3) bie rollenbe Bewegung ber Erbe um fich felbft. - Diefe Bewegungen finb

im Größten am größten und nehmen ab in dem relativ Rleinern.

— Ungeheuer ist die nur erst in der neuesten Zeit erkannte Bewegung, durch welche wir mit dem ganzen Sonnenspstem rastlos dahingetragen werden; sie beträgt nach Bessells Beschnungen 834,000 geographische Meilen in einem Tage. — Um einen solchen für uns ganz unermeßlichen Raum verändern wir also mit jeder Erdumdrehung unsere Stelle im Weltraume und zwar um nimmermehr gerade auf diesen Punkt zurückzustehren, und mit jedem Tage, odwohl für uns ganz unmerkslich, rücken wir sonach in einer Weite, die freilich für Sternentsfernungen gering, aber für uns ungeheuer ist, irgendwie in ein etwas anderes Berhältniß zu den Gliedern des Weltganzen.

Fast um die Salfte geringer, nämlich 468,400 Meilen in einem Tage, das heißt boch immer gegen vier Meilen in einer Secunde, und also mit rascherem Fluge, als die Geschütztugel aus ihrem Rohre bahinstiegt, trägt uns um die Sonne, nicht in Ellipsen, wie es auch noch in der neuesten Zeit alle Astronomen fälschlich wiederholen, sondern in stets fortschreitenden Spiralschwingungen (natürlich! weil der Mittelpunkt des Umlaufs selbst fortrück) die Erde dahin, und daß somit auch hier wir niemals auf irgend einen früher durchlaufenen Punkt zurückehren, wenn auch im wesentlichen immer die gleichen Verhältnisse zur Sonne sich wiederholen, wird nun aus dem Vorhergehenden klar senn.

Roch weit geringer enblich ist die Schnelligkeit ber britten Bewegung, vermöge beren Zegliches auf Erben und fo auch ber Mensch folgt und folgen muß bem Rollen ber Erbe um sich selbst. Diese Bewegung ist babei weit individueller und allemal verschieben, je nachbem wir bem Aequator genähert ober von ihm gegen die Bole hin entfernt sind, benn nur am Aequator werden wir 5400 Meilen innerhalb eines Tages um= getrieben, während gegen die Bole hin nur einer ber bort immer kleiner werdenden Parallelkreise zurückgelegt wird.

Beld ein ungeheurer Sturm von Bewegungen alfo, ber uns auf fo geheimnigvolle Beife im Beltall babintreibt, bag bie Menfcheit ihre Bilbungsperioben banach meffen fann, in wiefern fie allmäblig gur Wahrnehmung berfelben gelangte! - Denn hielten nicht bie Bolfer bes Alterthums querft, wie noch gegenwärtig jeber Bilbe, ben Boben, auf bem fie lebten, für bas allein Ruhenbe, um welches, von Göttern geleitet, bie himmelskörper raftlos berumzogen, und hat es nicht Jahrtaufende gewährt, bis ber Umlauf ber Erbe um bie Sonne erkannt wurde, und fallt nicht bie Erkenntnig ber Fortbewegung ber legtern, wie icon bemertt, erft in die neuefte Beit! - Dan wird burch biefe Betrachtung zu einem mertwarbigen Gegensage im Berhaltnig von Zeit und Raum unwillkurlich geführt; benn in ber Beit eilt Moment an Moment mit un= enblicher Schnelligkeit babin, und nur erft bem felbftbewußten Beifte, indem in ihm ber Bebante erwacht, gelingt es, ein boberes Bleibenbes feftaubalten, ja jum Begriff eines Ewigen ju gelangen; gerabe entgegengefest aber verhalt es fich mit bem Raume, benn bort jagt uns jebe Stunbe Taufenbe von Meilen babin burch bie unenbliche Belt, aber - mertwurbig und überraschenb! - wie nur erft bas habere geiftige Licht uns auf bie Ertenninig eines Beharren= ben in ber Reit führen tonnte, fo tommen wir, und gwar gu unferm Glud, nur erft burch biefelbe hober entwidelte Erfenninif ju bem wirflichen Biffen von einem nicht Be= harren im Raum, von einer fteten fcwinbelnben unb unabläffigen Flucht burch bie Welt, eine Flucht von welcher ber einfache Sinn uns noch gar teine Renntnig gewährt unb aewähren kann.

So weit war es benn bebacht worben, wie bie Maffe bes Aethers, in und an welcher die Physis bes Menschen zur Ersichenng kommt, und zwar zuerst blos in einfach mechanischer Beziehung, quantitativ theils als ein Ruhenbes und theils als

ein Bewegtes richtig aufgefaßt werben kann; jest haben wir nun zu erwägen, in wiefern biefe Masse in sich zugleich als ein qualitativ Berschiebenes, b. h. als ein che misch mannich faltig Gegliebertes auftritt, und was für verschiebene Zustände und Handlungen bieses Aethers, auch im Allgemei=nen, und noch ganz abgesehen von ber innern organischen Glieberung bes Körpers baran beobachtet werden können. — Das also, was Chemie und Physik noch burchaus ohne auf die so höchst mannichfaltigen Berhältnisse unserer innern Bildung einzugehen, von dieser qualitativen Verschiebenheit auszusagen haben, muß nun hier in Betrachtung genommen werden. —

Ueberbliden wir jeboch querft, um einen richtigen Stanb= puntt fur biefe Untersuchungen ju finben, und über bie Lehre von biefer Qualität überhaupt eine bestimmtere Anleitung gu geben, bas Reich ber Materie an und fur fich, fo fuhlen wir uns gebrungen, folgenden Bemerkungen barüber gunachft eine Stelle hier einzuräumen. - Dem Reiche bes Beiftes, b. h. ber Belt ber gottlichen Gebanten in ihrer volltommenen Raumund Beitlofigfeit, muß gegenüber nothwendig ein Ctwas anerkannt werben, an welchem biefe Bebanken gur Er= icheinung fommen und offenbar werden konnen, und bies ift es, was Spinoga fcon bem "Denten" gegenüber ftellte als "Ausbehnung", und was wir auch, ba alle Ausbehnung nur burch irgend eine Bewegung erreichbar gebacht werben tann, gerabezu als Bewegung bezeichnen burfen. Kant war es baber fcon, ber bie Materie als "bas Bewegliche im Raume" befinirte, und wenn wir hier ben Ramen bes "Aethers" bem ber Materie überall fubstituiren, fo gefchieht es nur beshalb, weil ber Rame "Aether" feiner Ableitung nach (von αεί θέω, in ewiger Bewegung fenn) eben ben Begriff biefer Bewegung ichon in fich enthalt. - Immer mußte indeg nun alle Materie ober aller Aether, wurden fie nur fo

gang im Allgemeinen und nicht als burch irgend eine Ibee irgenb= wie bestimmt gebacht, nothwendig ohne febes eigentliche natur= liche Dasenn bleiben; es mare ein Senn ohne ein Etmas-fenn - und gerabezu gefagt, es existirte also nicht fur une. - Soll baber ber Aether irgend wirklich werben, fo muß er aus feinem gang unbebingten indifferenten Gepn beraustreten - er muß ein Etwas werben, b. h. Etwas, bas eine gewiffe Gigenthum= lichkeit (Qualitat) hat, und hierburch ift benn bas gegeben, was wir einen wirklichen Stoff nennen. nun, welche unfere Chemie nicht weiter ju theilen, nicht mehr in andere Stoffe ju gerlegen vermag, find wir gewohnt Eles mente zu nennen, und es geht fonach leicht hieraus hervor, bag bas gange Birflich=Senn ber Belt überall auf ben aus Mether hervorgetretenen chemischen Clementen beruht, Glemente beren bie neuere Wiffenschaft eine große Babl (gegenwärtig funf und funfgig) aufführt, mahrend in alter Beit, inbem man bie vier möglichen verschiebenen Buftanbe berfelben (ben gasförmigen, ben feurigen, ben tropfbar fluffigen unb ben feften) mit ihren einzelnen Arten verwechselte, gewohn= lich nur als vier (Luft, Feuer, Baffer, Erbe) aufgeführt murben.

Auch ber Aether nun, welcher ber menschlichen Physis zugetheilt ist, erscheint in einer Anzahl jener chemischen Glemente gegliebert, es sind ihrer fünfzehn und sie heißen: Wasserstoff, Sauerstoff, Sticktoff, Rohlenstoff, Fluor, Chlor, Riesel, Phosphor, Schwefel, Raltum, Natrium, Calcium, Magnium, Etsen und Mangan.

She wir nun bie Art, wie biese Elemente fich in bie Physis bes Menschen zusammenfinden, und die Verbindungen berfelben weiter erwägen, mochten noch einige naher bestimmenbe Sate als Borbemerkungen hier eine paffenbe Stelle sinden. — Wir haben nämlich oben erkannt, daß hinfichtlich ber Raumverhaltniffe und ber Zeit, jedes lebende Wesen in

einer fteten und unabanberlichen Alucht bes Dafenus fich befindet, und wir muffen nun gegenwärtig bem beijugen, bag ebenfo binfictlich ber Stoffe, an welchen jegliche Bhuns fic barlebt, ein burchaus abnliches Berhaltnig beftebt. - Inbem namlich bas In-ewiger-Bewegung-febn wefentlichfte Gigenthumlichkeit bes Aethers ift, fo fann irgend ein absolutes Ruben in bemfelben überhaupt nicht gebacht werben, und in wiefern zulett bie gesammte Belt nur als ein in und burch Gottesgebanten Lebenbiges begriffen werben barf, fo muß nothwendig Alles in ber Substanz beffelben in einer gewiffen fteten Stromung feines Dafenns fich befinden, und es fann nichts geben, mas einer mahren Unveranderlichkeit beffelben fich ruhmen burfte. - Freilich wird fur unfere Auffaffung ein gewiffes relatives Beharren auch hier ebenfo jugegeben werben muffen, wie uns bie fogenannten Rirfterne, beren un= gebeure Bewegungen erft bie neuere Biffenichaft ertannt bat, Jahrhunderte lang an bemfelben Fled ruhig zu fteben fcheinen. Es tommt also g. B. ein ganger gels wie ein einzelner Arpstall allerdings uns in seinem Innern wohl als ein in langer Beit Reftbeharrenbes vor, und fo icheinen auch gewiffe Begenben unseres Rörpers nur wenig innerhalb einer kleinern gegebenen Beit fich binfichtlich ihrer Elemente ju anbern unb ihrem Stoffe nach zu wechseln, - allein in ber eigentlichen Bahrheit verhält es fich boch anders! — Alles zerkört und erneut fich fortwährend, - ob im fonellen ober in unmertlich langfamen Buge, niemals ift boch irgent Stillftanb, und bas alte Bort Plato's: "Der Leib bort nie auf unterzugeben" - es bewährt fich an jedem Buntte und gu jeber Beit.

Anfangen muffen wir baher jest, wenn wir die Aethersfubstanzen unserer Physis uns beutlich machen wollen, damit, baß wir bemerken, sie bleiben ber Art nach während bes ganzen Lebens zwar stets bieselben (immer inbes

auch mit manchen Schwanfungen), ihre einzelnen Elemente bingegen fenen ftets wechselnb, bergeftalt, bağ immer neue an bie Stelle ber vorber eingetretenen tommen, und bag fonach bie Substanz bes lebenben Körpers in Wahrheit ganz zu benten ift wie eine erleuchtete Stelle auf einem Strome, fcheinbar immer biefelbe, in Bahrheit aber boch ftete eine andere. - hierbei tritt nun fofort eine wichtige und bieber noch nicht mit vollkommener Bewißheit zu enticheiben gewesene Frage hervor: nämlich ob bie Physis bes Menschen — und fo auch jebe anbere - bie einzelnen demischen Elemente, an welchen fie allein jur Erscheinung tommen tann, alle von Außen ber fertig aufnehme, gleichsam fie immer nur berangiebe, ober ob biefe Stoffe jebesmal gang ober boch jum Theil burch ben Lebensatt felbst erft hervorgerufen werben aus ursprunglich atherischem Senn, in welchem alle chemische Berfchiebenheit ebenfo inbegriffen ift, wie im Bero bem Befen nach bie gange Bablenreihe? - Dag mahrend ber Berioben eines reifen, ausgebilbeten Lebens bas Quantum ber fort= währenb aufgenommenen und ausgeftogenen atherifchen Stoffe wahrhaft und vollkommen gleich fich erhalt, lagt fich burch genaue Beobachtungen und Berfuche barthun, und wir werben von biefem fteten Stoffwechsel noch besonders zu sprechen haben, wenn bie einzelnen Erfcheinungen ber Lebenserhaltung jur Betrachtung tommen. Bas hingegen bie erften Lebens= verioben, die Beit betrifft, wo alle raumlichen Lineamente ber Organisation neu und querft gezogen werben, und wo überhanpt bas Leben mit einer Rapibität und Macht waltet, welche später mehr und mehr abläuft und baburch bie Urfache wirb bes allmählig herantommenden natürlichen Tobes, fo burfen wir allerbings annehmen, bag es bamit anbers fich verhalte. - Um biefe wichtige Frage icharfer ins Auge ju faffen, ift ein Rudblid auf bie Geschichte besjenigen Organismus, an beffen Oberflache wir leben, - b. i. auf bie Gefchichte ber Erbe -

unerläglich. Go buntel aber auch Bieles in biefer Gefchichte une bleibt und fur immer bleiben wirb, fo find boch folgenbe Sate mit vollfommener Sicherheit festzustellen: 1) große unb neue Umbilbungen an ber Oberflache bes Blane= ten finb jebesmal mit Reuentftehung unermeglicher Menaen organifder Gingelwefen, beren Gattung ber vorhergegangenen Beriobe burchaus fremb war, verbunben gewesen. 2) Jebesmal, wenn eine folde allgemeine Umbilbung, eine folde Revolu= tion abgelaufen und ein beruhigter Buftanb ber Erboberfläche eintrat, hat bie Renerzeugung organischer Gattungen aufgehört und bie Fort= pflanzung vorhanbener Gattungen allein hat bie Erbe bevöltert." - Schon in biefen mertwürbigen unb bei bem gegenwärtigen Stande ber Balaontologie auf jebem Schritte nachzuweisenben Sagen ift ausgebrudt, bag bie Beugungefraft ber Erbe hinfictlich ber Form ihrer Befcopfe eine anbere war in ber Beit ihrer erften Entftehung unb in ben wieberholten großen Revolutionen ihrer Oberfläche, als in beruhigter und fo in ber gegenwärtigen Beit. Als gang natürliche Folge reiht fich aber bann bie Frage bier an: follte nicht baffelbe, was von ber Form gilt, auch von bem Stoff gelten? — Sollten wirklich in bem erften atherifchen Lichtnebel, mit beffen Bufammenge= rinnung im Beltraum nach wohlbegrunbeten Bermuthungen 14) auch unfer Planet begonnen hat, icon alle funf und funfgig Glemente gefon= bert vorhanben gewesen fenn? - Dan barf fich biefe Frage nur einigermaaßen gegenstanblich machen, um gewiß gu werben, bag fie mit "Rein" gu beantworten fen! - Richt nur bag gewiffe Stoffe nur erft in neu gebilbeten Schichten ber Erbe vortommen und ben alteren noch gang fehlen, aber es ift auch entichieben unb gewiß, bag gange ungeheure Lage=

rungen gewiffer Gebirgemaffen, und namentlich aller Ralf 15) erft bas Brobuft bes Thierlebens ift und alfo erft entfteben tonnte nachbem Milliarben von Geschöpfen bie Substang jener Schichten erzeugt hatten, ebenfo wie bie Bflangenwelt unerläglich war, wenn bie Daffe von Rohlen gebilbet werben follte, welche wir abgelagert feben in ben ungeheuren Erftredungen ber Steinkohlenlager. Run tann es freilich nicht wiberlegt werben, wenn Jemand behaupten will, ber Ralf, ans welchem bie Belt ber erften Seebewohner ihre Schalen bilbete, muffe in bem bamals bie Erbe bebeckenben Deere fcon aufgelost gewesen fenn, und bie Roble, welche bie erfte Sumpfvegetation bes Blaneten entwidelt habe, fen ihr getom= men aus bem Rohlenfauregehalt jener Bewaffer ober ber bamaligen Atmosphäre. — Allein führen wir wirklich auf biefe Beife alle Elemente gegen bie erfte Erbentstehung hinauf, fo tommen wir eben auf ben obigen unhaltbaren Sat gurud, daß alle bie fünfundfunfzig Elemente zu einem unermeglichen Chaos gemifcht icon in bem atherifchen Rebel enthalten gewefen fenn mußten, aus welchem fpater bie Bilbung ber Erbvefte hervortrat. — Da nun überhaupt, wie ichon gefagt, bie tingelnen Elemente gum Begriff bes noch nicht bifferengirten Senns - bes ewigen Aethers - fich verhalten wie bie Bahlenreibe gum Bero, und ba ein urplogliches Bervorfpringen aller Elemente zugleich aus biefem Bero, aus biefem - wenn man fo fagen barf - nicht fenenben Genn, eben fo unbentbar ift als bas urplögliche Bervorfpringen einer gangen fertigen organischen Gestalt aus bem Nichts, - fo erkennt man beutlich, bağ es burchaus organisch unb naturgemäß für unfern Beift fenn muß, fich überall und fo auch bei erfter Geftaltung ber Erbe nur ein allmähliges und nicht ein plopliches ichlagartiges hervortreten ber gesonberten chemischen Elemente aus bem Aether als bas folgerichtigfte zu benten.

Salten wir nun bie bei biefem Rudblid auf bie Gefchichte

ber Erbe gewonnenen Refultate uns gusammen gegenwärtig, fo wirb es nicht fdwer werben, bavon gewiffe Anwenbungen auf die Berhaltniffe ber demifden Elemente aller berjenigen Organismen ju machen, beren Entstehung ale Brobutt bes Erblebens angufeben wir gubochft boch immer genothigt finb. - Auch bas, was wir bie Phyfis bes Denfchen nennen, gehort aber in biefen Rreis, und wenn nun fur bie Gefcichte bes Blaneten fein anberes Resultat bort erlangt werben konnte, als bag bie Berichiebenheit feiner ftofflichen Elemente, ober, mit einem Borte, feine demifche Qualitat burchaus nur in gleichem Maage mit feiner besondern formalen Geftal= tung und feiner raumlichen Quantitat ursprunglich hervorgetreten fen, fo wirb man fogleich bamit volltommen in Einflang finben, wenn wir bemerten, bag auch bei ber Ent= ftehungsgeschichte jebes Gingelwefens auf Erben und fo auch bei ber bes Denichen, auf bas Bestimmtefte nachzuweisen fen, es tommen ihnen allen, in je fruberen Beitraumen ihrer Entwidlung wir fie untersuchen, ebenfo wie ein einfacheres Berhältnig ber Bilbung, so auch ein einfacheres Berhältnig ber Dischung ju. Benn baber oben gefagt ift, bag bie leibliche Geftaltung ber Phyfis bes Denichen aus wefentlich funfgehn chemifchen Elementen auferbaut werbe, fo gilt bas burchaus nur von einem vollkommen gereiften Buftanbe, mabrend bagegen jebesmal ihrer frubeften einfachen Form auch nur einfachfte qualitative Berhaltniffe entsprechen. Jener früher icon genannte Stoff nämlich, bas Protein, welches alle bie früheften thierischen und so auch ben menschlichen erften Reim allein wefentlich begründet, es enthält von ben funfzehn Elementen in Wahrheit nur vier, namlich Bafferftoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, und es zeigt fich folglich baran offenbar, bag alle bie übrigen eilf Elemente nur erft in Folge fortichreitenber Gestaltung in unserer Physis einheimisch werben. Es führt uns bies sonach abermals auf

bie querft aufgeworfene Frage gurud, nämlich: in wie weit wohl alle bie gu ber Befammtmaffe einer menfch= lichen Phyfis fernerbin gehörigen Elemente ftets als icon fertig vorhanbene von außen aufge= nommen und fo gur Beiterbilbung verwenbet werben, ober ob minbeftens in ber erften Beit ber Bilbung ein Theil berfelben wirklich alsursprüng= lich burch bie gottliche ichaffenbe Dacht ber 3bee geforberte Ericheinung aus bem ewigen Senn eines noch inbifferenten Aethers bervortrete? -Bie ich es aber früher ichon im Allgemeinen gethan babe, fo muß ich es jest im Befonbern abermals bemerken, bag bie Wiffenschaft bisher eine icharfe Beantwortung biefer Frage zu geben teinesweges im Stande war. Bei ber menfchlichen Bhpfis wirb eine folche Entscheibung auch — was in Sinficht auf ihre verborgene Bilbungeftatte im Schoof ber Mutter leicht begriffen werben tann - niemals erlangt werben tonnen; bei ber Entwicklung anberer Geschöpfe bagegen ift es zu hoffen, bağ man allmählig bestimmtere Resultate erreichen werbe. — Jebenfalls ift bie Bichtigkeit biefes Gegenftanbes bisher noch nicht in ihrer ganzen Bebeutung erfaßt worben, und ich habe mich felbft bemubt, ihm eine mehrere Beachtung gu verschaffen. 16) Bei Analysen von Bflanzensamen und ber aus ihnen in abgefcoloffenen Raumen entwickelten Bflangen, fo wie von un= . bebrüteten und ben langer bebrüteten Sühnereiern, hat fich ergeben, bag unvertennbar eine gewiffe Stofferzeugung mahrenb ihrer Ausbilbung barin Statt gehabt hatte und namentlich ift bie Entwicklung von einer nicht unbeträchtlichen Denge Ralt und Gifen in ben letteren entschieben vorhanden, benn bas Gi vor ber Bebrutung enthalt nur wenig Atome ber erftern Substangen im Innern, mahrend bas völlig entwidelte Gi bas gange burch Ralf erhartete Stelet bes Buhnchens geigt, ein Stoff, welcher unmöglich von bem Ralt ber Schale entnommen

werben tann, ba biefer als eine blos außerliche Auflagerung burch eine ftructurlofe fefte Saut vom Innern bes Gies gang gefchieben ift und baher nicht in bie innere Thierbilbung eingehen tann.

Solche Borgange im Rleinen, sowie bie geologische Thatsache im Großen, baß bie Ralkgebirge ber Erbe überhaupt nur als Producte bes Thierlebens angesehen werden durfen, sie sind es also, welche da, wo es sich von ber Bestimmung bes Elementenverhältnisses innerhalb ber Aethermasse einer animalischen ober menschlichen Physis handelt, im hohen Grabe es wahrscheinlich machen, daß ein gewisses Schaffen, ein gewisses ursprüngliches aus indifferentem Aether Hervorrufen chemischer Elemente jeder und so auch bermenschlichen Physis während ihrer Entwicklung allerdings zukommen könne und wirklich eigen sey. Von weiterer Verfolgung dieser Fragen ift es zu erwarten, daß sich einst hierüber bestimmtere Angaben werden mittheilen lassen.

Und so viel über biesen Gegenstand! jest wurden wir nun ben besonderen Elementen, beren bie Physis des Menschen bedarf, um sich baran zum wirklichen Dasenn zu bringen und zu erhalten, und ihrem steten Bewegen und rastlosen Eintreten und Austreten nahere Ausmerksamkeit zuzuwenden haben.

Wenn in ein bunkles Zimmer ein Sonnenstrahl einbringt und biefer Strahl nun, indem er selbst daran sichtbar wird, auch zugleich eine unzählbare Menge seinster in der Luft schweben- ber und vielfach sich bewegender Atome — wir nennen sie Sonnenstäubchen — sichtbar macht, der hat daran ein schönes und höchst treffendes Bild gewonnen des Berhaltens der einzel- nen ätherischen Elemente zu der gesammten Physis des Mensichen und jedes lebenden Geschöpfs. — Wären jedoch diese Elemente, welche die Gestaltung eines Lebendigen nach der Weise jenes Gleichnisser raftlos durchziehen, an sich ohne wesent-

lichen und bedeutungsvollen Unterfchieb, fo wurde am Enbe wenig barauf ankommen, ob mehr von bem einen ober mehr von dem andern zu gleicher Beit in einer gegebenen organi= ichen Korm vorbanden wäre, sondern bochftens ob überhaupt viel ober wenig Elementarftoff gegeben fen, um bie 3bee eines folden Lebendigen zur Erscheinung zu bringen, wurde zu be= achten bleiben. — In Wahrheit ift bem aber nun nicht fo, ber Unterschieb ber Elemente ift nicht ein Gleichgultiges unb Bebeutungslofes, vielmehr ift jebes Element ein befonberes Befen für fich, aber ein hochst eigenthumliches; es ift nämlich tein unter irgend einer Form gang barftellbares, fonbern es ift ein unbeschränkt ber gangen Welt Angehöriges, babei aber fehr bestimmt irgend eine besonbere Möglichkeit bes Senns Darlebenbes. - Um fich hieruber gunachft volltommen aufzu= klären und zu verständigen, benke man als Beispiel etwa ben Begriff beffen, was wir Wafferstoff, Sauerstoff, Calcium, Gifen neunen. Alle biefe Elemente find anzuerkennen als gewiffe bestimmte Mobificationen bes unbebingten Senns, bes ichlecht= hin raum = und geit= und ftofflosen Aethers, fie find atherisch, aber fie find nun eine bestimmte Mobification bes Aethers, fie find nicht mehr raum = und geit= und ftofflos, soubern fie find baburch ein Gigenthumliches geworben, bag ein gewiffer gang besonderer Begriff bes Dasenns in ihnen fich ausspricht. --Bie wir also ein besonderes lebenbes Wefen ben Ausbruck, die Offenbarung einer gewissen Ibee, eines besonderen gott= lichen Bebantens nennen, ebenfo, aber in einer gang anbern Region, nämlich in ber bes gang allgemein Sependen, muß auch jedes Glement (alfo im obigen Beifpiele aller Bafferftoff, Sauerftoff, alles Calcium und alles Gisen ber Welt) nicht sowohl Ausbrud eines befonbern und bestimmten gottlichen Bebantens genannt werben, fonbern wenn biefer Ausbrud erlaubt ift und richtig verstanden wird, einer befon= bern göttlichen Dentform bes Dafenns. Gine folche

besondere gottliche Denkform also, welche es bedingt, bag bie und bie gegebene Daffe bes allgemeinen Aethers gerabe als Bafferstoff, ein anberer Theil beffelben als Sauerstoff, eine anbere als Calcium, und wieber eine anbere als Gifen er= fceint, jenes Bottliche, als woburch jebem biefer Elemente eben fein besonderes qualitativ verfchiebenes und eigenthumliches Dasenn verlieben wird, bas ift es eigentlich, mas in alten Beiten icon als ein Soberes geabnt worben ift, und mas man bamals burch ben Ramen Elementargeift auszubrucken bemubt mar. - Bablen wir alfo bie Gigenschaften auf, moburch irgend ein Glement fich auszeichnet, alfo beim Baffer= ftoff feine außerorbentliche Leichtigkeit und Entzunblichkeit, beim Sauerstoff seine Saure bilbenbe, Berbrennung befor= bernbe Gigenschaft, beim Calcium feine Gigenschwere, feine Kabigfeit, unter gewiffen Bebingungen gur Ralterbe gu merben, beim Gifen feine bebeutenbe Barte unb Schwere und feine Empfänglichkeit für ben Magnetismus, so werben wir allemal ein gewiffes Charakterbilb folder allgemein verbreiteten Subftang erhalten, welches Bilb fobann, in wiefern es wirklich als Ausbruck und Inbegriff eines befonbern Senns angesehen werben barf, une nun hinweisen wird auf eine bobere biefem Senn ju Grunde liegende göttliche Bebingung, und biefe ift es, welche wir mit Recht bas geiftige Princip biefes Glementes ober feinen Elementargeift nennen mogen, - ein Begriff, ber bei ben Alten nur baburch etwas Mythisches und Unlogi= sches erhielt, daß man bas, was eigentlich hier als Bilb bes Senns vor bem wirklichen Senn ausgesprochen werben follte, ju einem gang besonbere Dasepenben, einem gewiffen wieber von feiner Glementar = Substang unabhangigen Befen binauf= phantafirt hatte. - Berfteben wir baber ben Ausbruck Gle= mentargeift richtig, fo wirb er uns bie und ba ju Statten kommen, um alles eigenthumlich Wirkende jeber biefer befon= beren Substanzen, in unserem eigenen Beifte turz und bestimmt

jur Anschauung zu bringen, wir faffen bann schneller bie versichiebenen Sigenthumlichkeiten und Berwandtschaften bieser Besen zusammen, indem wir gleichsam baran einen geistigen Rittelpunkt sinden, welcher alle bie mannichfaltigen Attribute und Bermögen, burch welche jedes derselben sich auszeichnet, zu einem Ganzen vereinigt, und gelangen so auf lebendigere Beise bazu, die Bebeutung zu verstehen, welche das Berhältnis haben muß, in welchem diese einzelnen Elemente innerhalb irgend einer besonderen Physis sich vereinigen.

Saben wir nun vorläufig so ben Standpunkt bezeichnet, von welchem aus bas Ineinander-Weben und Leben ber Glemente hier überhaupt angesehen werben soll, so wird es gegen-wärtig zunächst zur Aufgabe, auf die Natur der besonderen Stoffe, welche in der menschlichen Physis sich begegnen, einen Blid zu werfen, und zwar auch hier wie oben bei der Naum-erfüllung und räumlichen Bewegung, zuerst noch ganz abgesehen von den eigenthumlichen Lebensgebilden und Lebensvorgängen bes Organismus selbst.

Faffen wir bemnach biefe Stoffe gang im Allgemeinen in's Auge, fo wird une querft nicht entgeben, bag fie fich theilen in gasformige und fefte; ju ben erften gehoren Sauerftoff, Bafferftoff, Stidftoff, bie gafigen Sauren bes Chlor und Fluor, und ferner ber Rohlenftoff, welcher jeboch in feiner Reinheit auch ber festen Form fähig ift (als Diamant). Bu ben wefent=. lich feften gehören Gifen, Mangan und Magnium, Riefelmetall, Calcium, Ratrium, Ralium und ferner bie leicht fich verfluch= tigenben Elemente Schwefel und Phosphor. - Siebei wird es uns nun fogleich auffallen, bag bie menfchliche Phyfis gerabe alles Befentliche von Elementen im Rleinen umfaßt, was im Großen bie Bestaltung unferes Planeten felbst bebingt, aber freilich in burchaus anberen Berbaltniffen. Der Blaneten= torper ift mefentlich Riefel; benn orybirtes Silicium, Riefel= faure, ift in allen Grundgesteinen ber Erbvefte, fo weit wir fie Carus, Phyfis.

kennen, unbebingt vorherrschend, und die gasige Schichte ber Atmosphäre, sowie die Basserbededung des Meeres, sie sind im Berhältnisse zum starren Körper des Planeten nur von geringer Masse; ein menschlicher Körper dagegen enthält nur in sehr geringem Antheile Riesel, mehr dagegen von Kalt und alkalischen Salzen, während die Berbindung der gasigen Körper, so wie ein blos wässtiger Antheil, bergestalt in ihm vorherrschen, daß, wenn wir oben das Gewicht des ausgewachsenen Menschen etwa auf 130 Pfund rechnen konnten, ein im höchsten Grade ausgetrockneter menschlicher Leichnam dis auf 11—12 Pfund fester Theile herabgebracht werden kann, so daß also beinahe 11/12 seiner Masse in slüchtiger Form davon gegangen waren.

Kerner, wenn oben icon bemerflich gemacht murbe, bag ber menschliche Leib jene funfzehn Glemente nur bann enthalt, wenn feine mahre Reife eingetreten ift, mabrend er in feiner früheften Beriobe nur aus vier zusammengewoben erscheint, fo ift abermale merkwurbig, bag biefe vier - Sauerftoff, Stidftoff, Rohlenstoff, Bafferstoff - welche auch im gereiften Bu= stande als Gistoff immerfort die wesentlichste Grundlage bes Organismus bilben, Obigem zu Kolge eigentlich burchaus mehr ber Blanetenbulle als ber Erbrefte angeboren. Die wefent= lichften Bestandtheile unferes Rorpers ericheinen fomit burch= aus und gerabezu als Elemente ber Blanetenhülle — ber Atmosphäre - welche wesentlich aus Sauerftoff und Stickftoff besteht und nebenbei Rohlenstoff (als Rohlenfaure) und Bafferftoff (theile ale Gas, theile und vorzuglich aber in bem aus Sauerftoff und Bafferftoff bestehenben Baffer) enthalt. Jeben= falls liegt hierin eine wichtige Bezeichnung unseres Leibes, gleichsam als ein atmosphärischer — gasiger — mehr ätherischer Leib, und zugleich ift hiedurch eine Bedeutung des Menfchen felbst mit ausgesprochen, welche er mit allen Lebenbigen auf Erben theilt, nämlich bie eines ber Erbober=

fläche Angehörigen — eines epi=tellurischen Geschöpfs. Wer bieses Verhältniß recht bebenkt, bem wird alsbalb noch so manches Andere baran klar werben! — So warum ber Mensch nicht von Substanzen der Erdveste sich nähren kann, warum jedes vermehrte Anhäusen erdiger Stoffe im Körper (Kalkerbe, Rieselerbe und feuerbeständiger Alkalien) nur als belästigende Krankheit vorkommt, und warum überhaupt eine gewisse Feinheit und Leichtigkeit unserer Physis allemal eine der Grundbedingungen abgeben wird der freieren und höheren Entwicklung unserer Psyche.

Es verbienen aber nun auch bie verschiebenen Berhaltniffe Beachtung, in welchen biefe einzelnen Glemente unferer Bhufis unter fich fteben, und zwar immer an und für fich und noch abgefeben von allen befonderen Lebenserscheinungen. muffen fonach einen Blick thun in bie ftete Bewegung aller Substanz (man gebenke ber Bebeutung bes Aethers als bes ewig Beweglichen und Bewegten) und in ben fteten Rampf aller Elementargeister unter einander; benn ba ist überall ein ewiges fich Binben und fich Anflosen, ein raftloses Berwandeln ber Dafennsformen, und ein immer neues Erfcheinen ber verschiedenartigften Aether=Buftanbe. Buerft ber 28 affer= ftoff; er bat bie Reigung, wo er bem Sauerftoffe begegnet, gu einer neuen Erscheinungsform - ber bes Baffers - jufammen= gutreten, und ce bebarf nur bes elettrifchen Auntens, und fo= gleich in Leuererscheinung erfolgt eine Bereinigung, welche alsbalb zu ber ber feurigen gerabe entgegengefenten Dafenns= form bes Baffers fich nieberschlägt, ja auch biefe Form tann sofort abermals ber elektrischen Einstrahlung bes Galvanismus nicht widerstehen und weicht bann alsbalb wieder in Baffer= ftoff und Sanerstoff auseinander. Der Cauerftoff bin= wieberum ift bas machtige Agens, burch welchen einestheils immerfort Zersehungen, anberntheils immerfort Neubilbungen veranlagt werben; er ift's, burch welchen balb mit Flammen=

ericheinung, bald ftill und unmerklich, ber Roblenftoff aus an= beren Berbinbungen geriffen und unter mäßiger ober ftarter Barme= Entwicklung gur Rohlenfaure umgewandelt verflüchtigt wird, er ift's, burch welchen bie Erb = und Ralimetalle, jum Theil auch unter Feuererscheinungen, balb gur Erbe - wie Riefelfaure und Ralterbe - balb ju jenen Alfalien (Ratrum und Rali) verwandelt werden, welche nun abermals in biefer gebunbenen Form nach neuen Berbinbungen ftreben, bei welchen, indem Säuren und Alkalien fic abermals anzieben, dann die verichiebenen Formen ber Salze hervortreten. Ferner ben Stid= ftoff betreffend, fo zeigt er eines Theils eine entschiedene Bermanbtichaft zum Sauerftoff und wird mit ihm zu einer besondern Saure - Salpeterfaure - (baber Stickftoff auch Nitrogen genannt wirb) während nicht minder unter anderen Berhältniffen er feine Bermanbtichaft jum Bafferftoff geltenb macht und mit ihm einen alkalischen Rorper (bas flüchtige Alfali - Ammoniat) barftellt, bag nun wieber biefe feine eigenen Erzeugniffe, bie Gaure und bas Alfali, ju einem neuen besondern Salz (Salmiat) zusammenzutreten im Stande find. - Der Rohlenstoff und bas Calcium find bie beiben Elemente, von benen es zweifelhaft bleibt, ob fie in und auf bem Planeten gefunden werben murben, wenn nicht bie Entftehung organischer Befcopfe auf bemfelben in ber Grund= bebeutung feines Wefens gelegen hatte und wenn biefelben nicht wirklich entstanben waren. An bem ersten ift merkwurdig sein heftiges Bestreben nach bem Sauerstoff und bas Bilben von Berbindungen mit ihm, bie eben fo begunftigend erscheinen für Pflanzenleben, als ichablich, ja vernichtend für Thierleben; an bem anbern fein ichnelles Anziehen bes Sauerftoffs, woburch es ju Ralt wirb, einem ber ftrengfluffigften Rorper unb, ob= wohl alkalisch, boch minber abend als alles übrige Alkali. -Ferner bas Silicium, welches burch Angieben von Sauerftoff gur Riefelfaure wirb, geht als folche, wie bemerkt, nur in geringer

Menge in unfere Phyfis ein, mahrend es auf und in ber Erbe, fo weit wir fie tennen, nach bem Sauerftoff bas in ber größten Menge vorhandene Element ift. - Ratrum und Ralium, iene von Davy querft rein bargeftellten Metalle, tommen eben= falls nur in ihrer burch Sauerstoffverbindung gegebenen Alkali= form und namentlich als Salze im Rorper vor. Magnium, Mangan und Gifen geben wieder nur in fehr fleinen Mengen in die Gewebe bes Organismus ein, mabrend von jenen fonberbar fluchtigen Rorpern, welche ohne Sauerftoff bie Eigenschaft ber Saure zeigen, Chlor und Fluor, ber erftere in Bestalt mehrfacher falgfaurer Salze bort erfcheint, ber andere ebenfalls in geringster Menge ba fich andeutet. - So bleibt nur noch fibrig, als ber letten hierher gehörigen Elemente jener beiben leicht entzundlichen und burch Berbrennen ebenfalls in Sauren übergebenben Rorper ju gebenten, bes Bhosphor und bes Schwefels, von welchen ber lettere vielleicht in ebenfo naben Begiehungen zu ben Feuererscheinungen ber Erbe fteht, ale bas erftere ju ben elettrifchen und Innervationes Erscheinungen unserer Physis, ja man barf von ihm zugleich annehmen, bag, fo wenig als bas Calcium, auch er am Planeten gefunden werben murbe, mare nicht zuvor bie Belt organifcher und namentlich thierischer Geschöpfe entstanden; - in Bahrheit scheint er überall Product bes Thierlebens zu fenn, und zwar eins von benen, bie auch noch in jebem Thierleben gum großen Theil neu aus allgemeinem Aether hervorgeben.

Hat man nun aber — und zwar für jest nur in folcher flüchtigen Weise — zuvor einen Ueberblick der Elemente ge= nommen, welche in der Erscheinung unserer Physis sich begeg= nen, so wird man nicht verkennen können, daß schon durch daß Zusammentreffen und Ineinanderwirken so verschiedener Mächte an und für sich eine große Wannichfaltigkeit von Wirkungen entstehen muß. Nicht ungestört kann daß Wesen eines Elementes bleiben, wenn daß gerade entgegengesetze und darum gerade

um fo mehr anziehenbe und angezogene ihm begegnet, neue Berbinbungen muffen fich hier ichließen, anbere fich gerfeten, und fo ift icon bierburch unerläßlich ein ftetes Fortwirten demischer Broceffe und ein mannichfaltiges Bervortreten ber verfchiebenen Sandlungen bes Aethers, - Barme, Licht, Glettricität und Magnetismus - welche man fonft auch mit bem Ramen physifalischer Rrafte zu belegen pflegte, gegeben. -Richt zwei Rorper konnen fich verbinden ober gerfegen, ohne bag ein feiner elettrifcher Att hervortrete, nicht Sauerftoff und Rohlenstoff werben fich vereinigen (gleichsam in leifer Berbrennung jufammentreten) ohne Barme ju entwickeln, ja es kann nicht einmal ein bloger Wechsel eines Aethergu= ftanbes Statt finden ohne Temperaturveranberung, indem jebe Berbampfung, jedes Uebergeben von Starrfenn in Aluffigfenn Barme bindet und Ralte erzeugt, fo wie bie umgekehrte Bermanblung fogleich Barme frei werben lagt und Ralte minbert. - Das Spiel verschiebenartigfter Wirkungen ber Elementargeifter, bie Entwidlung ber mannichfaltigften Rrafte muß alfo innerhalb unferer Physis fcon baburch anheben, baß fie fo verschiebene Elemente in fich sammelt, und es konnte fein unangemeffenerer Gebante in ber Phyfiologie auftauchen, als ber einer besondern Lebensfraft, welche alle biefe Birfungen gleichsam aufhube, und machte, daß die innerhalb eines Leben= bigen zusammentretenben Elemente nunmehr nach gang anberen Befeten fich bethatigten und auf eine völlig neue Beifc wirkten, bergestalt, daß erft bann, wenn bie Bhufis aufhorte eine besondere gu feyn, erft bann, wenn fic wieber einginge in ben allgemeinen Kreis bes Dafenns — b. h. nach bem Tobe - bie gewöhnlichen chemischen Berwandtschaften und Berfekungen fich erneuten und fo bas Bermefen ber Leiche anreg= ten. - Mit Recht hat man fich neuerlich biefen Borftellungen burchaus wiberfest, und ausgezeichnete Chemiter, wie Dulber und Liebig, haben es fich zur befondern Aufgabe gemacht, bie

verschiebenen demischen Proceffe innerhalb bes lebenbigen Rorpers mit ber größten Genguigfeit bis in bie verborgenften Tiefen bes Lebens ju verfolgen. Wie es aber wohl bem menfclichen Beifte begegnet, bag, wo erft eine Deinung betampft wirb, er fich nun leicht wieber unmertlich ju bem anbern Ertreme fortreißen läßt; ein Ertrem, welches bann abermals Wiberlegungen nöthig macht unb Opposition mit Recht berborruft, - fo ift ce auch bier gegangen. - Che man es fich verfah tam man babin, bag man glaubte, bas gange Bebeimnig bes Lebens beruhe nur auf diefen chemischen Broceffen, und zwar fo, bag nicht blos Athemholen und Blutbilbung, Berbauung und Absonberung nach chemischen Gefeten von Statten ging, fonbern bag ber wundervolle Bau bes Organismus nichts anbers fen als-eine chemifche Rryftallifation, und bas Denfterium bes Dentens ein bloger chemischer Bor= gang in ben Elementarfubstangen bes Gehirns. - hier mar es alsbann freilich, wo bie Phyfiologie biefen Forschern ein Salt! gurufen mußte, und wo man ihnen bemerklich ju machen hatte, bağ ein chemisches Laboratorium allein — mit all feinen Elementen — ber Biffenschaft nur bann Refultate ju geben im Stanbe fen, wenn ber Beift eines erfahrenen Chemifers biefe Glemente leitet, verbindet und beherricht. was im Laboratorium ber Chemifer, bas ift innerhalb ber Bhpfis bas ichaffenbe Göttliche - ber Gottgebante - bie 3bee; und biefes Unmittelbare, welches nicht gebacht werben barf als ein von außen Bewegenbes, ein gleich jenem Chemiker bie Clemente nur Berbeibringenbes und unwillfurlich Beran= bernbes, fonbern welches zu benten ift als ein im tiefften Innern überall felbft Anregendes, die Glemente burch fich felbft Ber= angiebenbes und wieber Ausstogenbes, ja oftmale fie erft von neuem Erschaffenbes, -- biefes ift es jugleich, woburch allerbings bas Berhaltnig bes Bufammentretens ber Stoffe, febr mefent= lich anders gestaltet werben kann innerhalb eines lebenbigen

Organismus, als außerhalb beffelben in bem Schmelatiegel bes Chemitere, und eben von biefer Berichiebenheit ift benn bier auvorberft noch ein genauerer Begriff ju geben. Allerbings wird nämlich ber Menfch wohl bei jedem Schritt barauf bin= gewiesen, bag, jo weit auch bie Dacht bes felbftbewußten freien Beiftes reicht, und fo Mertwurbiges auch burch benfelben ge= ichaffen werben tann, boch ein ungeheurer Unterschieb immer bleibe zwischen biefem Schaffen und bem eigenthumlichen Bilben ber Natur - b. h. bes ursprünglichen gottlichen, Geiftes. Denn nicht allein, bag biefes gewaltige Uebergewicht eines göttlichen Schaffens gegen willfurliche menichliche Bilbung in bem hervorrufen ber Bestalt erscheint, indem ja icon bie fleinfte Belle jeber Pflange, ja jebes Befcopfe, ein unfern Rraften gang unerreichbares Runftwert barftellt, es gilt baffelbe ebenfo auch von ber Difchung, ba wir in ber Ratur Elemente in Berhaltniffen gebunden treffen, wie wir fie nie und nirgend burch Runft hervorzurufen im Stanbe find. Alle eigenlebenbige Sub= ftang eines Organismus namentlich ift baber ebenfo unerreichbar für die funftliche Difdung von Glementen, als alle eigen= lebendige Form eines Organismus unerreichbar ift jedem fünstlichen Aufbau; und es wurde eben so vergeblich fenn gu versuchen, bie fleinfte Dustelfafer tunftlich auszuarbeiten, als es unmöglich ift, bag ein noch fo erfahrener Chemiter bas fleinfte Tropfchen Blut aus feinen Glementen gufammengu= feten vermoge. - Dabei zeigen nun alle acht organischen Gub= ftangen noch bas Eigenthumliche, bag fie Ginheiten barftellen, welche, wenn fie chemisch gerfällt werben, nicht, wie faft alle eigentlich terreftrische Substangen, in zwei ober in zweimal zwei Elemente fich zerlegen laffen (z. B. Gpps in Ralterbe und Schwefelfaure, Marmor in Ralterbe und Rohlenfaure, wo bann wieber bie Ralterbe aus Calcium und Sauerftoff und bie Saure aus Schwefel ober Roble und Sauerftoff befteben), sondern immer zugleich in brei fich theilen, wie bei

ben meiften Begetabilien (fo Gummi ober Del in Bafferftoff, Sauerftoff, Rohlenftoff), ober in vier, wie bei ben meiften animalifchen Stoffen (fo bas Protein in Rohlenftoff, Bafferftoff, Sauerftoff und Stidftoff, ober bas Cafein, wo zu biefen vier noch ber Schwefel hingutritt). - Außerbem aber, bag fonach bier fehr beutlich eine gewiffe und zwar fehr merkwur= bige Stufenfolge nicht verkannt werben tann von Stoffen, welche nur zwei ober je zwei Glemente fuhren, zu benen, welche je brei, und benen, welche je wier enthalten - eine Stufenfolge, welche ber von Mineralien, Pflangen und Thieren burch= aus entspricht, - fo bietet fich auch in Beziehung auf bie Möglichkeit einer tunftlichen Bufammenfepung eine gang abn= liche Steigerung bar. Jene Mineralien nämlich laffen fich ber Mifchung nach aus ihren Elementen auch volltommen wieber aufammensegen (obwohl biejenigen frystallinischen Beftaltungen funftlich hervorzurufen, unter welchen fie in ber Ratur vortommen, icon großentheils unmöglich bleibt) babin= gegen alle bie eigenthumlichen Gubstanzen bes Bflanzen = und Thierreichs - 3. B. Gummi, Del, Fett, Giftoff - obwohl wir gang gut bie Elemente ihres Befens tennen, fie laffen fich schlechterbings nicht mehr funftlich aus benfelben zusammen= feten. — Das Baffer — biefes weit, ja allgemein verbreitete, ebenfo als Grunblage in vielen terreftrifchen, wie in allen pflanglichen und thierischen Rorpeun erscheinenbe, - es ftebt in biefer hinficht fehr bestimmt in ber Mitte zwischen ben rein terrestrifchen und ben organischen Substanzen; benn wenn es einmal als gang reines Baffer fich allerbings aus feinen Elementen wieber jusammenfegen läßt (ein Bemenge bon Sauerftoff und Bafferftoff burch ben elettrifchen Funten ent= gunbet, verbrennt, wie schon oben bemerkt, zu Waffer), so ift es wieber anberntheils als organisches Waffer, 3. B. Blut= waffer, maffriger Giftoff u. f. w., ichlechterbings nicht mehr burch Runft herzustellen.

Rachbem wir somit eben barauf hingewiesen haben, baß jene organischen Substanzen, welche Einheiten barstellen, bie künstlich balb in brei, balb in vier und mehrere Elemente zerfällt werben können, sich burchaus nicht wieber aus biesen Elementen zusammensetzen lassen, so bürsen wir nun auch nicht umgehen, bie Frage aufzustellen: "werben wohl von der Natur selbst, b. h. von dem ursprünglich schaffenden Göttlichen, jene Einheiten wirklich erst aus jenen drei oder vier oder mehreren Elementen zusammen gesetzt, oder entstehen sie durch urssprüngliche Schöpfung jedesmal neu als ein Ganzes, b. h. als ein Ganzes, aus dem bann die einzelnen Elemente nur erst durch Tödtung und künstliche Scheidung hervorgehen und gesondert erscheinen?"

hiermit ftogen wir freilich fogleich wieber auf eine Frage, ähnlich ber, welche wir oben aufgeworfen haben über bas Beichaffenwerben gemiffer Elemente burch ben Proces bes Lebens überhaupt - und beibes find Fragen, welche vielleicht nie mit volltommener Scharfe entichieben werden tonnen, welche aber boch wichtig genug finb, um fie immer in wieberholte Erwägung zu nehmen, und über welche gulett ein gewiffes Urtheil ober minbestens eine bestimmte Anficht allerbings erlangt werben muß. - Bumeift mogen wir, um zu bestimm= teren Borftellungen barüber ju gelangen, an jenes fruber fcon befprochene Befch und erinnern, bem ju Folge bas Bervorbilden einer Gestalt niemals und nirgends erfolgte burch Bufammenfegen, fonbern überall burch ein ftetes Auseinanderlegen und fich Theilen. Wer fobann hierüber weiter nachbenten will, wird alebald finden, bag biefes Befet ein fo tief begrundetes ift, fo fehr auf bem Allgemeinen ruht, und fo gang mathematisch fich bewahrheitet, bag es schwerlich zu benten mare, es konne blos in einer Richtung, b. b. in ber Richtung auf Form, fich geltenb machen, bag es vielmehr ebenfo in Beziehung auf Difchung fich bethatigen wirb.

Muß es also auch vergeblich bleiben, von bem ursprünglichen Berporgeben ber einzelnen demifden Glemente bes Planeten irgend jemals eine burchaus bestimmte Anschauung erlangen gu mollen, jo brangte es uns boch icon weiter oben anzunehmen, bağ bie Schöpfung nicht beginnen fonnte mit bem gefonberten Bervortreten aller funfunbfunfgig Glemente ale einzelner, welche etwa erft nach einer vorhergegangenen Bermischung jene atherifche Rebeliphare gebilbet batten, die wir ale ben Anfang ber Beltforper zu betrachten gewohnt find, fonbern wir mußten es immer natürlicher finden, einen folchen fosmifchen Rebel als ein gewiß Ginfaches, ein Inbifferentes ju benten, aus welchem allemal erft nach Maggabe ber Geftaltung auch bie besonderen Stoffe hervortreten. Wie benn aber gewiffermaßen in ber Erscheinung jeber einzelnen Phyfis eine Bieberholung gegeben ift ber gesammten Schopfung, fo burfen wir nun auch annehmen, daß die Entstehung und Stoffbilbung bes tleinften besondern Gefcopfs nach benfelben Gefeten vor fich gebe, ale bie ber toemifchen Rorper, und bag fomit auch jene organischen Stoff = Einheiten, welche wir als nähere Be= standtheile der menschlichen Physis auffinden (namentlich der Gistoff), von der Ratur selbst ebenso wenig als von ber Runft aus ihren einzelnen Glementen ursprünglich jufammengefest werben fonnen, fonbern bag fie als ein= fache Substangen, gleichsam ale Elemente im anbern Sinn, allemal nur burch ein uranfängliches Schaffen ber= vorzutreten im Stande find. - Zweierlei wird bann aus diefer Annahme uns beutlich und verständlich; nämlich ein= mal: warum in bieser gegenwärtigen Periode des Planeten, nachbem jenes urfprungliche Schaffen aufgehört hat, nothwendig alle organische Substanz bei ber Erzeugung immer nur aus anderer organischer Substang hervorgeben kann; und ein andermal: warum ein jebes geworbenes boberes Lebenbiges zu feiner Ernahrung und Erhaltung

allemal nothwenbig wieber ber organischen Subftang bebarf. — Kaffen wir bies Alles fobann recht in's Auge, fo tommen wir jum Erfennen gleichsam eines großen in's Unermegliche fortgebenben Fluffes einer gewiffen Reihe auf Erben einmal vorhandener eigenthum= lich organischer Substangen - fo Urschleim ber Bfanzenwelt (Roblenftoff, Sauerstoff, Bafferftoff), - Ur = Giftoff bes Thierreiche (Rohlenftoff, Sauerftoff, Bafferftoff, Stidftoff haltenb), - welche fortan nirgends mehr, weber funftlich noch natürlich, aus ihren chemischen Glementen hervorgebracht werben konnen, und welche also auch in ber Natur niemals mehr als abfolut neue entstehen, fonbern nur bei ihrer Fortbilbung, burch bie außer ihnen vorhandenen Elemente ber Luft, bes Baffers und ber Erbe genahrt und erhalten fich finden. — Es ift jebenfalls wichtig fur bas naturgemaße Anschauen bes Lebens, eine recht bestimmte Borftellung von biefem großen Fortfliegen lebenbiger Subftang ju erreichen, aber es ift teineswegs leicht, biefe Anschauung ju geben, benn fie foll uns gemiffermagen losreigen von unferm gewöhnlichen Stanbountte bes Beharrens in ber Gegenwart, und foll uns hinbrangen zu bem Ueberblick von etwas an fich boch gerabezu Unermeglichem. - Gen baber biefen Betrachtungen bier noch Kolgenbes als Erlauterung beigefügt: - Benn wir bebenten, bag nach obigen Mittheilungen eine Reihe von funf= gehn besonderen demischen Elementen in immerfort wechselnder Daffe und ftete fich anbernben Buftanben (b. h. balb feft, balb fluffig, balb gasartig) innerhalb ber Erfcheinung einer menfclichen Physis aufgefunden werben, und wenn wir ferner bebenten, bag beinahe 11/12 ber gangen Substang biefer Er= scheinung als ein mehr ober weniger geronnenes eiftoffiges Baffer betrachtet merben fann, bas ale folches wefentlich bie Elemente Rohlenftoff, Stidftoff, Bafferftoff und Sauerftoff enthalt, fo mochte, wer neu und ohne nabere Renntnig bin=

autrate, leicht fich vorftellen, es muffe bei fteter Berfepung unb Ausftogung eines Theiles biefer Stoffe burch bas Leben, nichts geeigneter fenn, ben Lebensprocef zu nabren und bie verlorenen Stoffe au erfeten, ale bie immer erneute Buführung ber eingelnen Clemente felbit. - Die Erfahrung zeigt jeboch beim erften Blid, bag bem burchaus nicht fo ift. Rein Thier, gefdweige benn ber Menfch, tann ernährt werben baburch, bag man ihm Roblenftoff, Stidftoff, Wafferftoff, Sauerftoff eingeln guführt, vielmehr wurde allemal und nothwendig mitten unter biefen Elementen ber Tob burch Stoffmangel erfolgen — währenb boch fogleich bas Leben erneut und bie Phyfis gefraftigt wirb, fobalb wir in angemeffener Menge ihr ben Giftoff - b. h. eben jenes primitive Etwas, welches uns, auf eine aller Runft unerreichbare Beife, vier Glemente in einem barftellt, felbft zuführen. — Wir muffen sonach immer bas, mas vorher icon vom Leben gefchaffen mar, haben, um wiederum bas Leben gu erhalten, und abermals zeigt fich gerabe umgekehrt bas Leben in feiner Thatigteit burch fortwährenbes Berlegen jenes organischen Clementarftoffs in die einzelnen chemischen Glemente, mahrenb es boch feinesweges vermag, ben Glementar= ftoff felbit gang neu aus gegebenen chemischen Glementen gu= fammenzusegen, wohl aber babei ben organischen Urftoff immer wieber in fich vermehrt und nur in soweit feine Erzeugung fortfest, als er, und zwar unter Bebingung bes Berein= lebens mit ben Elementen ber Atmofphare, bes Baffers und ber Erdveste, immer wieder in Gestalt eistoffiger Gebilde her= vorgebracht wirb. — Fragen wir also überhaupt: "Wo kommt ber Giftoff unferer Phyfis ber?" fo finden wir uns immer wieber auf irgend eine vorher erscheinenbe Physis gewiesen, und fragen wir bann bei biefer, fo weist bie uns abermals weiter gurud, und fo bis gum Aft ber erften Schopfung alles organischen Lebens auf Erben! - furg, wir feben, alle jene organischen Elementarftoffe (fie werben zum Unterschieb von ben entfernteren Bestandtheilen ober chemischen Elementen auch als nähere Bestandtheile aufgeführt) find ein urs sprünglich Gegebenes, ein Etwas, welches zwar immer neu sich verwandelt, aus welchem chemische Elemente zwar immerfort theils natürlich, theils kunstlich ausgeschieden werden, und welches an und für sich selbst in endloser Rette sein Dasienn fortsest, bei welchem jedoch der Att seiner ersten Entestenung überall in ein undurchdringliches Dunkel gehült bleibt.

So batten wir benn nun bis bieber einen Blid geworfen auf bie gefammte Aethermaffe, an welcher eine menfchliche Physis fich barlebt und zwar theils in Bezug auf bloge Raumerfüllung und auf die Bewegung biefes Raumes, theils in hinficht auf bie verschiebenen demischen Elemente berfelben, ober mit einem Bort, - wir haben fie betrachtet, erft ihrer gefammten Quantitat, und bann ihrer gefammten Qualitat nach. In Beziehung auf biefe Qualitat bleiben jeboch gegenwärtig nicht blos bie einzelnen Elementarftoffe, aus welchen bas wunberfame Bebilbe biefes Rorpers fich auferbaut, zu berücksichtigen, fondern auch bas, was als gewiffe Sanblungen biefer Aethermaffe, ale Licht, Barme, Eleftricitat und Magnetismus, burch fie und an ihr gur Erscheinung tommt, verdient gar fehr in Betrachtung gezogen zu werden. — Man hat zwar oft versucht auch biefen Phanomenen eine besondere ftoffliche Ratur juguschreiben, man hat von Barmeftoff, Lichtstoff, elettrifcher Materie und magnetifchem Fluibum geträumt und fie somit in ber Reihe jener Elemente selbst mit aufzählen wollen, aber man ist dabei nicht viel anbere verfahren, ale wenn man boren, Seben, Rublen, bie boch gewiß nur als ein Thun, als Handlungen unseres Körpers bezeichnet werben burfen, nun zugleich auch als Maffentheile, als Gebilbe beffelben barftellen wollte. — Laffen wir aber biefe Anficht auch ganz fallen und überzeugen wir uns, baß jene phyfitalifden Wirtungen - benen man auch ben Ramen

ber Imponderabilien gegeben hat — nie und nirgends im Sinne ber oben genannten Elemente, Theile unserer Physisssennen, so durfen wir doch die Frage nicht umgehen: welche dieser Aetherhandlungen, und in wie fern find sie von dem Begriffe unserer Lebenserscheinung, unserer Physis überhaupt unzertrennlich?

Buerft bie Barme: - Ohne Barme fein Leben überbaupt - am wenigsten bas bes Menichen. Schon baburch. bag jene besonderen Buffanbe ber Glemente, ohne welche fein Leben bentbar ift, b. h. bas Fluffigfenn, nur burch bie Barme bebingt find, wird ein gewiffer Grad von Barme als gang unerläglich fur bas Befen unferer Bhpfis bargeftellt. -Ift es boch schon oben im Allgemeinen ausgesprochen worben, wie bei weitem ber größte Theil unserer lebendigen Substanz durchaus bem tropfbar=fluffigen Zustande angehören muß, und ift es boch unmöglich, bag biefer Buftand bes Aluffigen beftebe. obne eine gewiffe mittlere Barme, benn bie ju geringe murbe bas Fluffige erstarren machen - bie zu hohe hingegen wurde es ju Dampf= ober Gasform verflüchtigen. - Daber alfo bas gang allgemeine Gefet, bag jebes befonbere organische Leben gewiffe fengehaltene hohere Temperatur schlechterbings nicht entbehren könne. — Freilich ift biefe Barme feinesweges für alle Organismen biefelbe, aber allgemein gultig ift bas Gefet, bag bei feiner Phufis, beren Bluffiges bie Gigenschaften bes Waffers ober bes eiftoffigen **Baffers** hat, die Wärme unter 0° R. (den Gefrierpunkt des Wassers) finken, noch an ober über 800 R. (ben Rochpunkt bes Waffers) fich erheben burfe. Diejenige mitt= lere Barme nun, welche ber menfchlichen Ratur burchaus als eigenthumlich und angemeffen erfunden wird, erreicht noch nicht bie Mitte gwifchen ben bier festgefesten Enbpunkten, b. h. fie halt fich auf 29 bis 300 R. — während in anberen Rlaffen lebender Befen fie balb wirklich über biefe Mitte

. Reigt (fo bei ben Bogeln, wo fie auf 40 bis 450 fich erhebt), balb beträchtlich unter biefelbe fintt und bem Gefrierpuntte bis auf 8 ober 100 fich nahert (fo bei ben fogenannten falt= blutigen und weißblutigen Gefcopfen). — Das befonbers Mertwürdige an ber Temperatur bes Menichen ift aber bas Refthalten berfelben, sowohl bei beträchtlicher außerer Ralte, als bei hohen Graben außerer Bige, und wir burfen allerbings fagen, um nichts weniger gehore es jum Befen ber menfchlichen Phufis, bag fie gegen ober über zwei rheinische Cubiffuß atherischer Daffe enthalte, und daß biefe Daffe in fünfzehn chemische Elemente fich zerfällen laffe, als baß fie wefentlich von einer Barme burchbrungen bleibe, welche am Thermometer gemeffen ohngefahr 28 bis 300 R. beträgt. Da nun aber bie Barme nicht irgend ein befonberer Stoff ift, welcher als ein bleibenbes ober immer wieber von außen mitgetheiltes Glement ber Phyfis angesehen werben fonnte, fondern ba fie bervorgeht als ein Thun, eine ftetige innere Thatigfeit febr verschiebener Stoffe, welche fomit wieber eine weitere Wirfung auf Neugeres übertragen, fo fragt fich jest weiter: welcher Art ift bie Barme unferer Phyfis und wie wird fie erregt? - Daß biefe Barme an fich teine blos über= tragene fen, fonbern bag fie wefentlich aus eigenem Thun bes Lebens fortmahrend hervorgebe, ift beim erften Blide beutlich; bie übertragene Barme läßt fich auch ber Leiche mit= theilen, wie fie fich bem Stein und bem bolg mittheilen lagt, aber fie ift bann nicht bleibenb - fie entschwindet, wie fie gefommen und gegeben; - unfere Barme bagegen ift eine immer neu an ben Elementen biefer Bhufis entftehenbe, fie ift alfo mahrhaft eine Gigenmarme. Richts befto weniger ift indeß auch bei folder ein von außen kommendes Erwärmen allemal unerläßlich und muß nothwendig in die Rechnung hier gang mit aufgenommen werben, benn abermale überzeugen wir uns gar leicht, bag, wo ben Elementen bes Organismus nicht icon ein bestimmtes Barmemaag mitgegeben mare, ba wurde es weber überhaupt zu eigener Barme=Grzeugung tommen. noch wurde biefe Barme=Erzeugung fortbauern, und ebenfo wie bas hervorgehen ber erften Menfchen auf ber Erbe an eine gewiffe bobere Temperatur bes Bobens unb ber Atmoibbare gefnubft febn mußte, fo ift noch bente bie Entfiehung jebes neuen menschlichen Organismus mit bedingt burch bie Barme bes mutterlichen Korpers, in bem er fich bilbet; ja überhaupt murbe tein entftanbener Organismus fo machtigfenn, die ihm besonders eigene Temperatur allein immer neugu erzeugen und festguhalten, fanbe er fich nicht burch eine gewiffe angemeffene Barmemittheilung von außen fort und fort bagu befähigt und gefraftigt; baber benn auch allemal gewiffer Tob, fowohl bei ju geringer Barmemittheilung burch Erfrieren, als bei zu beftiger Barmemittheilung burch Gr-Riden, ja gulest burch Berbrennen.

Es fragt fich nun weiter : auf welche Beise entfteht an ben genannten Elementen unferer Physis bie Barme? Jebenfalls ift es fur bie Beantwortung biefer Frage nothwenbig, querft im Allgemeinen ju untersuchen, woburch in gesammter Ratur Barme entftehe? - Als bie erfte und eine ber verbreitetften Arten ber Barme-Erzeugung haben wir aber gunächft einzelne Bustanbeanberungen ber Elemente aufzu= fahren: Alles Uebergeben bes Gafigen in bas Aluffige und bes Fluffigen in Seftes wird namlich, wie icon oben bemertt, jebesmal Barme hervorbringen, fowie umgefehrt alles Ueber= geben bes Seften in Aluffiges und bes Aluffigen in bas Bafige Barme verschwinden macht, ober wie man zu sagen pflegt, fie binbet. — Eine zweite Quelle und zwar einer oft noch weit intenfibern Barme gewähren fobann gewiffe chemifche Berbinbungen verschiebener Glemente, zumal wenn fie zu= gleich mit Buftanbeanberungen verbunden find. hierher gehört es insbefonbere, wenn brennliche Rorber, - wie Roble, Somefel, Carus, Phifis.

Phosphor - Berbindungen mit anberen Stoffen, namentlich mit Squerftoff eingeben und zugleich fich verflüchtigen, ein Aft welcher, wenn er mit Schnelligkeit nub unter Flammenerschei= nung geschieht, mit bem Ramen bes Berbrennens - wenn er langfam und ohne Flammenericheinung vor fich geht, - mit ben Ramen ber Berwitterung, Bertohlung ja jum Theil mit bem ber Berwefung belegt wirb. - Eine britte Quelle ber Barme-Entwicklung ift ferner gegeben in fo manchen veranberten mechanischen Berhaltniffen ber Glemente, namentlich ihrer größern Berbichtung burch einfachen Druck ober burch vielfach wieberholten Drud bei ber Reibung. (Die Entzundung geriebener Solzer und bie Erhibung bei jeber großen Breffung ift eine bekannte Thatfache). - Gine vierte Barme=Quelle enblich und eine ber machtigften, jugleich aber bie am meiften vergeistigte, ift bas, was wir am beften ausbruden burch ben Ramen eines bobern bunamifchen Span= nungeverhältniffes. In letterer Beife geht namentlich bie große toemifche Ericheinung ber Sonnenwärme bervor. 3ch muß hierbei freilich bemerken, daß auch diefes große Bhanomen ber Sonne lange Zeit ebenfo verkannt worben ift, als lange unerkannt geblieben maren bie Befete ibrer Fortbewegung. 3m Bufammenhange mit ber falfchen Bor= ftellung von einem eigenen Barmeftoff glaubte man vielfältigft an bas Ausströmen einer materiellen Warme von ber Sonne gur Erbe, und bedachte nicht, in welchem Digverhaltnig es hiermit ftebe — nicht nur, baß wir, in je höhere Region ber Atmosphäre wir einbringen um fo mehr Ralte empfinben, fonbern bag wir fogar bie Linfe eines Brennglafes aus Gis nachbilben und mit ben bas Gis burchfegenben Sonnenftrablen noch Schwamm entzunden konnen; obwohl fie auf biefem Bege nothwendig ihres bypothetischen Barmeftoffs hatten beraubt werben muffen. - Diese Bebanten find also vollftanbigft auf= augeben und man hat fich au fagen, bag eben ein Berhaltnig

awifden einem centralen und peripherijden Korper allein ebensowohl im Stande ift, blos burch bie amifchen beiben eintre tenbe Aethersbannung bas Bhanomen ber Barme bervorgu= rufen - wie in ber galvanischen Rette blos ber Strom ber vom Bint = gum Rupferpole reichenben atherischen Spannung jene farte Barme-Entwidlung hervortreten laffen fann, welche bas leuchtenbe Bluben einer in ihre Schliegung gelegten Roble erklart. — Dan barf noch hinzufugen, um fich bas Barme-Erzeugen des Sonnenlichts und damit zugleich die Macht eines folden centralen Spannungeverhältniffes gang beutlich gu machen, bag erft von biefem Standpuntte aus verftanden werben fann, warum bas Sonnenlicht nur in foweit es Gentrum ber Erbe und Centrum ber Sonne möglichst gerablinigt ver= bindet (d. h. sonach bei möglichst senkrecht auffallenden Sonnen= ftrablen), mit größter Macht Barme ju erregen im Stanbe ift, und warum also bas unvollkommene centrale Verbaltniß, wie es fich in ben fchief auffallenben Strahlen ber Bolar= gegenben anzeigt, eine fo viel geringere Barme entwidelt.

Hiermit hoffe ich bemnach, baß die vier verschiebenen Arten nach welchen bas Phänomen ber Wärme-Entwicklung hervorgeht, vollkommen beutlich seyn werden, und wenden wir uns nun wieder zu den Elementen der menschlichen Physis und zu der Frage, wie an benselben die Wärme entstehend zu beuten sey? — so ist nicht schwer vorauszuschen, daß — dieswell diese unsere kleine Welt in mannichsaltigster Beziehung ein Abbild des gesammten großen organischen Ganzen — des Rosmos — genannt werden muß — auch alle die Arten von Wärme-Entstehung, welche in gesammter Ratur wirksam sind, sich dort wiederholen werden, — und so ist es in Wahrheit. — Prüst man diese verschiedenen Akte in ihrem Jusammenstressen näher, so wird man überall zu dem Ausruse genöthigt, welcher uns immer sich aufdringt, sobald wir den Organismus irgend einem pyskalischen Apparate vergleichen, nämlich zu

bem Ausrufe ber Bewunderung des außerordentlichsten und merkwürdigsten Zusammenwirkens in Richtung einer höhern Weisheit. Zumal bedeutungsvoll sind die Borgänge in soweit sie zunächst Wärme-Entwicklung durch Zustandsänderung und flammenlose Berbrennung angehen, und zwar namentlich in soweit dadurch das Festhalten einer und derfelden Temperatur mit geringen Abweichungen erklärt wird. — Die Lebenswärme ist nun eine so wichtige Erscheinung unserer Physis, daß wir hier dabei wohl noch etwas ausführlich zu verweilen haben werden, obschon wir gegenwärtig diese Borgänge immer nur im Allgemeinen, gleichsam elementarisch oder physikalisch bestrachten.

Bas alfo zunächft bie Buftanbeanberungen betrifft, fo medfeln, wie icon angeführt worben, nicht nur bie Daffen ber Elemente felbft, fonbern besgleichen auch ihre Buftanbe; - fortwährenb ichwanten fie awifchen gafigem, fluffigem und festem Zustand und immerfort geht ber eine in ben anbern über. - Alles mas Bilbung heißt, wirb es nur burch Ge= rinnung jum Reften ober Reftweichen, alles was Berftorung heißt, gibt fich ihr nur bin durch Auflösung in Fluffiges und Berbampfen und Berflüchtigen in Gafigem. Run ift aber oben icon bemerkt, bag tein Uebergang in festere Form fic macht ohne Freiwerben von Barme, fowie tein Uebergang in eine fluffige und fluchtige Form ohne Binben berfelben und Erzeugung von Ralte. Beruht nun, wie bies funftig bes Breitern bargelegt werben muß, alles Leben auf einem fteten Bechfel zwischen beiben Borgangen, fo ift tlar, bag icon barin, bag biefe beiben großen Lebensrichtungen immer fo giemlich bas Bleichgewicht fich halten, nicht nur ein Grunb mehr bazu gegeben fenn wirb, bag bie Lebenswarme im Befentlichen auf bemfelben Grabe verweilt, fonbern auch außerbem eine weitere Erklärung bavon gegeben ift, bag in Rinbheit und Jugend, wo bie Bilbung entschieben über bie

Auflöfung vorberricht, bie Barme höber und machtiger feb. wahrend im Alter, wo ber Rorper mehr fich verflüchtigt als fich bilbet, bie Ralte gunimmt und Erwarmung von Außen gefucht wird. Aber nicht blos in biefer Beziehung wirten bie Buftanbeanberungen ber Glemente regulirenb fur Barme-Entwidlung, felbft bie Berichiebenbeit außerer Temperatur wirb in Ctwas auf biefem Bege ausgeglichen. Große außere Site nämlich vermindert bas Bedürfnig ber Nahrungsaufnahme und verringert beghalb auch bie Bilbung, b. h. bas Gerinnen bes Kluffigen, fo bag in biefer Sinficht weniger Barme frei wird, während zugleich in anderer Richtung burch vermehrte Transpiration die Berdampfung und Berflüchtigung zunimmt und fo abermals fortmährend etwas Ralte entsteht. — Wenben wir uns nun ju ben Stoffverbindungen, fo treten abuliche Ausgleichungen bier noch entschiebener bervor. -Der wichtigfte Borgang in biefer Sinficht ift bie ftete und burch ben gangen Organismus fich bethätigenbe Berbinbung bes Roblenftoffs mit bem Sauerftoff, - gleichsam eine fortgebende unmertliche Berbrennung ber Roble gur Roblenfaure. Bas bei einer ploglichen mit Flammenerscheinung verbundenen Berbrennung biefes Glements mit einemmale an Site bervortreten wurde, verbreitet fich bier - angemeffen ber Langfam= feit und Bertheilung bee Borganges auf bie gefammte Erifteng ber Phyfis ju einer milben Erwarmung, als wovon bann fpater beim Athmen noch ausführlicher bie Rebe fenn wirb. Auch hier ift nun bie Art ber fteten Compensation gegen außere Temperaturwechsel sehr merkwurdig. Da nämlich biefe unmerkliche Berbrennung nur burch ben immer neu aus ber Atmojphare bem Rorper auftromenben Sauerftoff unterhalten werben fann, fo muß, wenn bei erhohter Temperatur bie atmofpharische Luft sehr verbunnt ift, natürlich verhältnißmäßig weniger Sauerftoff einbringen, und eine geringere Berbrennung wird die Kolge bavon fenn, ein Umstand, welcher auch fogleich

burd ein geringeres Beburfnik an brennlichen Rabrungeftoffen fich fühlbar macht und die Ertlarung bavon abgibt, warum Bolter ber heißen Bonen ein fo viel geringeres Quantum an Rahrung aufnehmen und warum auch unfer Stoffbeburfnig geringer ift bei großerer atmospharischen Barme. bas Begentheil finbet Statt bei hohen Raltegraben ber Atmosphare, wo die Zuströmung bes Sauerstoffe intenfiver, bie Berbrennung lebhafter und bas Beburfnig tohlenftoffhaltiger Rahrungsmittel fo viel größer ift - Grund genug, um bie ftarte Rahrungsaufnahme bei ben Bolarvoltern und nament= lich die Begierbe nach flickfofflosen, aber intenfiv toblenftoff= haltigen Dingen - wie Del, Fett und Thran - ju erklaren, und fomit zu zeigen, wie bei ihnen baburch vorgebeugt wirb, bag bie intensivere außere Ralte bie Temperatur bes Blutes boch nicht wesentlich berabzuseben vermag. -- Uebrigens barf bie= bei nicht unterlaffen werben es anzumerten, bag unter gewiffen Eranthaften Berhältniffen bei befonberer Anbaufung brennlicher Stoffe innerhalb unferer Phyfis und namentlich, wenn auf irgend eine Beife Entwicklung von Phosphor=Bafferftoff ju Stande tommt, wohl auch eine wirkliche Berbrennung mit Flammenerscheinung ober Gluben möglich mare, eine Berbrennung, welche als Selbftverbrennung bie und ba porgefommen 17) und als folde ben Körper wahrhaft zu ger= ftoren im Stanbe fenn foll.

Die britte Barmequelle lag in ben mechanischen Berhältniffen, und wir burfen nur unsere Sanbe an einander reiben, um uns zu überzeugen, daß Druck und Reibung allerdings mitwirken können zur Barmebildung innerhalb ber Physis bes Menschen, ba wir jedoch hier noch absehen von all seiner besondern Organisation, und Druck und Reibung nur zwischen fertigen Bilbungen gebenkbar sind, so bleibt weiter jeht auf diese Berhältniffe einzugehen nicht thunlich. Zum Theil gilt dasselbe auch von den bynamischen Spannungs

verhaltniffen, benn ba bie Beforechung berfelben nothwenbig bie Renntniß ber Gebilbe porausfest, welche in einem folden Berhaltniffe fich befinden, fo ift barüber erft gu reben, wenn von ber Glieberung ber gefammten Phyfis ein beutlicheres Bilb entworfen worben ift. Das jeboch mag gegenwartig icon flar werben, bag, wenn bereits zwifchen gang reinen Elementen eigenthumliche Barme erzeugenbe Spannungen vortommen tonnen, es um fo weniger fehlen werbe, bag ba wo gewiffe hohere Lebensmittelpuntte innerhalb eines Organismus entfteben, amifchen biefen und ben gu ihnen gleichfam peripherifch fich verhaltenben Regionen. eine Barme-Entwicklung erfolgen muffe. 3ch erinnere bier in Bezug auf bas bloge elementare Berhaltnif an bie ftarte Erhitung bes Blatinorybuls beim blogen Aufftromen bes Wafferftoffgafes, und bemerte nur vorläufig binfichtlich ber organischen Berhaltniffe, bag nament= lich bas Rervenspftem und insbesondere bas Gehirn allerbings einen eigenthumlich fonnenhaften Lebensmittelpunkt bes Leibes wirtlich abgibt, und bag alfo fehr wohl ebenbaburch auch nicht blos Barme-Erzeugung überhaupt, fondern jugleich ein gewiffes Refthalten einer bestimmten Barme hinreichenb ertlart werben fann.

Weiter uns wendend ift nun weniger auszusagen von den brei anderen Aetherhandlungen innerhalb der Physis, dem Ragnetismus, dem Licht und der Elektrieität. Zuvörderst jenes geheimnisvolle Wirken, welches die Erde durchbringt und in seinen merkwürdigen, nach kosmischen Beziehungen
geregelten Strömungen nur badurch von uns erkannt wird, daß
es sich am Ragnetstabe im Rleinen wiederholt und abspiegelt, es ist auch ihm zwar eine gewisse herrschaft über die
Elemente, an welchen unser Leben sich darbildet, sicher nicht
abzusprechen, aber entschiedener tritt dasselbe nirgends bort
in besonderen Erscheinungen hervor, denn das Wetall, welches
ihm besonders unterworfen ist — das Eisen — es ist in zu

geringen Mengen innerhalb ber Physis vorbanden, um überhaupt traend einer merkharen Ginwirkung bes Magnetismus Raum zu geben. - Raft ber gleiche Kall ift es mit bem anbern atherifden Spannungeverhaltnig, woburch Beltforper unter einander in Beziehung gesett, und auf Erben Strablungen fo eigenthumlicher Art bebingt werben, bem Lichte. Mertwurbig ift es zwar, bag bas, woburch eben biefes große eigen= thumlich atherische Agens erft recht eigentlich jum Lichte wirb, einzig und allein in bem Lichtorgane ber Bhufis. b. i. im Auge gegeben wirb, inbeg erft fpater, wenn wir ben Bor= gang bes Sebens ausführlich ermägen, wird es gang beutlich fich berausftellen laffen, auf welche Beife bier wirklich erft burch ein gang inbivibuelles Leben, bie Erscheinung jener allgemeinen Aetherhandlung als Licht fich eigenthumlich vollenbet. hier genugt es baber ju ermabnen, bag von wirklichem Lichte — abgesehen von ber Lichtentwicklung bei jener tranthaften und zerstörenden Selbstverbrennung — nur einzelne judenbe Strahlungen zwischen ben Glementen ber Phyfis vortommen tonnen und wirflich portommen. -

Mehr burchbrungen bagegen ift die Substanz des Organismus von der elektrisch en Spannung. Könnte man irgend zweifeln, daß elektrische Thätigkeit zum Wesen unserer Physisgehöre, so wurde die Rothwendigkeit derselben schon folgen aus den unzähligen Stoff=Berbindungen und Stoff=Bersehungen, welche dort immerfort sich wiederholen; denn Geset ist, daß kein chemischer Prozes vor sich geht, ohne daß nicht irgend ein leiser elektrischer Akt sich damit verbände, ja oft ist schon die versichiedene Erwärmung eines und besselben Stoffs hinreichend, um irgend eine feine elektrische oder galvanische Spannung hervorzurusen. So also geschieht es, daß eigenthümliche, selbst am Galvanometer meßbare Strömungen die Physis in den verschiedensten Richtungen raktlos durchziehen, und daß sie es bedingen, daß vielfältig an unserer Oberstäche nicht nur deut=

liche elettrifche Spannung burch bas Elettrometer ertannt wirb, fonbern bag felbst ein Funtenausschlagen vielfältig vortommt, womit sonach auch biefe Aetherhandlung als in ber Physis vorhanden nachgewiesen ift. - Wenn wir nun aber früher bei Betrachtung ber demifchen Glemente fanben, bag im AUgemeinen zwar alle bie in unferem Rorper vorkommenben, auch in ber freien großen Natur gefunden werben, nichts besto weni= ger jeboch auch Stoffe in uns fich bemerklich machen, welche, obwohl eben jene Clemente als entfernte Bestandtheile enthaltend, doch außerhalb ber Organismen nirgenbs vorkommen (fo bas Protein, ber Giftoff u. f. w.), fo ift nun ein Achnliches hier auch noch von ben Metherhanblungen zu gebenken. - Wirklich ftellt fich nämlich in der Phyfis der höheren Thiere und zumal der des Menschen, außer ben Aetherhandlungen ber freien Ratur, noch eine eigenthumliche und ganz besondere Wirkung dar, welche zwar überall etwas von Gleftricität, von Lichtstrah= lungen, ja von Magnetismus an fich hat, in fich felbst aber burchaus ein Reues, fo nirgenbs sonft in ber großen allgemeinen Ratur Bortommendes ift, fie heißt: bie Innervation. Auch von dieser Aetherhanblung wird allerdings erst später ausführ= licher bie Rebe fenn konnen, aber bier, wo wir alle betreffenben Elemente und Imponderabilien im Allgemeinen aufzuführen bie Abficht hatten, mußte es boch besonders hervorgehoben werben, bag neben Licht und Warme und Gleftricitat und Magnetismus, noch ein neues Spannungsverhältnig zwischen unfern Glementen vorhanden fen, welches zwar einzelne Gigen= schaften von allen biesen früheren verräth, welches babei aber boch in Bahrheit durchaus teines von ihnen wirklich ift. -

Sett find wir nun auf bem Puntte angetommen, wo es bem Lefer möglich fenn wirb, bas gange Material, aus welchem unfer Organismus fich auferbaut und mit welchem er fich immer erneuert, mit einem Blicke übersehen zu konnen!

Hatte ich boch gewünscht, es möglich zu machen, bag ein Begriff gewonnen werbe von aller atherischen Substang und Aether= hanblung unferer Phyfis an und fur fich, ohngefahr in bem Maage, wie man ben Begriff faßt von allen Baumaterialien, aus welchen irgend ein großer Balaft aufgeführt mar ober aufgeführt werben follte, allwo bann bie Aufgabe es ift, bie besonbere Beschaffenheit ber Steine, bie Ratur bes Cements, bie Qualität ber zu verwendenden Metalle an und fur fich, zu untersuchen und genau fennen ju lernen; benn fo wenig alles biefes allerbings noch eine Borftellung gewähren kann von bem barans möglicherweise zu erbauenben Balafte felbft, fo ift boch klar, bag eine Renntnig von biefem Balafte jedesmal um fo vollftanbiger fenn murbe, je genauer wir nicht nur feine Conftruction, fonbern auch fein Material erkannt haben. - In eben biefer Beife gilt es nun von bem Brachtbau biefer unferer Physis! - Der nachfte Abschnitt biefes Buches foll fich bamit beschäftigen, die Blieberung berfelben im Ginzelnen barzulegen und zu zeigen, wie bas besondere ichaffenbe Bottliche ber Ibee in fo eigenthumlicher und fconer Conftruction in ihr fich offen= bart; aber eben bamit es nun möglich fen, biefe Ibee recht ju fchauen und bas Princip ju begreifen, nach welchem fie ben Elementen jebesmal eine gewiffe Form aufpragt, wirb es verlangt, bag man vermöge, in Gebanten loszulofen von bem Material, an welchem und burch welches fie fich bar= lebt, biefe Form, innerhalb welcher fle fich barlebt - und bies ift es, was auf obigem Bege ber Betrachtung gewiß beffer gewonnen werben tann, als auf irgend einem anbern. - Dem Lefer wird alfo jest nach allen vorausgegangenen Betrachtungen in Gebanken vorschweben — als Material menschlicher Physis eine fo und fo große atherifche Daffe (wir fanben fle fur ben erwachsenen Rorper ohngefahr gleich 21/2 rheinifchen Gubitfuß), welche wesentlich funfgebn chemische Elemente enthalt,

Elemente, welche zugleich gewiffer besonderer Aetherhandlungen fabig finb, und beren Menge, ftete beweglich und wechfelnb, gerabe bie Möglichkeit barbietet, an welcher unter Ginwirkung ber Ibee bie lebenbige Phyfis, ebenfo wie ber Sonnenstrahl im bunklen Zimmer an ben giehenben Sonnenftäubchen, zur Erscheinung tommt. - Gewiß! - wer in biefem Daage bas Lebenbige zu betrachten vermag, ber wird babin tommen, im Beifte ftreng fonbern gu tonnen bie Form biefes Lebenbigen und bas ätherische Material, an welchem biefe Form erfcheint - und wem nun auch biefe Ertenniniß aufgegangen, ber hat beghalb bagu fich Glud gu munfchen, weil er ba= burch überhaupt fich vorbereitet findet, bas Beitliche unb Bergangliche von bem Zeitlofen und Unverganglichen bes Orga= nismus zu unterscheiben. Es ift babei kaum noch nöthig, zu erinnern, bag aus biefen Ertenntniffen abermals unmittelbar hervorgeht, was recht eigentlich bem organischen Inbivibuum, bem einzelnen Menfchen, angehört und was nicht; benn wir lernen hieraus, bağ Alles, was fich als Substanz, als Element erfaffen läßt, unmöglich bas eigentliche Inbivibuum, b. h. gerabe biefer mahre Menfch, fenn tonne, inbem es gang gut fich nachweisen läßt, wie kurz zuvor noch eben biefe Atome irgend einem anbern Gefchopf, ober ber Atmosphare, ober bem Baffer - turz irgend etwas Anderem angehörten, und wie fie turz nachher wieber irgenb einem Andern angehören werben, woraus alfo fich ergibt, bag fie an und für fich in bem Rörper ba fenn und auch nicht ba fenn können, also niemale bas eigentliche und mahre Inbivibuum bebingen. --Rurg Jeglichem muß flar fenn, bag barans, bag wir lernen, bas materielle Subftrat unseres Lebens gleichsam in Bebanten von biefem Leben felbft abzugiehen, wir nothwendig eine hohere geiftigere Auffaffung von bem eigentlichen Wefen eines Lebenbigen zu gewinnen im Stanbe finb.

## 2. Bon ber Glieberung ber menfdlichen Phyfis im Befonbern.

Nach ben Grundsähen, welche für biese Betrachtungen in ber Einleitung ausgesprochen worden sind, tann es sich hier nicht darum handeln, in das Detail einer eigentlich anatomisichen Beschreibung der menschlichen Bildung einzugehen, das gegen aber wollen wir das, was man die Architektonik derselben nennen könnte — die großen Berhältnisse ihrer Einstheilung, das eigenthümlich Gesehmäßige ihrer einzelnen Formen und die geheimnisvolle Symbolik ihrer Gestaltung, als den Bielpunkt dieser Untersuchungen festhalten, und unschwer werden daraus Anschauungen dieses merkwürdigen Baues hersvorgehen, welche jedenfalls dazu beitragen müssen, ein tieseres Berständniß der menschlichen Gestalt zu eröffnen und vielfältigen neuen Anwendungen sowohl nach ästhetischen, als praktischen Seiten Raum zu geben.

Wie wenig im Allgemeinen Betrachtungen biefer Art bis= her von jenem hohern Standpuntte ausgegangen find, beweisen schon manche überall angenommene Gintheilungen bes Rorpers, welche teinesweges bas Bufammengehörige erfaffen und bas Disparate trennen. - Go ift es z. B. gewöhnlich einen menschlichen Gliebbau einzutheilen in Ropf, Rumpf und Gliebmaaßen, - eine Gintheilung, bie barum nicht wiffen= schaftlich ift, weil nur Ropf und Rumpf - ober mit befferen, ber Burbe ber menichlichen Bilbung mehr angemeffenen Worten — Haupt und Stamm — die beiben wirklichen und mefentlichen Abtheilungen bes Rorpers bilben, bie Blieb= maagen aber teinesweges allein bem Stamme angehören, fon= bern, wie wir balb finben werben, allerbings auch am Saupte vortommen. Ebenfo ift es gewöhnlich, die größeren Innen= raume bes Rorpers in folder Folge aufzugablen, bag als brei auf einander folgende genannt werden: bie Bauchhöhle, Bruft= hohle und Schabelhohle, und wieber tommt hier auf gang unangemeffene Weise bas burchaus Ungleiche zusammen, ba fich balb zeigen wirb, daß im Ropfe nur die Munbhöhle zu ber Reihenfolge von Bauch= und Brufthöhle bes Stammes gehört, während die Schäbelhöhle für das haupt baffelbe ist was Rückgratshöhle oder Wirbelkanal für den Stamm; — und solche Mißgriffe werden natürlich allemal entstehen, wenn ge= meffen wird, ohne ein gehörig erwogenes Waaß.

Um nun aber unsere Aufgabe einer mahren Architektonik bes menfchlichen Bliebbaues volltommen zu lofen, muffen wir uns beutlich machen, woburch, b. h. von welchem Suftem aus biefe Architektonik befonders begrundet werde? - Es kann nun natürlich nicht irgend ein Bau und so auch nicht irgend ein organifcher anbere vollführt werben, ale burch eine fest e Substang; bas Fluffige tann überall nur bas Clement bagu gemahren. Wenben wir uns baber auf eine Architektonit ber menschlichen Bilbung, fo muß junachft von ihren Festgebilben bie Rebe fenn, benn fie werben es fenn, auf benen alle Glieberung ruht und ohne welche jebe Bilbung julett jum Begriff bes Tropfens aufammenfante. - Je fefter alfo bie Glieberung fich entwickeln, je ficherer fle geftutt fenn foll, um fo ftarrer muffen gewiffe Bebilbe ericheinen - und biefe Bebeutung ift es bemnach, auf welcher ber Begriff ruht bes Steleton, biefes mahren Bil= bungegeruftes, ohne welches ber Denich gum Formlofen ber Atalephe ober bes Molluscum zusammenfante. — Das Steleton aber hat auch bas Eigenthumliche, bag es allein von allen Spftemen innerer Bebilbe in einer gewiffen Selbftfian= bigteit fich erfaffen läßt und bargeftellt werben tann, ja felbst bie Runft hat fich beffelben als einer felbftftanbigen Beftalt bemächtigt, und fo burfen wir benn allerbings hier, wo eigent= lich von bem icharf Analytifchen ber Anatomie burchaus ab= gefeben werben foll, boch bie Befammtheit bes Anochenfuftems aberall mit Bestimmtheit verfolgen, um baburch gur Darlegung ber beabsichtigten Architettonit zu gelangen.

Ift nun bas Steleton sonach wirklich gleichsam ber ein=
fachere geometrische Grundriß, auf welchem und nach welchem
die Schönheit und wundervolle Mannichfaltigkeit des Menschen
sich auferbaut, so läßt sich im Boraus erwarten, welcher Tief=
finn und welche geheimnißvolle Ordnung in seiner besondern
Gliederung entwickelt senn muß; und wohl wird man es nur
baburch begreisen, daß ebenso sehr dem blogen Anatomen als
bem freien philosophischen Forscher das Steleton immer wieder
ein neu anziehendes Beld der Betrachtung erscheinen müsse;
stellte doch Göthe selbst beshalb an die Spize seiner Unter=
suchungen über Theile des Anochenspstems zene bedeutungs=
vollen Worte Troxlers: "Das Steleton ist überhaupt
das wichtigste und gültigste physiognomische Bei=
chen, welch ein schaffender Geist und welch eine ge=
schaffene Welt sich im Leben durch brangen."

Indem wir daher uns gegenwärtig durchaus bavon entfernt halten, hier eine Ofteologie im gewöhnlichen Sinne
folgen zu laffen, benuten wir die befondere Architektonik des Skeleton nur insoweit, um baburch die der gesammten Physis
bes Menschen auf rechte und naturgemäße Weise zu begrunden.

Es ift aber nicht möglich, in unserm Geifte ein wahres und naturgemäßes Bilb und Geset des menschlichen Gliebbaues zu entwicklu, wenn wir nicht etwas weiter zurücklichen auf die verschiedene Gliederung des animalen Organismus und deren Entstehung überhaupt. — Jene früher betrachtete einschifte organische Gestaltung der Zelle in ihrer verschiedensartigen Fortbildung, sie wird es jedenfalls senn, welche abermals und auch hier einen bestimmten Anhalt gewährt. Bir brauchen daher nur auf die verschiedenen Möglichkeiten solcher Fortbildung zu achten, um ein folgenreiches Geset zu erkennen: — Geschehen wird nämlich diese Weiterbildung der Zelle entweder durch Fortwachsen im Innern, indem in der Zelle neme Zellen

entstehen (a), ober burch weitere Fortbilbung einer Reihe von Zellen im Aeußern (b), woburch bann entweber stern= ober kettenförmige Bilbungen hervorgehen, je nachdem zugleich in mehrfacher (b 1.) ober nur in einfacher Richtung (b 2.) eine weitere Sutwicklung erfolgt, ober enblich, indem sich mehrere bieser Fortbilbungen zugleich vorsinden. —



Dit wenig Worten fen es hier nun angebeutet, bag in biefen brei ober vier allereinfachften Doglichfeiten boch ber Urquell aller mesentlichen Bilbungstypen ber verschiebenften Formen thierischen Lebens sowohl im Gangen, als auch bin= fichtlich ihrer Steletbilbung gegeben ift. Die einfache in fich vermehrte Belle (a) nämlich findet ihre vollftanbigfte Darbil= bung im Augelthier - Volvox - und weiterhin ihre Ausbilbung in ben Formen ber Echinoiben und nieberen Mollusten. — Die fternförmig fortgebilbete Belle (b 1.) gewährt mit großer Deut= lichteit bas Borbilb ber Gestaltung ber Seefterne Encriniten und Bentacriniten ; - und die kettenformig fortgeglieberte Belle (b 2.) enblich, in welcher bie anderen Eppen fich wieberholen, fie ift bas Borbilb aller übrigen Thierformen von ben Ge= wurmen an burch bie große Reihe ber Articulaten bis zu fammtlichen hoberen Thieren und ber Bestaltung bes Menichen felbft. - Rur biefe lettere Reihe aber unterwerfen wir hier einer nahern Betrachtung und zwar burchaus in ber Abficht, bas eigentlich Elementare ber Gestaltung einer menfch= lichen Physis baburch vollkommen verständlich zu machen.

3ch bitte bei biefen Betrachtungen, bag ber Lefer mit bilbfamer Phantafie ben Metamorphofen nachgeben wolle, von welchen wir hier einige ber wichtigsten und bebeutung svollften heranführen; benn eben barauf tommt es an, um zum Begriff einer höhern Einheit in ber Natur überhaupt, und zum Begriff bes Fundamentes der Architektonik ber Physis insbesonbere zu gelangen, daß es uns möglich werbe, in Gedanken nachzugehen, wie ein und bieselbe Grundgestalt, immer nur unter
neue Bedingungen gestellt, und oft auf das Berschiedenartigste
wiederholt, in so sehr verschiedenen Formen erscheinen könne.

Ich fagte aber vorher, ber Typus ber kettenförmig fortgegliederten Zelle fange an sich als gesammte Thiergestalt zu
beweisen in den Gewürmen, — und in Wahrheit zeigt es sich
nirgends so deutlich als hier, sowohl in den inneren Organen
als im Hautskelet, wo ein solches zur Ausbildung gelangt,
daß allemal der eine Körperabschnitt die vollkommene Wiederholung des andern darstellt. So enthält z. B. in mehreren
Gattungen jeder Körperring einen Abschnitt des Dauungskanals, ein Paar Athemorgane, ein Paar Geschlechtsorgane,
einen Nervenknoten und einen Ring des Hautskelets; und wie
sonach in einer Reihe von Zellen jede als Wiederholung der
andern Zelle erscheint, so hier jeder Körperring als Wiederholung des vorhergehenden. Der Typus eines solchen Skelets
würde also ohngefähr so zu zeichnen seyn:



Wie bies nun weiter hinauf in der Reihe der Gliebersthiere und besonders in den tausenderlei feineren Bildungen der Insetten und zwar in den allermerkwürdigsten Formens und Zahlenverhältnissen fortgeseht wird, darüber kann hier kaum eine Andeutung gegeben werden, 18) und nur das Einstige will ich erwähnen, daß nun auch die ausstrahlenden Zellenteihen (nach dem vorigen Schema b 1.) hier in den Abtheis

lungen ber Gliebmaaßen fich auf vielfachfte Art zu bethatigen anfangen, was benn fchematifch fo fich ausbruden laffen wurbe:



Fig. 12

Bie gefagt, aus folden einfachen Elementen bilbet bann bie Ratur bie millionenfältig verschiebenen Gestalten ber äußeren Blieberung ber Cruftaceen und Infetten, und wenn es icon eine Freude ift, an einer tunftreichen Auge bem Geifte bes Rufikers zu laufchen, wie er ans einfachftem Grundfat hervor burch vielfältigfte Mobulationen und Combinationen ein großes Banges hinausführt, ober bem Beifte bes Architetten, wenn er aus gewiffen einfachen mathematischen Riguren in tausenb= fältiger Abanberung und Berichlingung bas Runftwert eines gothifchen Dunftere hinaufbilbet, fo ift die Freude boch eigent= lich noch weit tiefer begrunbet, biefe wunderbaren Pracht= bauten von Taufenden lebendiger Gattungen in ihren geheim= nigvollen Entwidlungen ju verfolgen. - Inbeg hiermit ift nun eine bobere Bilbungereihe, wie fie fich in ben, namentlich und allemal bauptfachlich burch bas Steleton bestimmten Beftalten ber Kifche, Amphibien, Bogel und Saugethiere, enblich aber bes Menichen felbft barlebt, immer nur erft angebeutet und vorgebilbet, und um baber unferer eigentlichen Aufgabe - bie Architettonit ber menfolichen Bilbung in ihren Elementen nachauweisen — immer naber zu treten, muffen wir ben Metamorphosen biefer zweiten Reihe jest zuerft in ihren hauptzügen folgen.

Es eröffnet sich aber biese Reihe burch ben Typus ber Fische, bessen Wesentliches von nun an maaßgebend wirb für die Glieberung bes gesammten Geschöpfs. Die Gestaltung Carus, Books.

bes auf bas Rervenspftem insbefondere bezüglichen Steleton in ihrer abstrakten Ginfachheit als Schema bargestellt wurde ba bie folgende fenn:



Auch hier beruht alfo, wie man beim erften Blick fieht. die gange Bilbung mefentlich barauf, bag immer je ein Rorperabschnitt 1 . . . 6 — 1 . . . 36 ben anbern wießerholt, und obwohl gewöhnlich nicht mehr fo äußerlich wie beim Wurm biefe Gliederung hervortritt und innerlich fich die Gebilbe jebes Kurperabschnittes nicht mehr fo fonbern, wie bort, fo beutet doch bas Stelet bie Wieberholung bes einen Abfchnitts burch ben anbern febr bestimmt an. Dan pflegt nun bier jeden Ringknochen eines Korperabichnittes einen Wirbel gu nennen, und ba man alebalb gewahr wirb, bag in jedem Ab= fcnitt mehrere folder Anochen verschiebener Ordnung vortommen, fo nenne ich jeben großen urfprunglichen, meift nicht mehr vollständig gefchloffenen Birbelring (wie a a) einen Urwirbel, und in ihm ift allemal die Wieberholung ber allgemeinen Rörverringe nieberer Rlaffen am vollftanbigften gegeben. Diefe Urwirbelringe find es, welche in ihren beiben Balften als "Rippen" bezeichnet werben, und es ift wieder ein hubicher Bug unferer in vieler Sinfict fo bebeutungs= vollen Sprache, bag wir nach biefen Bogenftuden ber Ur= wirbel - gleichsam im Gefühl ber Grundbedeutung berfelben für allen Anochenbau — bas Bange, was bie Griechen nur von bem Begriff bes Austrodnens (Diellw, ich trodne aus) als

Stelet (Dueleror) begeichneten, beffer "ein Beripp" gleich= jam "einen Bau aus Rippen" nennen. — Wie nun aber be= reite in ben Glieberthieren an biefe Urwirbelringe im Umfreise andere Ringe fich anseten, welche bort namentlich Gliebmaagen bilben, hie und ba aber auch ichon innere Gebilbe und na= mentlich Abschnitte bes Nervenspftems umschließen - fo bag man fie Birbel in zweiter Potenz, "Secunbarwirbel" nennen konnte, fo auch am eigentlichen Geripp ber hoheren Thiere. - Dort feben wir bemnach und zwar als bas conftantefte Bebilbe bes Stelets junachft fur jeben Urwirbelring (a), einen Secundarwirbel ber Rudenfeite, b. h. einen Ruden= wirbel (b) entftehen, welcher je einen Abschnitt bes Ruden= marts zu umfaffen bestimmt ift; und wie aus ben Bieber= bolungen ber Rippen wesentlich bas Geripp - fo bilbet fich aus ben Bieberholungen bes Rückenwirbels bas Rückarat ober bie Rudenwirbelfaule. - Gin Beripp mit einem Rudgrat alfo ift von nun an bas eigentliche Kunbament ber Bestalt eines Fifches und eines höheren thierischen Beschöpfe überhaupt, ja, wie wir balb feben werben, bes Den= fden felbft.

Mit Urwirbel und Secundarwirbel jedoch find bie Metamorphosen dieses Gebildes noch nicht beschlossen, sondern wie,
nach höheren Gesehen, alle Bildungsreihen mindestens auf einer Dreigliederung ruhen, so tritt zu jenen beiden, indem sich nun
auch im Umfange des Secundarwirdels der Begriff eines Ringgebildes wiederholt, noch der Tertiarwirdel hinzu —
bieser aber, schon als Ringgebilde verkummert, weil keine Organeureihe dort mehr zu umschließen vorhanden ist, und
burch diese Verkummerung innerlich sich sest ausfüllend, wird nun
das darstellend, was man den Wirbelkörper nennt. Die
obige Bildung ändert sich hierdurch noch dahin, daß zwischen
Geripp und eigentlichem Rückgrat noch die Wirbelkörpersäule, welche man in ihrem ersten elastisch weichen homogenen Anfange auch mit bem Ramen ber Rudenfaite belegt hat, bingutritt etwa nach folgenbem Schema:



Fig. 14.

a) Rippen, b) Rudenwirbelbogen, c) Birbelforper.

Es ift nun gar nicht unsere Abficht in alle bie unendlichen Bilbungsreihen, welche von biefen brei Funbamental=Gebilben aus fich verfolgen laffen, bier weiter einzugeben, aber gefagt muß es boch werben, bag in ihnen recht eigentlich ber Schluffel au einer wahrhaft ungeheuren Mannichfaltigkeit gegeben fen. Alles am Stelet nämlich ist nachzuweisen, entweber als Urwirbel, ober als Secundarwirbel, ober als Tertigrwirbel, ober es ift ein Stud von einem berfelben, und nur, wie aus ungemeffenft verschiebenartigem Berhaltnig und Berbinben und Bufammenfegen ber 24 Buchftaben bes Alphabets bie ungeheure Mannichfaltigfeit ber Sprache bervorgeht, fo geben aus bem verschiebenen Berhaltnig, Bufammenfegen und Berbinden all biefer verschiebenen fich unbestimmt vielmal wieberholenben Birbel bie ungahlbar verschiebenen Kormen ber einzelnen Gerippe hervor. - 3ch muß es indeß jest auch noch begreiflich machen, wie ebenso biejenigen Anochen, welche bie Bliebmaßen begrunben, aus biefen Metarmorphofen hervor= geben, und erft bann wirb biefer Ueberblid hinreichen, eine richtige Borftellung von ber menfolichen Blieberung vorzu= bereiten. - Es bebarf vielleicht nur eines einzigen Schemas, um das Wefentliche biefer Reihe fogleich zu überfeben.

Hier nämlich stellt fich ein Urwirbel= ober Rippenring en face bar, a b c haben biefelbe Bebeutung wie in ber vorhergegangenen Figur, aber bie Gricheinung von Tertiar= wirbeln ober Wirbelkörpern hat fich vervielfältigt und fo



entstehen theils strahlenförmige Wirbelkörper im Umfange des Rückenwirbels (c' c"), theils entstehen auch nach gewissen geometrischen Gegenfähen ebenso Wirbelkörper in andern Gegenden des Rippenrings, und zwar einmal als verbindende horizontale Wirbelkörper (so d als Brustbeinwirbelkörper) und ein andermal als ausstrahlende, allmählig sich theilende Wirbelkörpersäulen (so e als Glieberknochen); wodurch also von nun an in verschiedensten Formen die Gliebmaaßen bebingt werden.

Ich hoffe, baß es gelungen ift, auf biefe Weife über bie Urgebilbe aus welchen ein Stelet höherer Orbnung fich auferbaut einen beutlichen Begriff zu geben, und wie sehr biese Deutlichkeit zu wünschen ift, kann bem nicht entgehen ber fich erinnert, baß gerabe in bem Knochenbau ber recht eigentliche architektonische Grundriß jeglicher Gestalt gegeben werbe, worsaus bann allerbings folgt, baß Eintheilung und Berhältniß ber gesammten Erscheinung irgend einer und so auch der menschelichen Physis unklar bleiben muffen, wenn bie Glieberung bes Steleton nicht den Schluffel zu beren Berständniß geboten

hat. - Um benn gunachft minbeftens ben allgemeinen Begriff einer naturgemäßen Gintheilung bes gangen Steleton zu erhalten, verweilen wir gegenwärtig bei ber am leichteften überfehbaren einfachen Bestalt bes Fisches. Da viele Gattungen - vorkom= men, benen alle Bliebmaagen fehlen, fo ergibt es fich gleich, daß hier nur eine wichtigfte Abtheilung ber Beftalt möglich ift, nämlich in Ropfhälfte und Rumpfhälfte, b. h. in eine Balfte, welche bie großen Mittelpunkte bilbenben Lebens, und eine Balfte, welche bie Mittelpuntte bes Rerven= und Sinnen= lebens enthält. - Schon bier ift nun in ichoner Rolge gu beobachten, welche eigenthumliche Befehmäßigfeit guvorberft in ber Bahl ber in beiben Salften vertheilten knochernen Urge= bilbe fich verrath und wie biefe Berhaltniffe in ber Balfte von höherer Bebeutung - in ber fenfibeln - fogleich feft und bleibenb werben, mahrend fie in ber niebern Salfte bes bilbenben Lebens bei verschiebenen Battungen ins gang Ungemeffene ichwanken.

Als Grundzahl aller biefer Berhaltniffe ergibt fich aber alsbalb die bebeutungsvolle einfache und zweifache Dreizahl. Soon in ben Fischen bilben überall 2×3, b. b. brei Wirbel bes Schabels (ben brei hirnmaagen entsprechend) und brei Birbel des Antliges bie fenfible Salfte bes Steleton (f. ob. Fig. 13). Als Grundzahl ber Elementarringe bes Rumpfes bagegen tann man bei ben Gattungen, welche ben Typus bes Kisches am vollkommensten ausgeprägt tragen (in ben Fisch=Fischen Oten's, wohin z. B. bie Rarpfenarten gehören), mit gerin= gen Schwankungen bie Zahl 2 imes 3 imes 2 imes 3 = 36, als bie regelmäßige erkennen, wovon benn 3 × 6 zu rechnen finb ... auf ben eigentlichen Rumpf (ben, welcher bie Rumpfhöhle mit ben großen bilbenben Organen umfaßt), mahrenb bie anbern 3 × 6 in ber Berlangerung bes Rumpfes über bie Rumpf= höhle hinaus, als Schwanzwirbelfaule gezählt werben. — Bedeutungsvall ist es übrigens zugleich, daß in biefer ersten

Rlasse ber höheren Thiere zuerk, und auch hier allein, Gattungen vorkommen (fo Tetrodon mols, ber schwimmende Ropf), welche, selbst ihrer gesammten Masse nach, ein vollkommenes Gleichsgewicht zwischen Ropf und Rumpf als zwei räumlich gleichen Hälften barstellen, ein Berhältniß, welches der Mensch nur in seinen ersten embryonischen Aufängen, als sogenannte Galba (Würmchen) von ein paar Linien Länge erkennen läst. Rurz, alle diese Berhältnisse zeigen, welche schöne Gesemäßigsteit wir schon da in Gliederung des Skeleton erblicken, woes noch so weit von Vollendung menschlicher Bildung entsernt ist, und man wird damit die Ahnung gewinnen, welche Geheimnisse die letztere in dieser Beziehung in sich verschließen müsse.

Dabei tann ich jeboch biefe Betrachtungen ber erften Elemente bes Fifchftelets nicht fcbliegen, ohne fogleich einer Thatfache zu gebenken, welche mehr als viele andere es begreiflich werben laffen tann, mit welcher iconen und einfachen Confequeng die Ratur überhaupt, und in biefer Rlaffe befonbers, zuweilen gewiffe Anforderungen verwirklicht, welche die Theorie der Wiffenschaft zu machen genothigt ift. Als ich nämlich vor mehr als zwanzig Jahren in einem größern Werke es unternommen hatte, die Architektonik bes Skeleton in recht ftrenger genetifcher Folge bargulegen, hatte ich auch bas Schema eines Stelets mitgetheilt, welches eben icharf nur bie gang elemen= taren Bilbungen enthielt und welches felbft ben wefentlichften Begenfat von Ropf und Rumpf fo wenig ausgeprägt zeigte, bağ ber in höheren Formen fo große Unterschieb zwischen beiben hälften noch kaum burch veränderte Gestaltung fich verrieth. — Dieles Schema, bem oben mitgetheilten (Rig. 13) abnlich, ichien damals gänzlich ideal und nicht durch irgend eine wirkliche Gattung vertreten. — Gin Jahrzehnt war inbef taum vergangen und ein kleiner Kisch war entbeckt - man nannte ihn, weil er am vorbern und hintern Körperenbe gleich jugespitt auslief:

Amphioxus lanceolatus — und biefes Fischen zeigte in Bahrheit eine Einfacheit bes Baues ber jenes Schema's fast ganz
gleich: einen Ropf ohne ausgebildetes hirn, einen Rumpf ohne
ausgebildetes herz — bie Sinnesorgane, welche sonst ben
Ropf besonders bezeichneten, fehlten noch gänzlich — turz das,
was als Schema des Einfachsten nur gedacht war, fand sich
hier als einfachste Form Lebendig verwirklicht. — Ich
gestehe keine schönere Belohnung jener mühsamen Constructionen
erfahren zu haben, als die Entdeckung dieses einfachsten Geschöpfs aller höheren Rlassen!

Bevor wir nun zu unserer eigentlichen Aufgabe in Bezug auf bie Architektonik bes Menschen übergeben, wirb es noth= wendig, noch einen Blid zu werfen auf die weitere Glieberung und Bermanblung in ber Reihe ber Gefcopfe, welche amifchen biefem Enbriel und jenem Anfangevuntte ber Rifcbilbung in ber Mitte fteben; benn nur fo tann es einigermaggen verftanb= lich werben, wie ein fo bobes Ebenmaag als bas menfcliche aus jenen einfachen und indifferenten Elementen bervorgeben könne. Zwei Thatfachen treten aber, wenn man bie Kolge ber Stelet=Bilbung burch Amphibien, Bogel und Saugethiere hindurch auch nur im Allgemeinen verfolgen will, fogleich beutlich hervor, nämlich: daß ein hoberes Moment ber Entwidlung hier allemal wefentlich baburch ausgesprochen werbe, baß theils in ber Ropfhälfte mehr und mehr bie Rucen= ober Secunbarmirbel zu bem reinen Bewolbe bes Schabels fic erheben und ausbilben, theils aber baburch, bag an ber Rumpfhälfte bie Bliebmaagen, nachdem fie unter ben Amphibien in ben Schlangen, und unter ben Saugethieren in ben Walfifch-artigen Befcopfen noch einmal faft gang aufgegeben worden find, weiterhin in immer vollkommnerer und feinerer Beise fich entwickeln. — Da wir nun aber überall, um zu bem vollständigen Berftandnig einer Bilbung ju gelangen, ber Renntnig ihrer Geschichte, ihres allmähligen Auftanbekommens

beburfen, fo werben wir biefe beiben eben genannten Entwidlungereihen nothwendig in einigen Beifpielen durchgeben muffen, bevor ein genügenberes Berftanbnig ber menfchlichen Beftal= tung erreicht werben fann. - Go fage ich benn guvorberft was bie Wirbelfaule betrifft, bag fehr mertwurbiger Beife fich gang beutlich verfolgen lagt, wie bie Schabelwirbel von ben Rifden an, burch Amphibien und Bogel und Saugethiere hindurch, allmählig mehr und mehr auffcwellen und eine bobere Bolbung bes Ropfgebilbes erlangen. Bugleich ver= anbert fich bie Stellung einer folden Wirbelfaule, benn wenn fie im Rifd und Amphibium noch völlig wagerecht ift, fo beginnt fie im Bogel und Saugethier im Sale= und Ropftheile fich enticieben zu erheben, bis endlich im Denichen eine ge= fdwungene aufrechte Stellung bie volltommen natürliche wirb. Es fen hier (Rig. 16) ein Schema ber Birbelfaule bes Denichen gur Anschaunng gebracht und wenn man bies mit bem oben mitgetheilten Schema bes Sifchftelets (Fig. 13) vergleichen will, so wird bie ausnehmende Umbilbung zugleich mit ihrer wichtigen Bebeutung alebalb fich barftellen.

Schon ganz allein bie rechte Betrachtung biefer Wirbelsfäule vermag nun weiter eine Reihe ber merkwürbigsten Gesheimnisse an uns heranzuführen und Berhältnisse zu enthüllen, welche bie Würbe einer menschlichen Bilbung, bem gesammten Thierreiche gegenüber, in ein sehr helles Licht stellen. Rur eine Ahnung freilich biefer Verhältnisse kann ich hier bieten, benn sie ganz zu begreisen, ist nur bei einem sehr ausführslichen Studium bieser Gebilbe möglich. — Zuerst also sehhervorgehoben die Proportion der Zahl in diesen Wirbeln. Alles ruht auch hier auf der Dreis und Sechszahl und auf Theilung der Zwölfzahl in fünf und sieben, fast wie die fünf halben und sieben ganzen Tone in dem musikalischen Aktord. — Die Wirbelsaule nämlich, zerfällt in Kopfwirbelsaule I. und Rumpswirbelsaule II. Die erstere zerfällt in brei Schädels

wirbel u (zwischen welchen Rubimente von Zwischenwirbeln eingeschoben find) und in brei unvolltommene Antligwirbel b. -

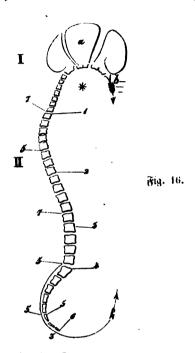

Die lettere theilt sich im Ganzen in sechs Gegenden, die vier oberen bilden das freie bewegliche Rückgrat, die zwei unteren die Wirbelsäule des Beckens. Die Zahl jener eigentlichen Rückenwirbel ist 24, diese aber theilen sich nicht gleichmäßig in 4 mal 6, sondern in  $2 \times 5 + 2 \times 7$  oder zweimal fünf und sieben, d. h. 7 Hals= und 5 Lendenwirbel, 7 Oberrücken= und 5 Oberbauchwirdel. — Bon den Beckenwirdeln sind nur die zum Kreuzbein sest verwachsenen sünf Wirdel noch frästig ansgedildet und selten in der Zahl ändernd, dahingegen die letten, die Schwanzbeinwirdel, das verkümmernde auslaufende Ende des Rückgrats darstellen, und nicht selten in der Zahl

wechseln, obwohl bie gewöhnliche Zahl brei bleibt. — So also zeigt sich hier im Berhältniß ber Zahl schon jene tief= finnige Einfachheit, welche neben steter und großer Mannich= faltigkeit ben Bunberbau bes Menschen überall bezeichnet, während unter ben Thieren hier die gewaltigsten Schwankungen ber Zahlen vorkommen (in Schlangen zeigen sich die Wirbel auf ein paar Hundert anwachsenb), wobei aber die Einthei= lungen eine größere Einförmigkeit verrathen.

Liegt sonach bereits in biefen Rablenverhaltniffen viel bes Mertwürdigen und Bebeutungevollen, fo ift in Form, Große und Lage ber Wirbel boch noch weit mehr hiervon ausge= fprochen. - Bas von biefen Dingen auch ohne ein tieferes Studium fich ale bebentent erfaffen läßt, mochte allenfalls folgenbes fenn: - Bir haben oben (G. 115) es tennen lernen, wie ber Begriff eines Rudenwirbels mefentlich aus zwei Bebilben fich entwickelt, beren eines ber Secundarwirbel ober Birbelbogen, bas andere der Tertigrwirbel ober Birbelkörper genannt wird. - Der Wirbelbogen (Rig. 17, 1 a) ift bas, was dem Rervengebilde angehört, was eine Abtheilung der Central= maffe ber Rerven - hirn und Rudenmart zu umfaffen, zu fcuten bestimmt ift — kurzum bas fenfible (empfinbenbe) Element bes Birbels. - Der Birbelforper (1 b) ift bas feste Anochengebilbe, welches ber Gelenkverbinbung mit anbern Wirbeln namentlich bestimmt ift — furz bas motorische (bewegenbe) Element biefer Stelettheile.



Bebenkt man nun bies, so ift es wichtig, barauf zu achten, wie bie Wirbelfaule bes Menschen mit so schöner Confequenz gang rein in biefen beiben Elementen nach jedem Endpunkte

bin aufgeht - oberwärts nämlich geben bie Birbelbogen immer weiter aus einanber, bie Birbeltorper fowinden icon am letten Schabelwirbel, und bie Antlitwirbel, welche in ben Anochen und Anorpeln ber Rafe auslaufen, find nur noch Refte geöffneter Birbelbogen (nach Schema 2) mahrenb gang rein entgegengesett am untern Enbe in ben Schwanzwirbeln bie Bogen volltommen verschwinden und nur fleine Birbelforper (nach Schema 3) noch übrig bleiben. Die gange Birbelfanle ftellt fonach gewiffermaßen einen Dagnet bar, mit einem senfiblen und einem motorischen Endpole, und wieber muffen wir bemerten, bag in ben Thieren folche Confequeng noch teineswegs mit biefer Bollfommenheit Statt finbe, ba wenigftens in ben Rifden noch ein volltommener Birbeltorper ohne Bogen als Endigung ber Antligwirbel vortommt, 19) wenn and in ben übrigen Rlaffen in biefer Beziehung icon bas menichliche Berhältnig beftebt. -

Sobann, mas bie Richtung und bie Biegungen ber ge= fammten Birbelfaule betrifft, fo muß ich gang befonbers auf bie Umbengung berfelben im Saupte aufmerkfam machen, weil gerade fie ein ausgezeichnetes Gigenthum ber menfchlichen Bil-Benn nämlich bie Grundrichtung ber Schabel= wirbelfaule in ben Thieren größtentheils mehr ober weniger horizontal wie bie ihres Rudgrates erscheint, so macht fie im Menschen bie im Schema Rig. 16 mit \* bezeichnete Biegung, burch welche auf eigenthumlich ichone Beife ihr absteigenbes Enbe mit bem auffteigenben Rudgrat ( 1 1) ziemlich wieber in eine und biefelbe Richtung tritt. - Dan mochte nun viel= leicht taum vorausseten, bag gerabe in biefer Wendung fo ein befonderer Borgug ber menfchlichen Bilbung liegen tonne, fo= balb man aber erfährt, bag hierin in Berbindung mit ber eigenthumlichen Bergrößerung und iconen Bolbung ber Schabelwirbel bie Schönheit und bas Gble bes griechischen Profils begrundet ift, wird bie Bebeutung berfelben alsbalb volltommen

verftanben. Run werben wir zwar, wenn von Schonbeit unb Broportion ber menschlichen Gestalt überhaupt bie Rebe fenn wird, noch ausführlicher hierauf gurudtommen, allein in welcher Art gerade biefe Schonbeit bier mittels folder Umbiegung gegeben wird, muß boch icon jest hervorgehoben werben: -Das Ende ber Schabelwirbelfaule namlich bilben, wie icon bemerkt, die Anochen und Anorvel ber Rafe, und, um es noch beilaufig zu erwähnen, nur in biefer Bebeutung ber Rafe wird es erklärlich, warum an ber Thierreihe fo viele Beispiele portommen von einer Berlangerung biefer Gegend gang gleich ber Berlangerung ber Birbelfaule bes Bedens in ben Schwanawirbeln. (Schon bie Sage bes Sagefices ift eine Art von ftarrer, aus ber Rafengegenb bes Ropfs vorwachsenben Wirbel= faule, ebenfo ift ber Ruffel bes Glephanten gleichfam ber bewegliche Schwang feines Ropfes u. f. w.) Jubem nun, wie oben gefagt, biefe Rafentnochen in bem Sinne abwarts fic richten, gleichsam anbeutenb, als sollten fie ber nach vorn und aufwärts gebogenen Bedenwirbelfaule ju einem großen gejogenen Ringe entgegen ftreben (f. Y & bes obigen Schema's), fo wird une fogleich ber bobere philosophifche Grund flar, warum bie gerabe abwarts fteigenbe Rafe bes griechischen Brofils felbst auf ein unbewußtes Auge ben fo viel eblern, vornehmern - bem Menfchen mehr eignenben Ginbrud macht, als eine ruffelartig vorbringenbe; ja nun erft verfteben wir, warum jene Liceng ber alten Bilbhauer, ihren Gottergeftalten einen Gefichtswinkel von vollen 90° ju geben, wahrend er auch in iconen lebenbigen Formen gewöhnlich nur 88-890 gefunden wird, uns allemal als Steigerung bes menfch= lichen Tobus - und (obwohl eigentlich widernatürlich) teines= wegs als Berunftaltung erscheint.

Sen bies benn auch vor ber Sand genügend, um von ben Bilbungsgeseten ber eigentlichen Wirbelfaule einen Begriff ju geben, so muß ich boch noch gang im Allgemeinen

darauf aufmertfam machen, wie auch jene ber Ibee nach gu jebem biefer Birbel gehörigen Rippenringe ober Urwirbel= bogen (f. S. 114) an den verschiebenen Begenben biefer Saule nich perhalten. Das ichone Gefen bes Gleichgewichtes - aus bem hervorgeht, bag immer im Organismus, wie nach einer Seite mehr verausgabt wirb, auf ber andern Seite fogleich ebenjo viel fich wieber gurudgiebt und mangeln muß - bethatigt fich in biefen Gebilben fofort auf bas Dertwürbigfte. -Zunächst bemerkt man ein solches Berhältniß, sobalb man bie Birbelfaule bes Rudgrate im Gangen in's Ange fast und bie Rippenringe ober Urwirbel unterfucht, welche theils an bie Birbel bes Sauptes, theils an bie bes Rumpfs fich anfügen. Sogleich nämlich wird man mahrnehmen, daß an bem Schabel, wo bie fecundaren Birbel fo außerorbentlich fic entwickeln, jene Ringe am ichwächften bervortreten und oft gang fehlen, mahrenb am Rumpfe bei geringerer Entwicklung jener Birbel biefe Ringe als Rippenbogen und Gliebmaagengürtel (Schulter= und Bedenknochen) gar machtig bervortreten. - Aehnlich ift bann bas Berhaltnig wieber innerhalb ber einzelnen Sauptabtheilungen: - Go ift am Ropfe die Ent= widlung rippenartiger Anochen, am ftartften an ben in fic selbst so mangelhaften und unvollständigen Antlikwirbeln, allwo eben aus folden rippenartigen Knochen bie Oberkiefer= und Baumenbeine entstehen, währenb bagegen bie eigentlichen großen Schabelwirbel faft aller Rippenbilbung entbebren. Desgleichen bemerkt man am Rumpfe, bag, wenn an einzelnen Gegenden (fo als Stupen ber Bruft- und Bedengliebmaagen) ftartere Knochengurtel (Schulter= und Bedenfnochen) fich ausbilben, bafur in ben benachbarten Begenben (fo an ber Bale= und Lenbengegend) bie Rippenbilbung wieder gang binmeg= fällt; - furg! so weht überall ein eigenthumliches Befen ber Ordnung und ber wechselseitigen Befchrantung im Gingelnen, eben um eine hobere Form im Gangen gur Darbilbung gu

bringen, und in Allem findet fonach ber bas Steleton mit rechtem Sinn Betrachtenbe ben reichsten Stoff zu freier und achter Bewunderung.

Es bliebe und enblich noch übrig auch bas Befes menfch= licher Gliebmaagenbilbung in nahere Erwagung zu nehmen, und auch hier konnen wir nicht umbin, bie Erfüllung einer boben und iconen Orbnung ju erfennen. - Eines muß jeboch hierbei vor allen Dingen bie Biffenschaft bem Lefer . beutlich zu machen suchen, weil man gemeinhin gar keinen Begriff bavon zu haben pflegt - und bas ift - bag eben fo an ber Ropfhälfte als an ber Rumpfhälfte bes Rorpers Bliedmaagen vorkommen - eine Thatfache, welche beghalb fcon von großem Werthe ift, weil, wenn man fie recht be= greift, fie gang besondern Aufschluß zu gewähren vermag. theils über die Lehre von den fünftig zu besprechenden Propor= tionen, theils über bie geheimnisvollen Metamorphofen ber organischen Gestaltung im Ginzelnen; Metamorphosen, welche burchaus Jeber zu erfaffen und anschauen zu lernen im Stanbe fenn muß, wenn insbesondere bas, mas man Bebeutung ber Bilbung nennen barf, naber verftanben werben foll.

Erinnern wir und baher zuerst bes Schemas Fig. 15, wo e die Grundlage einer Ertremität andeutet. — In diefer Folge von Knochen also, welche ausstrahlende Wirbelfäulen barftellen, gemeinhin so:



- 1 Dberglied (g. B. Oberarm),
- 2 Unterglieb (3. B. Unterarm mit Ellenbogenknochen und Speiche),
- 3 Endglied (3. B. Sandwurzelfnochen, Mittelhands und Fingerfnochen).

ift nur bas gang allgemeine Berhaltniß gegeben, welches fich alsbann im Einzelnen vielfältigst verwandelt, und burch verfchie-

bene Stellung und Belentverbindung bie verschiebenften Glieber= formen hervorbringt. - Da es hier junachft nur barum ju thun ift, einen Begriff ju geben, auf welche Beife bie Bilbung von Gliedmaagen auch am Ropfe zu verstehen fen, so bitte ich, auf Folgenbes zunächst zu achten: — An bem Ropfe ber nieberen Thiere, g. B. ber Insetten und Rrebse, lehrt ber erfte Blid, bag bie Riefern eines folden Ropfs mahre Bliebmaagen find, benen bes Rumpfe fehr abnlich, benn paarweife fteben fie hinter einander, und jedes Paar bewegt fich wie ein paar Arme gegen einander. In ben boberen Thieren - wo bie Bebeutung bes Ropfs burch bie ftarte hirnentwicklung fo gesteigert ift - verträgt fich biefe Bebeutung nicht mehr mit ber, ber bort als Arm ober guß frei hervortretenben Blieber, fonbern bas eine Baar Riefern, welches allerbings auch ba nicht fehlt, wirb mertwürdig metamorphofirt, und zwar baburch, baß es an feinen Enbgliebern verfcmilgt (gleichfam als waren bie Banbe ber beiben Arme in einander verwachsen, fo bag beibe Arme hun nur einen einzigen Bogen barftellten), und fo entsteht uns jest ber Bogen bes Unterfiefers, an welchen bie Bahne burch ihr ben Rageln abuliches Bachsthum noch an Enbglieber erinnern, beren Finger ber 3bee nach mit Rageln betleibet fenn follten. - Bu größerer Deutlichkeit fen benn bier bas Schema eines Amphibientopfs (a) mit feinen Rieferglied= maagen (x), neben die Gliedmaagen (x x) ber Bruft (b) beffelben Thiers geftellt.





Es wird nur eines Blides auf biefes Schema beburfen, um fich bie Gleichbebentung bes Untertiefers mit einem Baare von Rumpfgliebmaagen beutlich ju machen, und bies war es eben, was hier erreicht werben follte, benn erft, wenn man beutlich einfieht, wie bas haupt in feiner innern wesentlichen Blieberung ben Rumpf wieberholt, und biefer jenes, wenn man erkennt, wie allen Gliebmaagen ursprünglich ein unb baffelbe Gefet jum Grunde liegt, und nicht nur bie Band ben gug, und bas Bein ben Arm, fonbern auch bie Rinnlabe biefe beiben wieberholt, wie bie Schabelhohle nichts ift als ein erweiterter, gesteigerter Birbelfanal, jeber einzelne Birbel bie Wieberholung bes anbern, und ein Schulter= ober Beden= knochengürtel ebenso Wieberholung ber Rippe, wie am Haupte bie Oberkiefer= und Baumenknochen in ihrer Beife - fo erhebt man fich nun wirtlich ju bem Begriffe jener Ginheit, welche ale Bebingung hochfter Schonheit ben vollkommenen Bau bes Organismus charafterifirt, und welcher bann in Raturformen baffelbe und barbietet, wie wir es als Runftform in dem reinen Sat einer mufikalischen guge an bem Befet ber Imitation (b. h. ber immer mobificirten Bieberholung einer gewiffen mufikalifchen Figur), ober in bem Bau eines auf einem bestimmten Bahlenverhaltnig und bem Befet bes hunbertfältig fich wieberholenden Spigbogens beruhenden Dunfters, mit Bohlgefallen, ja mit Bewunderung ertennen.

Möge baher gegenwärtig bies genügen, um von ben Grundzügen ber Gliebbilbung an Rumpf und Ropf eine An=beutung zu geben, ich will nun nur noch über die Richtung, in welcher Gliebmaaßen überhaupt hervortreten können, das bestimmende Geset mittheilen, und manche unerwartete Folgerung wird sich auch in dieser Beziehung herausstellen. Merkswürdigerweise gründen nämlich sich alle diese Ausstrahlungen auf die Sechstheilung des Kreises, als der, welcher oben durch Carus, Books.

ben Salbmeffer bes Areises (ben Rabius — Strahl) bestimmt wird. \*) Ein Schema wird bies sogleich beutlich machen:



An biesem Schema bezeichne ber mittlere Ring ben Umfang ober Durchschnitt bes Körpers, und sofort find hierin
bie möglichen Glieberstellungen gegeben in ben sechs Richtungen
1...6. — Die Vermirklichun'g bieser Möglichkeiten
erfolgt auf sehr verschiebene Weise. Beispiele werben die
folgenden sehn: — 1 als die Gegend, wo die Wirbelsäule sich
ausdildet, erreicht selten beutliche Gliedmaaßenbildung, und
als bekannteste Form derselben kann eigentlich nur die Rückenfloße der Lische genannt werden. Auch in der Gegend 2, weil
sie der ersten entgegengesett ist, und weil dort vielfältig die
unvollkommenen Wirbelsäulen des Brustbeins ausgebildet werben, kommt es ebenso wenig zu stärkerer Gliedmaaßenbildung,
boch sind die mittleren unteren Floßen des Fischschwanzes
Glieder dieser Art. — Es bleiben nun die seitlich ausstrahlenden Gegenden 3 und 4, und 5 und 6 übrig. Hiervon sind

<sup>&</sup>quot;) Es ift ein befanntes geometrifches Gefet, daß der halbmeffer eines "Areifes ben Areis felbft allemal genau in feche gleiche Theile.

bie seitlich unteren 5, 6 bie welche am allgemeinsten zur Ausbilbung gelangen, welche schon in den Gliederthieren die Füße bilden und in den höheren Thieren und im Menschen als vordere und hintere, oder als obere und untere Gliedmaaßen hervortreten. Was die seitlich oberen (3, 4) betrifft, so kommt davon in den höheren Thieren (und zwar wieder als Gegensap, weil bei diesen an der Rückenseite die Wirdelsäule sich entwickelt) selten etwas zur Ausbildung, in den niederen Thieren und namentlich in den Insekten aber entstehen in solcher Richtung die Flügel (s. Schema Fig. 20).

Ohne bag ich nun biefe Blieberungen im Gingelnen weiter verfolge, wird bas Gefagte hinreichen, um beutlich zu machen, bağ in ber menfchlichen Gestalt gerabe ihrer höhern Bebeutung wegen, verhältnigmäßig nur febr wenige ber erwähnten Dog= lichkeiten zur Ausbildung tommen, und man abnet barin abermale jenes hohere Befet ber Befchrantung, bem gu Folge es ebenfo unmöglich ift, bag in einer eblern Form hunderte von Bliebern fich entwickeln, ale bag bort ein Rudgrat mit Sun= berten von Wirbeln zu Stande tomme. Bas aber noch weiter fich hier ergibt ift: bag, wenn bie Phantafie in Runftgebilben neue Schopfungen hervorzubringen unternimmt, icon unbewußterweise ber Beift getrieben wird, immer an jene verbor= genen Doglichkeiten fich zu halten, und bag nur Beiterbilbungen ber leiblichen Form, nach Maaggabe biefer Doglichfeiten, bem geläuterten Beschmad ein gewiffes Benugen geben tonnen. - Untersucht man ichon die fabelhaften Bestalten bes Alterthums, bie Greifen, Sphinre und Drachen, fo tonnen vielfältige Bestätigungen biefes Befetes gefunden werben; besonders merkwürdig ift aber bie auch ichon im Alterthum entstandene und in ber driftlichen Runftwelt weiter ausgebil= bete Beflügelung ber menschlichen Beftalt. - Ber mochte eine beflügelte Engelsgeftalt von Signorelli ober bie Poefie von Raphael mit ihren Ablerflugeln aufmertfam betrachten,

und nicht barin, anstatt einer Berunglimpfung und herabsetung ber menschlichen Bilbung, vielmehr eine ibeale Bervollständigung und Erhebung berselben anerkennen! — Untersucht man aber ben Grund dieses Bohlgefallens genauer, so ist er offenbar kein anderer (und zwar selbst ba, wo er nicht mit vollkommener Deutlichkeit zum Bewußtseyn kommt), als daß die geheime Forderung von oberen ober Rückenseiten = Gliedmaaßen (3, 4 obigen Schema's), welche ber menschlichen Gestalt sonst ganzlich fehlen, burch jene Flügel-Ansabe befriedigt und gewährt wird.

Rurg, so muß es an diesen und vielen ber vorhergegangenen Beispielen in Wahrheit flar werben, welche eigenthumliche Tiefe und geheimnisvolle Gesesmäßigkeit überall in bem Baue bes Steleton gegeben ift, und wie wesentlich nur auf bieser Seite bes Organismus Alles ruhend zu benten ift, wodurch berselbe zu bem wunderbar schön geglieberten Baue der Menichengestalt sich ausbehnt, während er ohne biesen Halt, wie ichon früher gesagt war, zu der fast formlosen Masse einer Molluste zusammensinten wurde.

Ich hoffe, es wird gegenwärtig vollkommen sich übersehen laffen, daß Alles, was wir die Architektonik menschlicher Bilbung nennen durften, nur auf einer bestimmtern Ginsicht in
die Gliederung des Skelets ruhen könne, und es wird daher
jest, nachdem eben von dieser Gliederung ein allgemeiner Ueberblick gegeben ist, nur noch erforderlich werden, zu zeigen,
welche Gebilde es sind, wodurch nun diese erste Grundlage sich weiter ausfüllt, vollendet, und von dem bürren, einfachen Skelet zur schönen Külle menschlicher Form sich ergänzt.
— Solche Bekleibungen des Anochenspstems sind aber, wie Zeder am eigenen Körper es erkennt, nach außen die Muskulatur mit den Hautgebilden und äußeren Sinnesorganen, nach
innen die Ausfüllungen seiner Höhlen, durch das, was wir
mit einem unbestimmten Gesammtausbruck Eingeweibe nennen.
Es liegt — wie in der Einleitung auseinandergesest ist — nicht im Plane dieses Werkes, eine eigentliche beschreibende Anatomie zu entwerfen, und so ist es benn auch hier keinesweges die Absicht, tiefer auf das Einzelne der genannten Gebilbe einzugehen, aber wie im Allgemeinen die wunderbare Mannichfaltigkeit derselben in der Entwicklungsreihe der Organismen zu Stande kommt, und welches die wesentlichsten Eintheilungen derselben sind, davon muß im Folgenden schon beshalb gehandelt werden, damit, wenn es auch unmöglich ist, dem nicht in das Geheimnis der Wissenschaft Eingeweihten die Genauigkeit der besondern Gliederung ganz vorstellig zu machen, doch jedem Gebildeten ein Begriff davon erwachsen könne, wie die Gesammtheit menschlicher Gestalt zu Stande komme und wie sie sich vollende.

So, um nur querft von bem Berben ber außeren Betlei= bungen bes Stelets, unb namentlich von feiner Dustulatur ben genetischen Begriff zu erlangen, muffen wir noch einmal jurudbliden auf ben einfachen Bau jener nieberen Blieberthiere. beren aneinandergereihte Rörperringe (f. b. Schema Fig. 11 u. 12) fcon ein erftes Borbild ber hohern Architeftonif bes Steleton felbft barftellten. In biefen, es fen nun wie in geschalten Burmern (fo in ben Stolopenbern) ber Rorper wirklich mit einem aus Urwirbelringen bestehenben Sautftelet bekleibet, ober er fen wie in Weichwürmern blos von einer weichen Saut über= zogen, allemal finben wir, baß eine eigene gefaserte, weiche, burch Contraction fich bewegenbe Sulle chlinderartig bas gange Beschöpf umgibt und so bas Vorbilb wird einer jeben höbern Mustulatur. Gin folder Fafercylinder besteht aber an fich überall wesentlich aus Cirkelfibern und Längenfibern, burch beren abwechselnbe Zusammenziehungen alle und jebe Bewe= gungen bes Thieres ju Stanbe tommen. Damit nun anichau= lich werbe, wie aus so Einfachen allmälig bas Bielfache einer gangen menfchlichen Dusfulatur hervorgeben tann, gebe ich junachft hier ein Schema eines folden Cylinbers, wo a bie

Längenfasern, b die Cirkelfasern darstellen. Die letteren theilen sich in gerab (a) und in gekreuzt verlaufende Cirkelfasern (a').



Die Längenfafern zeigen gewöhnlich, fobalb nur überhaupt ein Oben und Unten am Thiere unterschieben ift, ein Bu= fammentreten in zwei obere Bunbel (1, 2) und zwei untere (3, 4), und ichon mit biefer Entwicklung ift fofort ein febr vollständiger Apparat ber Bewegung gegeben, mittels beffen einfachem Mechanismus nun alle und jebe Berturgung, Berlangerung, Bufammenzichung und Ausweitung bes Rorper= rohre, turg alles jene fonberbare und vielfaltige Binben und Rrummen vollzogen werben fann, welches wir irgend an einem lebenben nadten Burm beobachten. - Sat man aber gunachft biese Bildung ale bie mahre Urform ber Mustulatur begriffen, fo wird man auch weiter verstehen, warum jener ursprungliche Begenfat von Rreis- und Längenfafern felbft bis in bie hochften Bilbungen fich verfolgen läßt, und man wird hier allerbings ben eigentlichen Schluffel ertennen, burch welchen bas Berftanbnig auch ber Architektonik bes Muskelbaues boberer Geschöpfe allein vollkommen aufgeschloffen werden kann. Berfuchen wir junachft nach biefem Gegebenen bie Mustelbilbung bes Menschen, und zwar vor ber hand nur an Bruft unb Leib, in welchen jenes allgemeine Körperrohr bes Wurms verebelt und erhöht fich wiederholt, richtig auszubeuten, fo werben wir ben Busammenhang leicht begreifen, wenn wir eine Stigge berfelben betrachten.

Es stelle benn a bie Borberfeite bes menschlichen Leibes

dar, und man erkennt alsbald in 1, 1 (ben beiben fogenannten geraden Bauchmuskeln) bie vorberen Längs=Bundel ber Muskel= fibern an der Muskulatur des Burms, Kig. 21; in 2, 2 (den fog.

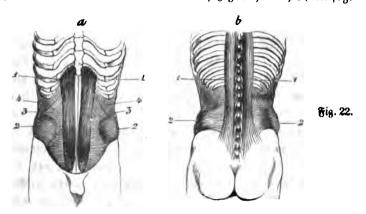

Duerlenbenmusteln) bie Anbeutung jener geraden Cirkelfibern; in 3, 3 (ben aufsteigend schiefen Bauchmuskeln) und 4, 4 (ben absteigend schiefen Bauchmuskeln) bie Anbeutung ber sich freuzenden Cirkelfibern des Wurms ganz bestimmt. \*) Eben so sindet man leicht an der Rückseite des Leibes (b) in 1, 1 (ben sog. Langen=Rückenmuskeln, Sacrolumbaris und Longissimus dorsi) die höheren Längenfaserbündel, und in 2, 2 (ben queren Lendenmuskeln) die Andeutung der Cirkelfasern jenes einfachsten Schema's, Fig. 21, wieder, und überall wird es sonach deutlich, wie die Gesetz der einfachsten Muskulatur eines Wurms — welche in den Muskelsstern der menschlichen Adern und bes Herzens, wie in denen des Dauungskanals ganz und gar mit der Einfachheit eines ersten Muskelchlinders sich wiesderholen, zu gleicher Zeit die Grundbedingungen in sich ents

<sup>\*)</sup> Selbft ben Anatomen ift bieber biefe Bebeutung ber fich freuzenden Faserrichtung ber schiefen Bauchmusteln gang entgangen, und doch ift fie ein fo schoner Beleg fur bie hohe Bebeutung ber fortschreitenden Entwicklung ber Naturformen.

halten zu ber großen und bie Architektonik bes Denfchen fo wefentlich begrundenden außern Muskulatur.

Merkwürdig ift es nun zu verfolgen, was von diesen Geseten auch auf solche Gebilbe anwendbar bleibt, in welche (wie bei den Gliedmaaßen, deren Architektonik im Knochenssykem auf der Theorie ausstrahlender Wirdelkörpersäulen beruht) die Leibeshöhle sich nicht fortsett, in welchen die Mustulatur keine Höhlung umschließt, sondern an denen sie blos die Gliedmaaßenknochen umkleibet und bewegt. — Hier ist es augenfällig, daß die Cirkelsibern, welche allemal zunächst auf die Höhle (zu beren Erweiterung und Verengerung) sich beziehen müssen, an diesen Gebilden ohne Höhle, keine Bedeutung mehr haben können und somit verschwinden werden, daß also wesentlich hier nur die Längensiber=Bündel übrig bleiben müssen. — Ein Schema einer solchen Ruskulatur wäre folgendes:



Es mögen hier a, b, c brei wirbelkörperförmige Gliebmaaßenknochen bezeichnen, während 1, 2, 3, 4 bie vier Län=
genfaserbündel ber Muskulatur barstellen, welche von einem
Knochen zum andern verlaufend durch ihre Zusammenziehung
jede Bewegung bes Gliebes vermitteln. Es ist hier klar, baß,
wenn z. B. das Muskelfaserbündel 3 b sich verkürzt, bas
Glied c in ber Richtung c' aufwärts gebogen werden muß,
wenn das entgegengesette (1) sich verkürzt, wird es abwärts
sich biegen, wenn das seitliche (4) sich verkürzt, wird es zur
Seite bewegt werden u. s. w. — Betrachtet man nun das
Obige als das Grund=Schema, so sindet man eine solche

Anordnung 3. B. in ber Mustulatur eines einzelnen Fingers großentheils in ganz ahnlicher Weife verwirklicht; aber felbft wenn man bamit bie wirkliche Muskulatur einer größern Gliebmaaße, 3. B. bie eines Schenkels vergleicht, fo kann



man unschwer, unter einem fehr vermannichfachten und in vielen Bieberholungen und feinen Wellenlinten ausgearbeiteten Baue jenen ursprunglichen Typus ber vier gangsfaserbunbel wieber Es zeigen nämlich am Schenkel 1, 2, 3 (b. b. ber gerade Schenkelmustel (rectus femoris, 1) und bie beiben größten Schenkelmuskeln (vastus externus und internus, 2, 3) gang beutliche Wieberholung jener Langenbunbel bes obigen Schema's 1, 3, 4, während auch schiefe Duskeln (ber Sartorius, x) nicht fehlen, welche noch an die getreuzten Cirkelfafern erinnern. - Chenfo läßt fich benn and bei ben Armmusteln bie An= beutung jener ursprünglichen Bertheilung aus allen freilich fehr verwickelten Bilbungen fehr wohl herausfinden, obwohl ber Betrachtenbe hier, wie vielfältig auch bei ber Architektonik bes Rnochenfustems, balb ertennen wirb, wie eigen geheimnigvoll bas unbewußt Bilbenbe ber Natur bemubt ift, ein einfaches Befet und bie starre, fast mathematische Urform überall unter einer fehr mannichfaltigen Erscheinung und unter ber Schönheit einer reich geglieberten lebenbigen Bilbung möglichft ju verschleiern.

Uebrigens verbreitet fich jener Urgegenfat ber Dustelfiber zwischen Cirtel- und Längenfiber, nun auch nicht blos

über bie Architektur bes Knochengerufts, sonbern außerdem baß, wie schon oben bemerkt, die Bewegung der Röhren, der Abern und des Nahrungskanals nur in solchem Gegensate vermittelt wird, so geschicht selbst die Bewegung der edelsten Sinnesorgane — der Augen — nur durch einen Apparat ähnlicher Art. Der Augapfel wird nämlich außer zwei schiefen (an die Kreuzung der ursprünglichen Girkel-Fasern erinnernsen) Augenmuskeln wesentlich durch vier gerade Längensasers bündel (die sog. geraden Augenmuskeln) nach jeder beliedigen Richtung gerollt, während die Cirkelsibern auch hier nicht sehlen, sondern als Schließmuskeln der Augenlieder die Abshaltung des Lichts vermitteln, ja zulest noch einmal in feinster Bildung in der Iris sich wiederholen; kurz überall immer Anklänge an ein höchstes, ursprüngliches Geset!

Betrachte man nun bas Ganze eines ichon gebilbeten lebenben Körpers -- ober weibe man bas Auge auch nur an ben hohen Runftwerken eines Barberini'ichen Kaun ober eines Laotoon, und man wird beutlichft ertennen, wie bie Architet= tonif aller biefer Bestalten in ber Tiefe allerbings nur gu Stande tomme, eines Theile burch ben von vielfach geglieberter Muskelhülle überall umkleibeten besondern Bau bes Steleton, man wirb aber anbern Theils auch nicht vertennen, daß die Gestalt sich an ihrer Oberfläche erst vollendet burch das große, weiche, Alles umschließende allgemeine Hautgebilbe mit ben Sinnesorganen, und mit feinen nur noch wenigen und immer fehr verebelten Grinnerungen an bas hautftelet der nieberen Thiere (nur bie Hornplatten der Rägel konnen hierher gezählt werben). — Einige Anbeutungen alfo auch über bie Ratur biefer außerften Umbullung bier ju geben, barf benn ebenfalls nicht unterlaffen bleiben.

Es ift aber merkwürdig — und bie Entwicklungsgeschichte weist es mit ber größten Bestimmtheit nach — wie eigentlich alle bie eben genannten, die eigenthümliche und schöne Archi-

tettonit ber menschlichen Bestalt begrundenden Bebilbe nebst bem Rervenspftem, ursprunglich felbft nur aus einer garten Saut, bem fogenannten ferofen Blatt bes embryonifden Reimes. hervorgeben. - In Wahrheit ift bemnach also eigentlich Alles, was fpater als Steleton mit bem in ihm enthaltenen Mittel= gebilbe bes Rervenspftems erscheint, alles was Dustulatur, Sinnesorgan und was allgemeine Sautbebedung wirb, felbft querft burchaus nichts als eine hautformige, außere, feine Bellenichicht bes embryonischen Reims, und wie etwa am Rörper eines Burmchens, wenn wir ibn öffnen, wir gunachft immer nur zwei in einanber gefügte Cplinber unterscheiben konnen, deren innerster ber Rahrungstanal, beren außerer jene allge= meine Dustelhulle mit haut und Rervenspftem ift, gerabe fo verhalt es fich auch am erften embryonischen Reime ber wun= bervollen Geftalt bes Menichen. Um bies gang beutlich gu machen, wieberhole ich noch, bag in ber ermahnten garteften, nur mitroffopifch zu entziffernben Reimftelle bes Embryo fich zwei Blatter unterscheiben laffen, beren außeres ferofes, beren inneres Schleimblatt genannt wirb, \*) und wie aus bem innern bie ernährenden und athmenden Gingeweide hervor= geben, fo geben aus bem außern - gleichfam ber erften Un= beutung einer embryonischen Saut - fpaterbin Rerven= unb Sinnesorgane, Steleton, Mustulatur und hautgebilbe her= vor. - Erwägt man alfo biefen Bang ber Entwidlung genauer, so lernt man wohl bie umhüllenden hautgebilde einer Menschengestalt nicht etwa nur als eine minber bebeutenbe Shale anderer, allein wefentlicher Organe annehmen, vielmehr achtet man alsbann in ihnen die zuerst auftretende Matrix gerade ber, bem Beifte, als Rerven= und Sinnesorgane, am meisten bienenben, und bie Gestalt felbst als Steleton unb

Beffer wurde überhaupt je nach den daraus hervorgehenden Gebilden bas außere als fenfibles, bas innere als vegetatives Blatt bezeichnet.

Mustulatur am wesentlichsten begründenden organischen Theile. Faßt man baher gegenwärtig in solcher Beise die Bebeutung bes Hautorgans auf, so versteht man nicht nur, warum seine Bildung immer dem Organismus so charakteristisch ift, und warum es im Menschen so ganz anders, so viel höher und seiner als in den Thieren gebildet ist, sondern man erkennt auch, warum erstens die Berschiedenheit der menschlichen Racen und des Geschlechts, zweitens aber auch die verschiedene Eigensthumlichkeit einzelner Bersonen gerade immer ganz besonders in der höhern oder niedern, seinern oder gröbern Organisation der Haut sich ausdrückt, welches alles gewiß so weit weniger der Fall sehn würde, dürste man das Ganze eben nur als eine geringe Hülle betrachten.

Der innere Bau bes hautorgans felbst umschließt übri= gens im Menichen eine Menge ber feinften und wunderbarften Einrichtungen, beren größter Theil erft burch bie neueren mitroffopischen Untersuchungen fich bat offenbar barlegen laffen. Bon bem merkwurdigen Bellenleben an feiner Oberflache, an bem, was wir Epibermis nennen, ift fcon weiter oben (S. 27) ein kleiner Theil berührt worden, aber es bedarf nur eines Blide auf unfere eigenen Singerfpigen, auf bie Taufenbe bochft feiner in ovalen Spiralen verschlungener Linien, welche bort bie fo eigenthumliche Entwidlung bes Organs beurtunden, es bedarf eines anbern Blides in bas Mitroftop, auf bie nach Burfinje's Entbedungen burch bie feinften Spiralrobren fich nach außen öffnenden Ranale fur bie maffrigen Ausschei= bungen ber haut, auf die munbervollen Befaguege biefer haut und bas Durchbrungenfenn berfelben mit Rervenverzweigungen, als woburch bie gange Augenflache bes Denfchen ein einziges großes (fpater ausführlicher zu betrachtenbes) Sinnesorgan wird, um bie Ueberzeugung von ber hohen Bebeutung ber gesammten Ausbreitung ber Saut zu erhalten. Dabei ift nun die Bilbung ber menschlichen haut nicht allein in fich von

biefer Bollenbung, sondern auch das aus ihr hervorgehende Gebilde, das Haar, mit seinem merkwürdigen röhrenförmigen Zellendau sowohl, als in Bezug auf seine Stellung zeigt die eigenthümlichsten Berhältnisse. — Wir besigen von Esch=richt 20) eine interessante Untersuchung über die verschiedenen Bildungen spiraliger Wirbel, welche das Haar auf der gessammten Körperoberstäche in seiner Richtung bestimmen und diese verschiedenartigen besonderen Strömungslinien, nach welchen sich das Haar anlagert, geben zu mannichfaltigen Betrachtungen Anlaß. — Da die Sache wenig gekannt ist, so wiederhole ich hier eine seiner Abbildungen des Oberkörspers eines neugebornen Kindes (benn hier verräth die Lage des seinen Wollhaares, wie es viele Kinder mit zur Welt bringen, die Strömungen am deutlichsten), welche man nicht ohne Bewunderung wird in Erwägung ziehen können.



Fig. 25.

Die merkwürdigen Linien, Abtheilungen, spiraligen Birbel u. f. w., welche man hier gewahr wird, werden entschieden nicht burch besondere Gintheilungen der tiefer liegenden Ge-

bilbe - Knochen, Dusteln u. f. w. bestimmt (bies zeigt fcon ber ftartfte Saarwirbel, b. i. ber auf ber Sobe bes Ropfs. welcher nicht etwa gerade auf einer Kontanelle liegt - fogar manchmal auch boppelt vortommt) fonbern es werben bier gewiffe geheimnifvolle Stromungen im Sautorgan felbft bei benen wir vielleicht an elektrische ober magnetische Berhaltniffe benten burfen, burch bie bestimmte Bilbung ange= beutet, welche nun einestheils als jene außerorbentlich garten taufenbfältigen Lineamente, woburch die wirbelförmigen Linien ber Fingerfpipen bedingt find, theils burch die eben barge= legten haarrichtungen einigermaßen zu Tage fommen und festgehalten erscheinen. — Eben barum, ba biefe feinsten elettrifden und magnetifden Berhaltniffe im Sautorgan, von welchen wir überhaupt noch fo wenig wiffen, gewiß fehr großen Berichiebenheiten in verschiedenen Menichen unterworfen find, zeigen auch biefe Baarwirbel fich in fehr verschiebener Bestalt. 3ch gebe hier noch nach Efchricht bie Abbilbungen zweier Rindergefichter, übrigens von ziemlich gleichem Bau, und babei boch von gang verschiebenen Spftemen ber Baarftromungen.

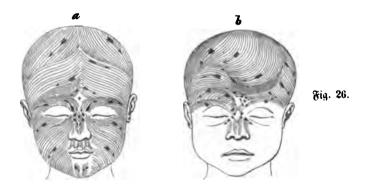

Unverkennbar liegt Bieles von bem, mas fpaterbin bie eigenthumlichen Buge eines menfchlichen Antliges bilben foll,

schon gang wesentlich als gegeben in biefen verschiebenen burch haarwuchs angebeuteten Richtungen, und man erstaunt immer mehr, je mehr man in biefe feinen Berhaltniffe blickt, wie unenblich vielfach und wie gart bie Bebingungen find, burch welche ein befonderes boberes Gottliches, wie es eben einer jeden menschlichen Individualität boch ohne Wiberrebe ju Grunde liegt, in fo taufenbfältigen feinften Ruancen fich offenbaren tann und wirklich offenbart. — Dabei barf man übrigens nicht vergeffen, bag bie Saarbildung feinesweges etwa blos burch biefe vericiebenen Richtungen und Lagen, fonbern namentlich auch burch bie verschiebene Qualitat bes Daares felbft - an Starte, Beichheit ober Barte, Karbung, ftarterer ober fcmacherer Gleftricitat u. f. w. fich verschieben zeigt, und bedeuft man nun julett, daß alle biefe Berfchieben= heiten, fo wie alle Gigenthumlichkeit ber Architektonik bes Stelets, ber Dustulatur und ber Sinnesorgane immer nur ebenfo viel charafteristische Bezeichnungen find für bie befonbere pfpchifche Monas ober Grundibee bes Organismus, fo liegt freilich in alle biefem eine weitläuftige Schrift ausgebreitet vor une, in welcher mit ber größten Bestimmtheit niebergeidrieben ift, welcher Art gerade biefe hier fich offenbarende Seele fen; nur bag und jum großen Theile bie Deutung bie= fer Schriftzuge mehr verborgen ift, als bie irgend welcher Dieroglyphen.

Und so viel moge benn hier genügen, um einen Ueberblich über die Glieberung, ber Physis und ihrer gesammten Archietettonik zu geben! Was die Organe im Innern berselben betrifft, so wird bann, wenn wir die Lebenserhaltung und Lebenswirkung der Physis betrachten, so viel bavon zur Darestellung kommen, als überhaupt im Plane dieses Werkes liegt. Unsere nächste Aufgabe ift jest, zu handeln:

3. Bon ber angern Geftalt bes Menfchen nach ihrer Proportion, Schönheit, unenblichen Berfchiebenartigfeit und Physiognomie.

Benn man bas verbienftvolle Bert von Gottfrieb Shabow aufschlägt: Bolyklet, ober von den Maagen bes Menschen (Berlin 1834), fo finbet man in ber Ginleitung febr vollständig zusammengestellt, wie namentlich die Runftler von ben Beiten ber Griechen, ja benen ber alten Aegypter und Sindu's an bis auf Leonarbo ba Binci und Albrecht Durer, ja bis auf bie neuefte Beit, vielfach bemuht gewesen find, bie eigenthumlichen und vielfältigen Berhaltniffe ber außern menschlichen Geftalt auf gewiffe fefte Daage jurudjuführen unb in bestimmten mathematischen Groken auszubrucken. Anfanglich fuchte man hierbei rein jum prattifchen 3wed ber bilbenben Runft, nach einem Daage, welches auf biefelbe Beife bienen follte, bie gesammte Blieberung ber Beftalt baran icharf ju meffen und banach funftlerifch ju entwerfen, wie bem Architetten bei ber Saulenconstruction ber fog. Do bel bient um Starte und Lange ber Gaule und jegliche Glieberung ihres Außes, ihres Capitals und ihrer Befimfe genau ju bestimmen und zu conftruiren. Das hatte man alfo gar balb erfannt, bag fur ein fo hohes Gebilde als bas bes Menfchen, nicht ein irgend beliebig von außen entnommenes Daag - Boll ober Auf bienen konne, fonbern, bag einzig und allein eine jebesmal aus ber Blieberung bes Menfchen felbft entnommene Broge, fen es eine Befichtelange, eine Banblange ober irgenb beß etwas - hiezu bienen burfe; benn, wie man fagen fann: "ber Menich fen Maag und Meffer ber Schopfung", fo tann er überall auch nur felbft fein eignes Daag fenn ober ab= geben. - Erwägt man nun alle biefe verfchiebenen Berfuche ber Meffung, fo handelt es fich junachft barum, daß tlar ge= macht werbe, einmal: ob ein jebes Bebilbe, ober welches

insbesondere als Bestimmung dieser organischen Proportionen benutt werden könne, und ein andermal: ob zu erwarten sep, daß nun gerade die Längen = Dimension eines solchen maaß gebenden Gebildes — b.h. des organischen Robels — in den Längen = Dimensionen anderer Theile und des gesammten Körpers immer wirklich rein aufgehen musse, oder ob immer nur approximative Bestimmungen nach Bruchtheilen — wie bei der Reduction des Kreises auf gerablinigte Figuren — möglich sepen ?

Bas die erfte Arage betrifft, fo bat man fie auf die verschiebenfte Beife entschieben, am gewöhnlichsten murbe ber Ropf ober bie Gefichtslänge als Maag angenommen, obwohl auch mit ber Bestimmung biefer Größen felbft fehr willkurlich verfahren wurde, benn Ginige magen bas Beficht vom Rinn bis zu bem haarwuchs, Andere vom Rinn bis zum obern Ranbe ber Augenhöhle, und mas die Ropflange betraf, fo wurde wieber nicht etwa bie unveranberliche gange bes Schabels, fonbern bie bobe bes Ropfs mit bem beweglichen, auch nach Berhältniß ber guten ober abgenutten Babne balb bober, balb tiefer ftebenben Rinn jum Deffen benutt. - Bon folder Ropflange nahmen nun die Meiften 71/2 fur bie Bobe ber gangen Bestalt, wieber ohne gu bebenten, bag ein folches Aufammenmeffen von Unteraliebern Rumpf und Ropf gang! bisparate Theile jusammen in Rechnung bringt. - Bon Anberen murbe fogar eben biefe Totallange ber Beftalt felbft als ber eigentliche Dobel genommen und von Carbanus in 180. in bem indifchen Werke Silvi Sastri in 480 Theile getheilt und nun nach biefen Theilen bie Meffung der einzelnen Rörpergebilbe bestimmt. — Dabei bachte man auch gar nicht baran, ob bas eigentliche größere Berhaltniß eines Bebilbes jum anbern nicht mehr nach quabratifchen ober nach cubi= fchen Berhaltniffen bestimmt werben muffe, als nach blogen linearen, als woburch benn freilich eine machtige Berfchieben= heit gegeben fenn wurde, ba ein boppelt fo großes Quabrat Carus, Bhofis.

natürlich nicht eine boppelt fo große Lange hat, als ein ein= faches u. f. w.

Was die zweite Frage betrifft, nämlich, ob die Maaß= theile immer in ben Bemeffenen rein aufgeben follten, - fo ift freilich ichon bie einfache Erwägung, bag es fich beim Menschenkorper um lauter gerunbete Formen banbelt, unb bag alle fpharifchen und elliptischen Figuren nur in Bruch= theilen auf gerablinigte fich jurudführen laffen, genug, um an bie Berneinung biefer Frage ju benten; noch außerbem aber ift baran ju erinnern, bag alles Organische etwas Srrationales hat und haben muß, weghalb, je ebler bie Formen, um fo mehr fie fich von bloß mathematischen entfernen. (So ift 3. B. bie erfte Anlage eines Gliebmagenknochen ein faft reiner, gerablinigter Cylinber; je weiter er aber wachst, um fo mehr mannichfaltig gebogen, gebreht und veranbert wirb er.) Schon hiernach find alfo gang icharfe, nach einem und bemfelben Langenmaaße festaufegenbe Broportionen ichwerlich zu erwarten. — Nimmt man nun bies Alles zusammen, fo barf man wohl fagen, bag bas, was man bisher bie Lehre von ben Proportionen bes Menschenkorpers nannte, nur aus einzelnen, zum prattifchen 3med ber bilbenben Runft, burch willführliches Umbertaften und Deffen ber Glieber gefundenen Refultaten bestand, welche an und fur fich burchaus jebes wiffenschaftlichen Grundes entbehrten, und es tann une befi= halb nicht wundern, daß ber eine Runftler die fcone Menfchen= gestalt in Quabrate, ber anbere fie in Dreiede einzwängte, ber eine nach biefem, ber anbere nach jenem Daafie meffen burfte, und Einer jo viel Recht babei und Erfolg bavon hatte, als ber Anbere.

hier, wo es barum zu thun ift, bem Lefer zwar eine faßliche, aber boch burchaus auf tiefere wiffenschaftliche Ansichaung gegrundete Uebersicht der menschlichen Physis zu geben,

wird benn auch von ben Proportionen ihrer Glieberung in einem anbern Sinne gehandelt werben muffen! -

Indem wir nämlich vorausseten, daß allerdings ebenso, wie die Qualität des Baues in jedem Theile, ebenso auch die Quantität eines jeglichen Einzelgebildes von der Wesenheit der Gesammtheit bestimmt werde, kommen wir nothwendig darauf, daß für das Maaß oder die Proportion im Ginzelnen nur zwei Dinge bestimmend sehn können, nämlich: erstens das Urgebilde, die Urzelle, und dessen Wiederholung als die Zellmonaden, und zweitens das Grundgebilde der wesentlichen Gestaltung des ganzen Körpers, nämlich die Centralnervenmasse mit ihrer Umhüllung durch das gegliederte Gebilde der Wirbelsaule.

Bas bas Erfte betrifft, fo haben wir gefehen, bag es an fich von zartester mikroskopischer Rleinheit sen; indeg ba ber gesammte Aufbau bes Organismus nur burch eine ungeheure Bervielfältigung ber Zellmonabe möglich wirb, fo wirb es immer babei von bem außerorbentlichsten Ginfluffe bleiben, ob in ihrer Rleinheit biefe Zellmonaben etwas größer ober etwas kleiner gefunden werben, ob fie 3. B. ftatt 1/300 Linie vielleicht 1/100 ober nur 1/50 Linie betragen. Deffen ungeachtet hat bies im Ganzen auf bie Größenverhältniffe ber gefammten außern Gestalt weniger Ginfluß, als man benten follte, indem bie Bahl und Größe biefer Urgebilbe vielfaltigft gerabe im umgekehrten Berhältniffe ftehen, und bei größerer Rleinheit ber Bellmonaben an fich, bie großere und enorme Menge ber= selben, bedeutende Bergrößerungen des ganzen Geschöpfs be= wirten fann. - Uebrigens ift auch irgend eine Berechnung um gewiffe geseymäßige Proportionen ber Zahl biefer Urgebilbe aufzufinden begreiflicherweise hier gang unmöglich, ba man babei auf Zahlenverbaltniffe stoßen wurde, welche im Difrotosmus nur mit ber Unenblichkeit bes Mafrotosmus in ber Sternenwelt Bergleichung erlauben und alles menschliche Ber=

mögen ber Zählung ganz übersteigen. — Man fieht bemnach hieraus, baß von biefem Momente zur Bestimmung ber Broportion ber Glieberung — so richtig und wichtig es an und für sich ist — bie Wissenschaft keinen Gebrauch machen kann.

Wenden wir uns baher zu bem zweiten Momente, namlich zu ber aus bem Größenverhaltniß ber Centralorgane und
namentlich ber Wirbelfäule zu entnehmenden Proportionslehre,
so ergeben sich schon bestimmtere Anhaltpunkte: — Wie wir
nämlich weiter oben gesehen haben, lagert sich das erste Rubiment des eigentlichen Embryokörpers als Reim für das
Gebilde des Schädels und Rückgrats, jedesmal gleich einem
Meridian an die Rugel des ursprünglichen Gies, ohngefähr so:



Fig. 27.

und wie demnach ursprünglich die Länge diefer ganzen Wirbelfäule selbst allemal der Größe des Gies nothwendig proportional seyn muß, so gewährt nun zugleich die Gintheilung der erstern in Wirbel, welche im bedrüteten hühnereie schon nach den allerersten Tagen sehr bestimmt und in gleichmäßigen Abschnitten hervortreten, in Wahrheit einen ganz deutlichen und anfängelich wirklich in ganz gleiche Theile eingetheilten Maaßstab, nach dessen Größenverhältniß nun allmälig die weiteren Abstheilungen des Körpers in Kopf und Rumpf, und die Größe der allmählig hervorsprossenden Glieder sich bestimmen. — Wer das Schema einer solchen Urform des Organismus vor sich nimmt, welches man etwa in folgender Gestalt ausbrücken

könnte (Fig. 28), der fieht ganz beutlich den freilich ursprüng= lich felbst nur bei anzuwendender kunftlicher Bergrößerung zu



Fig. 28.

ertennenden Daafftab vor fich, an beffen innerer Thei= lung fowohl bie Lange bes gangen Befcopfe ale bie Broge ber zu beiben Seiten aus berfelben hervorsproffenden Gliedmaaßen gemeffen werben tann. Soldergestalt ift alfo ein wirklicher fester und organisch gegebener Maakstab für das werbende höhere Befcopf allerbings in fehr bestimmter Form vorhanden, und man wird hiernach wohl erkennen, bag, blieben biefe einfachen Bestaltungsverhältniffe auch im ausgewachsenen Beschöpf immer= fort biefelben, nichts leichter fenn murbe, als nach bem Maage ber Birbeltheilung, gleichwie an einem mahrhaften Dobel und organischen Bollftab, bie Broportionen ber gangen Beftaltung in jeber Richtung zu meffen und festzusegen. - Dit weiterrudenber Ausbilbung bes Rorpers andern fich aber auch biefe Berhaltniffe machtig - immerfort jeboch gilt es als unerschütterliches Befet, bag als wefentlichfte Stute, und in sofern schon auch als wesentlicher Regulator und eingebornes Maaß aller übrigen Glieberung die freie Wirbelfäule bes Rudgrate übrig bleibt, fo daß es allerdings ju mertwurbigen Betrachtungen auregt, wenn wir finben, bag eben biefes maafgebenbe Gebilde - gleichsam als ob es felbft ben organischen Grund bes zum Deffen vielfältig angenom= menen Duobecimalfpftems und ber in 24 Boll eingetheilten Elle enthalten folle — genau aus 24 Wirbeln besteht — babei selbst in der räumlichen Größe nicht eben viel von einem Ellenmaage abweichend. Bir verbanten eine febr intereffante und hochst genaue, burch unmittelbaren Abbruck erhaltene



Darftellung bes Längenburchschnitts einer menschlichen Wirbelsjäule bem Anatomen Eb. Weber, 21) und ich gebe hier bei A eine verkleinerte Wieberholung bes ganzen Bilbes nebst einer unverkleinerten Wieberholung bes Durchschnitts von brei Wirbelkörpern aus ber Mitte bes Rückgrats bei B, und bem unbefangenen Auge wird sogleich beutlich werben, daß ber längst gesuchte wahre Mobel für alle Messung menschlicher Proportionen nirgends anders gefunden werden könne, als bier:

Man rufe fich baber gurud, was fruber bei ber Architet= tonit bes Stelets gefagt worben ift über bie große Bebeut= samteit ber Wirbelfäule und über ihre genau ben Gintheilungen , des hochsten Gebilbes nerviger Centralorgane entsprechenbe Blieberung in einzelne Birbel, und ficher muß man fcon jest ahnen, bag bie raumliche Ausbehnung bie ein folches Bebilbe erlangt, unbebingt maaggebenb fenn werbe für bie raumliche Ausbehnung anderer Gebilbe, ja ber gefammten menschlichen Gestalt. - hier treten jeboch freilich von allen Seiten fogleich bie verwickeltsten Berhältniffe hervor, sobalb man fich beutlich machen will, auf welchem Wege und nach welchen Lebensperioben bie herstellung eines mabren und höchsten gefeslichen Berhaltniffes erreicht werbe; — nicht gleich vom Anfange nämlich, wie fich ja beim erften Blick auf die Berhältniffe bes findlichen und bes erwachsenen Rorpers barftellt — find bie Proportionen bes Körpers bie, welche wir im Erwachsenen ale bie Gefegmäßigen ertennen, - fonbern durch stete Metamorphosen und durch die merkwürdigsten Um= änberungen ber Raumausbehnung einzelner Glieber hindurch= gebend, wachft ber Rörper allmählig zu jenem Umfange beran, in welchem er bann mit kleinen Abanberungen bis an's Le= bendenbe verharrt, ja welche bann noch Jahrhunberte nach bem Tobe durch die Große bes ichmer verwesenden Steleton fich anzeigen. — hier, wo wir nun insbesonbere bie achten

und bleibenden Proportionen ju bestimmen bemuht find, haben wir und also namentlich auf bie Berhaltniffe bes ausgewachsenen Rorpers zu begiehen, benn in ihnen muß nothwendig bie mahre Rorm, bas eigentlich bobere Gefes ichon beshalb fich vertunbigen, weil eben erft hier jenes Bachsthum aufhört, welches zuvor eben bis babin in fteten Metamorphosen ben Organismus geleitet hat. Rann boch bie Ratur ja nämlich nur bann erft vollenbet, nur bann erft wahrhaft befriedigt fenn, wenn fie jur wirklichen Erfullung ihres innern Befetes gelangt ift - ware eine folde Brange nicht, fo murbe fie ja zeitlebens im Bergrößern fortfahren, wie benn auch wirklich fo viele niebere Thiere immer größer machsen, je alter fie werben, ober wie ber Gichbaum immer weiter seine Aeste ausbreitet, je langer er lebt. — Die Proportionen bes finblichen und jugenblichen Altere fonnen fonach immer nur Borbereitungen und Anstrebungen fenn gur Erreichung ber Proportion bes erwachsenen, reifen Rorpers, eben weil nur im letteren bas eigentliche Biel biefes Bachfens gegeben ift, und weil er überhaupt nur beshalb reif genannt werben fann, weil er nur alsbann bas mabre und ihm eigentlich bestimmte Befet ber Blieberung erfüllt hat.

Aus alle biefem ergibt sich also, daß, wenn wir das Gefet ber Proportion studiren wollen, wir das zunächst nur können am Körper des Erwachsenen. Rennt man es erst hier, dann kann man auch die Art und Proportion, wie die organisch fort sich vergrößernde Bilbung dieses Ziel endlich erreicht, unter gewisse Regeln fassen. —

Erkennen wir also in ber aus 24 beweglichen Birbeln gebilbeten freien Birbelfaule bes Erwachsenen (f. Fig. 29 bei A von a bis d) unbedingt bas Grundmaaß ber gefammten Glieberung, so handelt es fich ferner um deffen weitere Gintheilung. — Drei Gegenden find es aber, welche burch diese Birbelfaule ihre Stupe erhalten, halsgegend, Bruftgegend

und Bauchgegenb, und 3 × 8 Birbel find es, welche biefe Saule zufammenfegen, fo bag wir benn hiernach gunachft auf ein Berfällen bes Daages a - d in brei gleiche Theile u b, b c, c d gewiesen. - Rur foldergestalt gewonnene Drittelgröße werben wir nun, ba fich bald geigen wirb, wie maaggebenb fie fur alle großeren Berhaltniffe bes menfch= lichen Gliebbaues ift, nach bem Ausbrucke ber Architetten für bie Saule, ben Ramen bes organischen Mobels bei= behalten, und gleich zuerft muß ich hier auf ein mertwurbiges Aperçu hinweisen, welches Jeber machen tann, wenn er bie freie Wirbelfaule bes Erwachsenen mit ber bes neugebornen Rinbes vergleichen will, - nämlich er wird bann finden, bag biefer Dobel bes Ermachfenen genau ber Lange bes gangen freien Rudgrate bee normalgroßen Reugebornen gleich ift. Rehmen wir nun weiter jene Drittel= Große ober jenen Dobel, welcher natürlich für jebes Indivibuum ein befonderer fenn muß, und unterfuchen wir nun, in wie fern er fur bestimmte Begenben bes Organismus maaß= gebend fen, fo werben wir balb mit Erstaunen gewahr werden (was freilich bisher noch Niemand bemerkt hat, weil Rie= mand bei ber Proportionelehre von organischen Grund= faten ausgegangen mar), für wie viel Gebilbe berfelbe mirklich unmittelbar und gang bas regelmäßige Größenmaaß abgibt, und in wie viel andern er nach weiterer Eintheilung ober Bervielfältigung bie Maaße bestimmt. — Ratürlich find immer junachft es bie Rnochen felbft, welche bas bleibenbe Daaß ber Blieber abgeben, und fo meffe man benn querft auch namentlich am Stelet felbft, und bie überrafchenbften Refultate werben fich alsbalb hervorthun.

Am leichteften wird man bas Bebeutungsvolle biefes Mobels gewahr werben und von ber großen und neuen Bichtigteit eines folchen Ur = Maaßes unserer Physis sich überzeugen, wenn man bas Stelet eines gut und regelmäßig gebilbeten Mannes von mittlerer Große (etwa 51/2 Fuß Sohe) jum Aus= meffen vornimmt. hier wurbe also bie gerabe Lange ber be= Fig. 30.



weglichen Birbelfaule (I a b) fenn = 3 Mobel. \*) Dift

<sup>\*)</sup> Da bie Wirbelfaule mehrere Biegungen macht, fo ftellt fich bie gerabe Linie ihrer gangen gange naturlich etwas furger bar ale bas Rudgrat

man nach biefem Daage ben Schabel, fo zeigt fich, bag in ber Regel gerabe biefes ganze Grundmaaß — also 3 Dt. genau ben größten Umfang beffelben über Stirn und hinterhaupt gemeffen - angibt. Richt genug bamit, fo wirb ferner auch theile ber gangenburdmeffer (Il a), theile . bie Sohe bes Schabels (II b) (abgesehen von ber Schabel= gliebmaage bes Unterfiefers) genau burch biefen Dobel gemeffen. Beht man ferner über auf bie Bebilbe bes Stammes, fo gibt ein Mobel bie Lange bes Bruftbeins (III a), ein Mobel bie Entfernung bes untern Bruftbein= enbes bis gur Nabelgegenb, ein Dobel bie Entfer= nung ber Nabelgegenb bis jum untern Ranbe ber Schamfuge, ferner gibt ein Mobel bie gange eines Shulterblattes (I c), ein Model die Breite einer Shultergegenb langs bes Schluffelbeins von ber Mitte bes Bruftbeine bis jur Schulterhobe (III b) und vier Mobel geben ben Umfang ber Bruft in ber Berggegenb, b. h. etwa langs bes vierten Rippenpaares. Ferner gibt ein Dobel bie bobe bes Bedens von bem Sigfnorren bis gur vorbern obern Darmbeinspina (III c), ein Mobel gibt bie Breite bes Bedens von ber Burgel einer untern vorbern Darm= beinspina bis zur anbern (III d), und wieber ein Mobel gibt bie gange eines Bedenfeitenwanbbeines vom Darm= beinkamme bis jur Schamfuge (III e).

selbst. Bill man indes die ganz genaue Länge des Ruchgrats nach seinen knöchernen Elementen sinden, ohne von den verschiedenen Zuständen der Zwischenwirbelknorpel und den bald ftärkeren, bald schwächeren Biegungen des Ganzen beirrt zu werden, so messe man ganz genau die höhe aller 24 Wirbelkörper, abdire alle diese Größen zusammen und füge nun für jede Knochenverbindung zweier Wirbel nur eine kleinste mittlere Größe — etwa 11/2 Linie, für alle 24 Wirbel also 36 Linien — 3", hinzu, so wird man eine Größe erhalten, welche bei rechter mittlerer Biegung des Rückgrats genau jener geraden Länzgenlinie gleich ift.

Bendet man sich nun zu ben Gliedmaßen, so mißt an ber bes Kopfs — bem Unterkiefer — ein Robel ben unstern Bogenrand besselben (IV ab), serner an benen bes Rumpss ein Mobel die Länge der Hand (Handwurzel mit Mittelhand und Fingern) (III f) und ein Robel die Länge bes Fußrückens dis zu den Zehenspisen (Vg). Unter den Gliederknochen werden die des Unterschenkels genau durch zwei Mobel in ihrer Länge gemessen (III h), während der Oberschenkelknoch en 2½ M. lang ist, und Obers und Unterarm dis zur Handwurzel zusammen gerade drei Model in ihrer Länge zu betragen psiegen.

Enblich nun die gefammte Länge des aufrecht ftehensben Körpers, so wird sie am Stelet des ausgewachsenen Mensichen mittlerer Größe genau durch dreimalige Wiederholung des gesammten Grundmaaßes also durch  $3 \times 3 = 9$  Model bestimmt; mißt man den lebendigen Menschen, wo Knorpel, Bänder, Haut und Zellgewebe die Masse rermehren, so wird man gewöhnlich  $9^{1/2}$  Model als Gesammtlänge erkennen.

Gewiß ift es von der außersten Merkwürdigkeit, in dieser Beise die Architektonik des menschlichen Baues, von der wir früherhin in ihrer physiologischen Bedeutung einen Uederblick gegeben haben, nun auch in ihrer geometrischen Begründung kennen zu lernen, zu erfahren, wie nicht blosdaß Geset des leiblichen Bedarfs, sondern auch das Geset des Maaßes den Organismus beherrscht, wie dabei der Entwicklungsgang des Körpers durchaus dahin strebt, diese gesemäßigen Raumverhältnisse zu erreichen und darzustellen und wie endlich das Wachsthum wirklich eben erst dann still= teht und aushört, wenn diese Berhältnisse in Wahrheit er= reicht sind.

Indem wir aber in biefen Betrachtungen bas Gefet ber Größenverhaltniffe beutlich haben überfehen lernen, fo ift es nun auch an ber Zeit von ber Freiheit in biefen Größen=

verbaltniffen zu fprechen! -- Bie namlich icon mehr= male erwähnt worden ift, daß die Natur nie mit unbedingter Schärfe eine mathematische Gestalt frei hervorbringt, wie viel= mehr, je höher das organische Bilden, um so mehr es fich von ber mathematischen Startheit ber Formen loswindet, fo baß baher überhaupt ein gewisses Jrrationales neben so viel Rationalen in aller lebenbigen Gestaltung und That zugegeben werben muß, fo werben auch nie und nirgenbe jene gefet= mäßigen Größenverhaltniffe in der menschlichen Architektonik gang fcharf gehalten. Bum Theil ift bies nun ichon in ber Natur bes Grundmaaßes und bes baher entlehnten Wobels jelbft ausgesprochen. Beibes ist durchaus nicht haarscharf binguftellen, an ber freien Wirbelfaule ift Alles beweglich, ber Menfc, wenn er lange gelegen, wirb allemal baburch, bag bie Anorpelicheiben, welche zwischen je zwei Birbel gelegt find, etwas anschwellen, um fo viel langer, fteht und geht er lange, fo fegen fich biefe Scheiben etwas und bas Rudgrat wird ein wenig furger. Ferner ift auch oben und unten fort= gesette organische Berbindung und folglich tein gang icharfer Bunkt jum Deffen gegeben - immer baber wirb nur im All= gemeinen - wie man zu sagen pflegt: "ex aeguo et bono" das Maag I a b abgenommen werden konnen und ber orga= nische Mobel ift nicht wie ber architektonische eine auf bas Behntel einer Linie bestimmbare Große, fonbern 1-2 Linien ab und ju läßt man ba, als in ber Ratur ber Sache liegenb, zu freier Schwankung offen.

Ift nun aber schon ber Mobel selbst nicht unbebingt fest, so find es auch die zu meffenden Theile keinesweges, ja fie find es überhaupt so wenig, daß selbst die symmetrische Bilbung im Körper nie so scharf bleibt, daß nicht die gleichen rechten und linken Organe, so wie überhaupt in ihrem Baue, so auch in ihrer Stärke und Länge, nicht etwas variiren sollten, und gerade aus dieser überall wieder hervorleuchtenden

Selbfiffanbigfeit, bie nie fich Anberem gang volltommen unterordnet, nie bie fefte Scharfe einer mathematifchen Rigur bulbet, ergibt fich abermals eine wesentliche Quelle ber Schonheit. -Man muß jebenfalls hierbei ber wichtigen ichon anberwärts von mir angeführten Entbedung 22) gebenten, burch welche wir gelernt haben, bag bie bochften griechischen Bauwerte bes Alterthums - namentlich bas Barthenon - in ihrer Conftruction burd und burd mit einer eigenthumlichen, ftets von ber gang icarfen geometrischen Conftruction etwas abweichenben Beise behandelt worben find, die Gaulen fteben bann nirgende in gang icharf abgemeffenen gleichen Entfernungen, bie außeren Saulen find etwas ichief geftellt, ber Architrav ift aufwärts conver, einwarts concav u. f. w. und fo hat fcon bem großen Beifte jenes Boltes es vorgefcwebt, bag felbft bas fteinerne Runftwert etwas von ber Scharfe feiner Conftruction aufgeben muffe, wenn es bem Organischen fich nabern und im höhern Sinne an Schonheit gewinnen foll. - Bilt bas aber icon vom tobten Stein, fo wirb biefe Freiheit natur= lich um fo mehr gelten muffen von ber lebenbigen Blieberung bes Menschen. — Bir finden baber theils in bem Gingelnen niemale gang und vollständig bie Scharfe eines burchaus gleich= mäßigen Aufgehens bes Models in allen, ihrer Bebeutung nach, bazu bestimmten Gebilben, theils erleiben biefe Daage bei verschiebenen Inbivibuen bie verschiebenften, und immer bie Individualitat darafterifirenden Schwantungen, wovon hier nur noch bas Befentlichfte angebeutet werben foll, benn man fieht leicht, bag eine nur einigermaaßen erschöpfenbe Auseinanberfetung biefes Begenftanbes ein eigenes Bert forbern wurbe.

Am gemeingültigsten ift bie Berschiebenheit, welche hinfichtlich bes Maaßes zwischen mannlichem und weiblichem Korper Statt findet: — Wenn namlich überhaupt bie weibliche Form burch größere Weichheit und Rundung noch etwas zu

ber bes Rindes fich binneigt, fo ift fcon in fofern auch zu er= warten, bag eben bem gemäß auch bie Proportionen beffelben benen ber noch nicht völlig beenbigten Rorperreife fich nabern muffen; und fo ift es! - Erftlich ift an und fur fic ber Regel nach ber Dobel felbft, als bas aus ber gange bes beweglichen Rudgrate entnommene Ur-Maak, etwas kleiner - (an einem gut gebilbeten weiblichen Stelet finbe ich ben Dobel 6" 2" Parifer Maag, mahrend berfelbe an zwei gut gebil= beten mannlichen Steletten 6" 5" und 6" 7" betrug); bann aber auch erreichen namentlich bie Biedmaßen nicht gang bie Lange nach bem Mobel, welche fie im mannlichen Rorper haben. Ober = und Unterarm zusammen find hier gewöhnlich nur 23/4 Mobel, welche beim Manne volle 3 Mobel meffen und ebenfo mißt Ober = und Unterfchentel gufammen, welche beim Manne ohne ben Jug 41/2 Model lang ju fenn pflegen, beim Beibe nur 43/8 und natürlich tragt bas Lettere wefent= lich bei, zu bewirken, bag bie gesammte gange bes Rorpers bei ber Frau im normalen Berhältniß immer kleiner erscheint als beim Manne. Außerbem erleiben bie Proportionen noch burch bie fonftigen Befdlechtseigenthumlichfeiten wefentliche Abanberungen, bie Bruft in Folge ber etwas fchwachern Respiration ift im Beibe um fo viel fleiner, bag, wenn beim Mann 4 Mobel ben Umfang bes Bruftforbs auf ber vierten Rippe anzeigen, beim mittelgroßen Beibe 4 Dobel erft auf ber fünften Rippe biefem Umfange gleich finb. Dagegen mißt bie Beite bes Bedens immer etwas reichlicher nach einem Model beim Beibe als beim Manne u. f. m.

Eine andere Art von Proportionen findet man abermals, wenn die Entwickelung des Menschen durch die verschiedenen Lebensstadien verfolgt wird. hier liegt, wie sodann auch in der Bergleichung der tausenderlei verschiedenartigen individuellen Bilbungen der Persönlichkeit, eine solche ungeheure Mannichfaltigkeit vor, daß man dadurch fehr erinnert werden kann

an die unendlichen Bariationen eines gebotenen Thema's ober an die mufikalische Auge über irgend einen einzelnen Sat. -Diefer einfache Sat ift nämlich bann eben jenes normale Berhältniß ber Meffung ber verschiebenartigften Körperglieber nach dem organischen Mobel, wie es oben bargelegt worben ift, und wie es zur Roth wohl auch, wenn man die einzelnen Blieber mit Buchftaben bezeichnen, und die Ginheit bes Dobels als Erponenten nehmen wollte, in einer algebraischen Formel fich ausbruden ließe; eine Formel, welche fobann je nach ben Bariationen ber Bilbung auf ungablige Beife ebenfalls variirt werben munte, mobei nur bas immer als unverruchar und als bas Wefentlichfte gultig bleibt, bag allemal in einer gewiffen Uebereinstimmung und zufolge eines bestimmten Befetes bie Proportion ber Mobelmeffung einzelner Theile fich regle. Eine fcheinbar willturliche und gefetlofe Abweichung macht fich bann jedesmal als Säglich feit mahrnehmbar. - Go hat z. B. bas Weib ober der kleine Anabe allerbings ganz andere Bro= portionen, ale bie im Allgemeinen bem Manne gesemäßigen. Richtsbestoweniger werben auch biefe Proportionen als fcon empfunden. Rommt bagegen ein Rind vor, etwa mit kleinem Ropf, großen Banben, großer Rafe u. f. w., fo ift bies eine gefetlose Abweichung und erscheint haflich. - Rur einige jener Bariationen will ich jur Bergleichung mit bem eigent= lichen Befet ber Proportion in ber gereiften Menfchengeftalt hier beifügen; die höheren Grunde jedoch all diefer verschiedenen Proportionen anzugeben, wie fie bedingt find burch besondere geheimnigvolle Beziehungen bes Lebensganges ju ber Lebens= gestalt, tann hier nicht am Orte fenn, und nur gang im AUgemeinen will ich bemerken, daß man nicht ohne Berwunderung finden wird, wie wenig bas Deffen bes Gingelnen nach bem organischen Mobel im Bangen fich anbert, felbft bei raumlich ausnehmenb verschiebener Entwidlungeftufe, bag aber gerabe hierburch bie tiefe Bebeutsamkeit eines folchen Gigenmaafes

noch flarer herausgestellt werben muß, wirb bem einiger= magen Aufmertfamen teineswegs entgehen. - Man nehme also bas neugeborne Rind etwa 18-20" lang an, so mißt es in feiner gangen Rörperlange nur 11/2-2 Dobel weniger als ber Erwachsene (von 60-66" Lange), nämlich 71/2 Mobel (freilich beträgt bier ber Dobel nur 2 Boll, ber bort 6" 6" beträgt); bagegen ift bes Rinbes Ropflange reichlich 2 Mobel, und die Ropfhobe (immer ohne Unterfiefer) 11/2 Dobel, die Breite einer Schultergegend langs bes Schluffelbeins mißt fcon giemlich wie beim Erwachsenen 1 Dobel, ebenfo bie Bedenhobe und Lange eines Seitenwandbeine vom Beden, fie meffen, wie bort, ziemlich 1 Dobel. Dagegen ift bie Beden= breite und ebenso die Schulterblatthohe kaum 3/4 Mobel, Borber= und Oberarm meffen nur 21/2 Mobel, Ober= und Unterschenkel nur 3 Mobel, Hand mit ber Handwurzel und Fußruden bagegen betragen ichon giemlich 1 Mobel. -Meffen wir bann bas Rind ein Jahr alt, fo ift fcon bie gefammte Körperlänge beinahe 8 Mobel, die Kopflänge noch über 11/2 Model, die Ropfhohe 13/8 Model, die Lange von Ober= und Unterschenkel 33/8 Mobel u. f. w. - Bei einem Rnaben von 6 Jahren beträgt die Rorperlange icon beinahe 81/2 Model, die Ropfhohe 11/6, die Ropflange 11/4 Model, Ober= und Unterschenkel ohne Jug icon 4 Mobel, Ober= und Unterarm ichon 22/3 Mobel. Ferner bei ben Anaben von 14 Jahren ist die Körperlange bereits 82/3 Model; Ropfhöhe und Ropflange find nun nur 1 Model, Ober= und Borberarm betragen schon fast 3 Model, und Ober= und Unterschenkel bereits 41/2 Mobel. — Rurg biefe Beifpiele werben zeigen, in welcher eigenthumlichen Progression sich allmählig biese Berhaltniffe benen bes reifen Organismus nabern, und ich will hier nur noch beifügen, daß biefes Wachsthum niemals in einem gleichmäßigen Bange, nie als ein eben nur immer all= mablig Größerwerben erfcheint, fonbern bag einzelne Perioben Carus, Phofis.

plöhlichen Aufschießens, und bann wieder mehr fich gleich bleibende Zeiten einander folgen, immer aber boch mit einer solchen gewissen innern Gesehmäßigkeit, daß man sogar verssuchen konnte, 23) eine gewisse Rechnungsformel darzustellen, nach welcher aus ein paar durch Beodachtung gegebenen Anshaltspunkten über Fortschreitung des Wachsthums in den früheren Jahren eines Individuums die endlich zu erreichende höchste Länge desselben mit ziemlicher Sicherheit sich festellen läßt.

Go waren jest nur noch bie Broportioneverschiebenbeiten ber Individualität ber Berfonlichkeit zu betrachten übrig, und auch fie find von ber hochften Bebeutung fur Gigenthumlich= keit bes gesammten Lebens und bieten zu ben mannichfaltigsten Betrachtungen Beranlaffung. 3m Allgemeinen lagt fich fagen baß eine besondere Bunahme ber Großenverhaltniffe in ben äußeren Bebilben, ben Gliebmaaßen namentlich, immer etwas bie Bebeutung bes innern und hohern Lebens Rieberbrudenbes hat. Am auffallenbften ift bies, wenn es bie Ropfgliebmaagen ben Unterkiefer betrifft. Tritt biefer ftarker hervor, wirb ba= burch bas Riefergeruft großer, fo gibt es fogleich bem Ropfe überhaupt eine mehr thierische Bilbung; wie benn überhaupt immer zwischen bem Antlit im Bangen und ber Schabelform, auch im Bangen genommen, eine gewiffe genaue Uebereinftimmung bestehen muß, wenn wir bie Schon= beit bes menschlichen Sauptes empfinden follen. Um fich bies beutlich zu machen, nehme man einen fcon geformten Ropf und betrachte bie Giform bes von oben angefebenen Schabels, wo bas stumpfe Enbe bes Ovals in bie Stirne, bie Spige in bas hinterhaupt fällt, und vergleiche bies mit ber Giform bes Antliges, wo bas ftumpfe Enbe wieber in bie Stirne, bas fpige Enbe in bas Rinn fallt, und eine mertwurbige Ueber= einstimmung wirb fogleich in bie Augen fallen. - 2Bo bas eine Oval lang, bas andere breit ift, ober umgekehrt u. f. w.,

ba wirb gewiß teine vollkommene Sconheit bes Hauptes empfunden werben. - Ferner fort uns auch eine übermäßige hervorbilbung ber Rumpfalieber — eine Lange bes Ober= und Unterichentels g. B., welche bie Sohe ber gangen Beftalt bis auf 10 Mobel ausbehnt — Sanbe und Fuge, welche bie Große bes Mobels überfteigen, - benn alles bies beutet alle= mal auf eine ganz in's Aeußerliche treibenbe Perfonlichkeit. Umgekehrt, ftartere Entwicklung bes hauptes, gartere, unter bie gewöhnlichen Maage herabfinkenbe Gliebmaagen, fie beuten auf bas Bestimmteste Berfonlichkeiten von größerer Innerlich= feit und ichmacherer materieller Reaction an, u. f. w. - Die fcarfe Berudfichtigung biefer Inbivibualitaten ift es, welche insbesondere fur bie bilbenbe Runft von größtem Bewicht In ber Beit bes vorherrichenben akademischen Befens hat es zu ungemäßer Darbilbung menschlicher Ge= ftalten gar wefentlich beigetragen, bag man ein Daag von 71/2 ober zuweilen wohl auch 8 Ropflangen bes Menschen als bas aller bilbenben Runst nothwendige und allgemeine be= trachtete, und bag man bie verschiebensten menschlichen Naturen alle gleichmäßig nach biesem Maaße barzustellen versuchte, ohne zu bedenken, bag nothwendig eine jede ihren eignen eingebornen Mobel und jebe ihre etwas abweichenbe Deffung nach biefem Dobel enthalten muffe. Die ungeheure Mannichfaltigfeit in ber Menschheit pflegte für folche Runftler nicht zu eriftiren, und gang nach Art jenes neapolitanischen Malers, ber in feiner Bube bie Portraitfiguren ichon fertig hatte und nun Jedem, ber portraitirt fenn wollte, feinen Ropf auf eine folche Figur malte, glaubten fie genug gethan ju haben, wenn fie bie Perfonlichkeit burch bas Beficht bezeich= neten, bie Rorper aber übrigens einen wie ben anbern bilbeten!

Und fo viel moge jest hinreichen von ben Proportionen ber menfclichen Phyfis! - Wir wenden uns nun ju ber

Frage über Das, was wir die Schonheit berfelben nennen, und mas als wesentlich ber Erscheinung angeborig - als eigenthumlicher Schein (baber Schon) aus bem befonbern Wefen ber Phyfis fich ertlaren muß. - Gin Schones gibt es aber überhaupt nur als Erscheinenbes, etwas bas gar nicht in bie Erscheinung tritt - bie 3bee an fich gebacht, ein mathematischer Begriff u. f. w. konnen nicht icon genannt werben. Dagegen ift nicht alles besonders Erscheinenbe auch icon, vielmehr tritt hier vielfach ber Gegenfat bes Schonen hervor, welchen wir als bas haffenswurbige — bas bagliche bezeichnen, und nur von ber Belt in ihrer unenblichen Befammtheit fann ber Ausbruck fcon gebraucht werben (baber bei ben Griechen Koopos jugleich bie munberbar icone An= ordnung und auch bie Welt bezeichnete), fo daß es folglich hier gerade fo ift wie mit bem Guten und Bofen; - bas Bofe im Gingelnen ift nicht zu laugnen, mahrend biefer Begriff ganglich verschwindet in ber Befammtheit ber Belt. -

Man hat fich vielfältig abgemüht, ben Begriff bes Schonen in irgend eine gelehrte Definition einzupreffen, und meiftens hier eben wie bei fo viel Anberem g. B. bem Leben, bem Licht und Aehnlichem, in feinen Beftrebungen barum fich getaufct, weil man bas Unenbliche, Incommensurable, was hier vorliegt, in eine endliche, enge Menfur einzugwängen verfuchen wollte. Um mit wenig Worten biefen Begriff, wenn auch nicht fcarf ju umgrangen, aber boch lebenbig jur Anschauung zu bringen, fen es hier ausgesprochen, bag Glud und Schonheit fich wechselfeitig bebingen. Es gibt fein mahres Blud, als burchbringenb und burchbrungen von Empfindung bes Schonen - und wieber ift Das, was wir Schonheit nennen, immer nur als Glud zu begreifen, nämlich als ein befonbers gludliches Busammentreffen vielfältiger in ber Belt ber Er= scheinung begründeter Umstände und Berhältniffe, welche in ihrer Befammtheit machen, bag bie 3bee

irgend eines Göttlichen auf bie rein gemeffenfte und angemeffenfte Beife flar gur Erfdeinung gelange. - Das Rebeneinanberwirken millionenfältiger fich barlebenber und gur Geltung bringenber 3been in biefer Belt wirft namlich eben jenen unfeligen Rampf, jene Breffung und wechselfeitige Bebrangung alles Lebens, aus welcher her= vorgeht, bag fo Bieles nur halb, nur gebrochen, nur verborben gur Erfceinung, unb namentlich zu eigentlichem hochften Schein - bem Schonen - gelangt, was innerlich bie Entelechie ber Monabe bagu mohl gehabt hatte; ja eben barin liegt ber Grund bes nothwenbigerweise wieber allmählig Ber= schwindens, unscheinbar, also auch unschön=werbens alles Geworbenen. - Wie bemnach bem in Schwingungen verfetten Benbel nur bas Gegenwirten von allem ihn Um= gebenben (Luftbrud, Erbangiehung, Reibung u. f. w.) bie aller= bings a priori ihm gehörige Macht bes Fortschwingens in's Unenbliche entzieht — fo find es taufenberlei mehr ober minber nachtheilig wirkenbe Momente, - Momente, welche oft fcon bie embryonische Entwicklung und noch mehr bas Rinbesalter treffen, wodurch den meisten menschlichen Organismen unmöglich gemacht wirb, zu bem ihnen ursprünglich bestimmten bobern Schein, ju ber ihrer Inbivibualitat gerabe angemeffenen Schonheit zu gelangen, und je weniger ihnen fonach bas Blud ju Theil geworben ift, ihre innere gottliche Ibee recht rein burchleuchten zu laffen, um fo mehr werben fie von ber wahren Schönheit ihrer Phyfis entfernt bleiben; indeg felbft im gludlichsten Falle wird bie Schönheit, wie aus Obigem fich ergibt, nur an ben vollenbeten mittlern Lebenszustanb ge= bunben bleiben, und weber ber noch fehr unentwidelte, noch ber abgewelkte und enblich gerabezu fich zersetenbe Zustanb ber Phyfis wirb auf Schonheit Anspruch machen konnen. -Man hat hierin ben Grund von ber ichon oben ermahnten Thatfache, bag eine mehr von aller Schonheit abweichenbe,

häßlichere Erscheinung bes Menschen kaum gebacht werben könne, als die jener embryonisch zarten Formen, wo das werbende Geschöpf ohne Ertremitäten, mit ganz unförmlichem Ropf, mit gespaltenem Munde und unbeweglichen, liberlosen Augen, nur durch seine gänzliche Berborgenheit sein Daseyn rechtsertigt. Aber selbst das eben neugeborene Kind wird man noch nicht schön nennen, und natürlich ebenso wenig das absterbende, zusammengewelkte Antlit des höchsten Alters ober der zerfallenden Leiche.

Ift nun also bie Schonheit ber menfchlichen Bby= fis nur aufzufaffen als ein glucklicher, nur in einzelnen Kallen auf einer gewiffen mittlern Lebenshohe hervortretenber und leicht vergänglicher Zustand, so wird nun auch noch über bie ebenfalls fehr verbreitete Borftellung von biefer Schonheit als einem einzigen Ibeal, eine berichtigenbe Bemerkung beigufugen fenn. Schon bei ber Ermagung ber Lehre von ben Proportionen war es nämlich zu bemerken gewesen, daß un= enbliche individuelle Bariationen im Maag und im Berhaltnig überall vorauszusegen fepen, wenn bas Individuum als ein eigenschönes fich offenbaren foll, obwohl auch in biesen Ba= riationen naturlich eine gewiffe Granze zugegeben werben muß. Inbem nun bie Schönheit einmal auf der rein innegehaltenen, gerade diefer bestimmten Individualität vollkommen angemeffe= nen Proportion, und ein andermal auf der chenfo ber Idee angemeffenen, rein und fein burchgebilbeten Organisation ber gesammten Rörperoberfläche wesentlich beruht, fo muß icon baraus hervorgeben, bag feinesweges blog eine Form ber Schönheit als bas alleinige 3beal fur-Alle, fonbern bağ ungahlige folder Ideale als möglich und wirklich anguerkennen find; - will boch bas Bort "Ibeal" felbft nichts weiter fagen, als eine einer gottlichen 3bee vollkommen angemeffene und bie 3bee burchleuchten laffenbe Ericheinung. fo bag icon hierin es liegt, bag nicht ein Ibeal fur bie Incarnation mehrerer Ibeen gultig genannt werben kann, indem vielmehr jegliches fich Darleben einer Ibee in fich felbst schon ein Ibeal hat, welches eben nur deshalb nie ganz vollstommen erreicht wurde, weil das Zusammenleben mit der Gesammtheit der Welt zwar einerseits eine Lebensbedingung, andererseits aber auch eine fortwährende Lebensstörung für die Offenbarung der Ibee abgibt.

Ber alfo biefen Betrachtungen aufmerkfam gefolgt ift, ber wird einsehen, bag Stoff ju unenblich vielen Offen= barungen ber Schönheit in ber Menfcheit gegeben fen, unb was wir ibeale Schonheit nennen, fann nur biefen Ramen erhalten, weil eine folche Lebensform bas Glud gehabt bat, eine volltommnere Offenbarung ihrer eingeborenen göttlichen Ibee ju erreichen, und es wird an jeder fo begludten Phyfis ein besonderes Studium ausmachen, ju erforichen, wie gerabe bier, burch gewiffe besondere Mobificationen ber Broportion, burch eigenthumliches Gefet und eigenthumliche Freiheit in beren Darbilbung, und burch eine gang eigenthumliche Ent= widlung ber gesammten Rörperoberfläche, ber fcone Schein gerade biefes Dafenns zu Stande tam. - Schon bie Bergleichung ber verschiebenen Bolfer gibt hier zu merkwurdigen Betrachtungen Gelegenheit: - bie orientalische, bie beutsche, bie italienische, bie englische Schonheit, - welche grund= wefentliche Berichiebenheiten laffen fie gewahren! und eben fo haben bie großen Runfter aller Beiten inbivibuelle Schonheit au ehren gewußt und ben Enpus eines Jupiter, eines Apollo, einer Aphrobite, einer Ballas und Juno in fehr verschiebenem Sinne ergriffen.

Es ift inden nicht genug von ber Schönheit ber mensch= lichen Physis so im Allgemeinen gehandelt zu haben, auch bie einzelnen schlagenden Momente, burch welche biese vornehme Gestalt über bie, in so Manchem ihr nahe kommende thierische Form mächtig sich erhebt, muffen hier noch hervor= gehoben werben, bamit man an ihnen beutlich bie eigenthum= liche große Signatur erfenne, burch welche auch im Leiblichen ein Wefen bezeichnet werben follte, welches im Beiftigen eine neue Aera, bie Aera bes felbstbewußten Geiftes, in ber Befcichte bes Planeten aufzuschließen bestimmt mar. - Bare man nicht gewohnt, bag gerabe eine lange formale Befchaftigung ber Schulgelehrsamteit mit Aufgaben ber wirklichen Belt, nicht felten bie verwunderlichften und irrigften Anfich= ten ju Tage geforbert hatte, fo mußte es wohl erftaunen machen, bag Raturforicher bis auf bie neuefte Beit oftmals in ihren Spftemen ben Menfchen ben Thieren jugezablt haben, - ihn, bem bas Siegel eines burchaus anbern Befentreifes fo machtig aufgebrudt ift, bag bie totale Berfchiebenheit auch bem unbefangenften Beifte niemals hatte entgeben follen! - boch ift es fo! und eben um biefe Frrungen mehr und mehr zu gerftoren, geben wir hier nun noch bie mertwurbigften einzelnen Momente menfchlicher Schonbeit burch , welche fcon von leiblicher Seite biefes Befen loslofen vom Rreife ber Thierheit, wenn nicht bie Selbstanschauung bes Beiftes langft es losgelöst hatte.

Wie sehr indeß auch unter diesen einzelnen Momenten immer wesentlich nur der Einfluß des Geistigen es ist, welcher den höhern Charakter ertheilt, gest daraus hervor, daß immer vorzugsweise nur diejenigen Gebilbe, welche als die höch = sten, eigentlich menschlichen (aus dem früher — S. 139 — erwähnten äußern sensibeln Blatt der em bryo = nischen Reimstelle) hervorgehen — b. h. Nervengebilbe, Skeleton, Sinnesorgane, Muskulatur und Hautgebilde — es sind, welche jenes Siegel menschlicher Vornehmheit recht rein ausgeprägt tragen. Die ernährenden und athmenden Einzgeweide, die Abern und Drüsen, kurz alle diejenigen Gebilbe, welche aus dem untern, dem vegetativen Reimblatte herzvorgehen, in ihnen ist weit weniger jenes höhere Gepräge

ertennbar, obwohl es auch ba begreiflicherweife nie gang fehlen fann. — Werfen wir baber zuerft noch einmal einen Blick auf bas Steleton, beffen bobere Architettonit icon bie fruberen Darlegungen jum Theil angebeutet haben, unb mertwürdige Momente von Schonheit geben fcon ba in glucklich organisirten Inbividuen sich kund. — Zwar ist es vielleicht Bielen nur schwer möglich, von ber Schönheit eines einzelnen Anochengebilbes fich zu überzeugen — ba bie natürliche Scheu bes noch unwiffenben Menschen vor seinem Innern alle ber= gleichen Anschauungen mit einem gewiffen Grauen überzieht, - aber man überwinde biefe Scheu etwas, man vergleiche irgend einen wohlgebilbeten Anochen bes Menfchen mit bem gleichnamigen eines Thieres, man verfuche etwa ihn nachauzeichnen - feine Contouren genau zu verfolgen und eine mertwarbige eigenthumliche Schonbeit ber Form wirb alsbalb er= tanut werben. - Im Allgemeinen barf man fagen, bag bie immer volltommnere Entfernung bes menfchlichen Steletbaues von aller rein geometrischen Geftalt, von aller geraben Linie, aller reinen geraben Cylinberform, aller reinen Rreis = unb Rugelgestalt, allem reinen rechten Winkel u. f. w., - bagegen bas immer mehr Vorherrichenbwerben ber höheren Gurven der elliptischen, parabolischen und hyperbolischen Krümmungen, und eine gewiffe wohlvertheilte Afymmetrie, vorzüglich cha= ratteriftifche Beichen fur beffen bobere Ratur abgeben. Außer biefem allen gibt es aber noch ein befonbers wichtiges Moment für die eigenthümliche höhere Schönheit der Form im Anochen= fuftem, welches man indeg zugleich als fehr bezeichnend fur bie gesammte äußere Gestalt bes Menschenkörpers ansehen barf, und bies find bie Doppelfrummungen - nament= lich bie mit fpiraliger Windung. Doppelfrummung nennt man aber bie Biegung einer Flache, welche zugleich nach zwei ober mehr Richtungen fich wenbet (fo ift bie Flache eines ge= raben Cylinders nur in einer Richtung gebogen, wird ber ganze Cylinder gebogen oder spiralig gedreht, so ift nun seine Fläche nach mehr als einer Richtung zugleich gekrummt). — Diese Doppelkrummungen nun, und zwar auch nach Curven höherer Ordnung, und fast immer zugleich in irgend einer Beise spiralig gebogen, sind es, welche — wie aller äußern menschlichen Form — so auch schon der Form der einzelnen Knochen des Menschen eine höhere Signatur und vollkommenere Schönheit aufprägen, so sehr, daß man behaupten darf, diese Bezeichnung seh so scharf, daß wer nur überhaupt einen recht offenen Blick für die hier genannten Momente hat, selbst ohne nähere anatomische Kenntniß der besonderen Merkmale, nie sehlen wird, einen menschlichen Knochen — und seh es ein einzelnes Fingerglied! von einem gleichnamigen thierischen Knochen zu unterscheiben. —

Bie schr es enblich bie Bebingung aller menschlichen Schönheit sen, bag burch eine freiere und höhere Glieberung bes Steleton bie aufrechte Stellung gesichert werbe, burch welche ber Mensch recht eigentlich zu bem "nach oben Gewensbeten" (Anthropos, wie ihn die Griechen nannten) und zum Beherrschen der Erbe berufen ift, dies soll hier nur nochmals erinnert werden; hängt doch eben davon auch die schöne, dem Menschen ganz eigene Schwingung der Linie des Rückgrats (f. S. 122), so wie jene eigene feine Umbeugung der Schädelswirdelsale ab, mit welcher dann zugleich die mächtige gerundete Wöldung des Hauptes und die mehr oder weniger senkrecht absteigende Nase, nebst dem so weit untergeordneten Unterkiefer, als ebenso viele Abweichungen von der Thierheit und besondere Schönheitsmomente gegeben sind.

Anderes des wunderbaren Reizes und eigenthumlich schönen Scheins der Menschengestalt liegt in ihrer Oberstäche und zwar theils in deren Textur, theils in deren Farbung. — Wenn aber Das namentlich die höhere Natur des Menschen bezeichnet, daß er, als sein eigenes Ideal, die Idee — das

göttliche Urbilb feines Senns burchlenchten - ober als Berfon fie gleichsam, als burch eine Daste (Persona) burchtonen laffen foll - fo wirb, je garter und burchfichtiger, alfo auch te freier von beeibirter Farbung, biefe Blache ift, fie um fo mehr als empfinbliches Organ geiftiger Offenbarung, und um fo mehr als wahrhaft menfchlich angesehen werden muffen. -Bie irrig mare es bemnach, wenn man jene brillanten Farbungen ber haut und ber hautgebilbe in Blau und Roth und Belb und Grun, wie fie bei Thieren, ja jum Theil noch bei Menichen-abnlichen Affen vortommen, als einen Borgug, als eine bem Menichen entgebenbe Schonbeit aufführen wollte!gerabe biefes Indifferente, biefe Farbe, bie feine Farbe ift, und die mit ihren unbeschreiblich gart verschmolzenen Tinten eben auch nur bem hochften Denfchheitsftamme eignet, fie allein fann bie bem Menschen besonbers gemäße, bie ihn recht ehrenbe und versch .. abe senn. Auch hier ift es bebeutungsvoll, bag gerente Karbung, bort wo bie Saut wie am me ... Antlige zugleich bie nervenreichfte, und bie burch . . . . . r innig verwobene Duskulatur, leicht beweglichfte ..., am feinften hervortritt, und nur eine folche Stimmung ves hautgebilbes alfo, wie fie nirgends im Thier und freilich felten auch in ganger Bollenbung beim Menfchen vortommt, fann bann recht eigentlich jenes Durchleuchten und Durchtonen bes geistigen Ich erlauben, welches ber bobern menschlichen Burbe wahrhaft entspricht und bafür geforbert werben barf. -Richt minder bedeutungevoll ift jenes befondere ichone Berhaltnig ber in Form von Horngebilden hervortretenden Broductionen ber Haut — ber Rägel und bes Haares beim Menschen. — Es ift ichon erwähnt, wie auf tieferen Stufen ber Thierwelt ein formliches Sautstelet alles feinere senfible Leben ber Rörperoberfläche aufhebt und felbst bis in die Rlaffe ber Säugethiere herauf burch Bilbung von Hornplatten, Stacheln und Borften ben Ginn ber Oberflächen abstumpft; - bies

alles verschwindet beim Menschen, und während die Fingernägel vielmehr beitragen, burch breiten Wiberhalt die zarte Empfindlichkeit der Fingerspise zu steigern, geht nun jene
schöne Anordnung des Haares hervor, als welches, auf bestimmte Körpergegenden sich concentrirend und diese angenehm
verzierend, sämmtliche übrige Flächen freiläßt, und dort nun
eben in dieser Nacktheit, der feinern Sensibilität wie der Abspiegelung innerer Zustände auf eine Weise Raum läßt, wie
sie in der Reihe der Thiere noch ganz undenkbar bleibt, und
unter Menschen freilich auch nur als Attribut höherer Schönheit in vollem Maaße vorkommt.

Schließlich muß nun auch beffen gebacht werben, wie alle menfcliche Schonheit noch gang befonbers fich vollenbet in ben Sinnesorganen! - Augen, Rafe, Mund, Dhr, Sanb, welcher feinen feelenvollen Ausbildung find fie in ber hohern Physis bestimmt! - Wie bie Form ber Rase wesentlich bie bes Antliges regelt, und wie fie es ift, welche namentlich ber Umbeugung ber Birbelfaule im Saupte ihre fcone, bem griechischen Ibeal genäherte Bilbung verbankt, ift ichon erwähnt worben, und ich habe babei gezeigt, warum uns felbft eine gewiffe Uebertreibung biefer Richtung, eben im fogenannten griechischen Profil ber Plaftit, als eine fünftlerische Steige= rung und mahre Berebelung erscheint. Minber befannt ift, weßhalb bie Bergeiftigung bes Auges insbesonbere burch mehr hervortreten bes Weißen am Augapfel und burch fleinern Augenstern fich beurfundet. Der Grund bavon liegt nämlich, wie ich an einem anbern Orte gezeigt habe, 24) barin, bag bas höchste senfible Gebilbe im Auge — bie Nervenhaut — Nethaut, — innerlich gerade fo weit im Augapfel fich verbreitet als außerlich bie weiße Augenhaut fich fortfett; Große ber Rethaut und Große bes Augensterns fteben baber in umgekehrtem Berhaltniffe. Das thierische Auge (und fo auch noch bas bes neugebornen Rinbes) hat bemnach verhaltnigmäßig

einen größern Augenstern und läßt weniger Weiß zwischen ben Libern sehen, als bas schöne Auge eines Erwachsenen, und eben daher kommt es, baß bas lettere einen so viel seelenvollern Ausdruck erhält. Ja, auch hier hat die Runft, gleichsam weissagend, der Wissenschaft vorgegriffen; — alte, gottinnige Künstler, wie Fiesole, haben in diesem Sinne an den
Augen ihrer Heiligen bei vielem Weiß zwischen den langges
schlitzten Libern den Stern des Auges auffallend klein gebildet,
und ganz so wie bei den Griechen, erscheint auch hier diese
Raturwidrigkeit nicht als Herabbrücken, sondern als Erheben
bes Thus des Auges.

Auch bie Schonbeit bes Ohres wird baufig nicht binlang= lich verftanben, und boch ift fie fo wefentlich zur Bollenbuna eines ichonen Ropfbaues. \*) Das außere Ohr geht in ber Reibe ber Thiere eine mertwurbige Stufenleiter burch; ent= weber es fehlt gang, ober es ift übermäßig groß, aber erft im Menfchen erlangt es bie Bartheit bes Baues bei jener Radtheit, woburch es fabig wirb, feiner und minber gebrochen bie Schallstrablen zum innern Ohr zu leiten. — Aehnlich finb bie Metamorphofen ber Korm bes Munbes, beffen fleiner unb feiner modellirte Lippen nun nicht mehr blos ber Rahrungs= aufnahme bienen, fonbern fur bochfte geiftige Dittheilung burd bie Sprache von wesentlichster Bebeutung find. — Bas enblich über bie Schonbeit ber Sand ju fagen bliebe, wird bann beutlicher fich mittheilen laffen, wenn bei ber Bhufiognomit bie verschiedenen einzelnen Sauptformen berfelben in Betrachtung gezogen worben finb.

<sup>\*)</sup> Es findet fich bei Bindelmann (Kunftgeschichte 2. Thl. S. 210) eine merswurdige Stelle, welche zeigt, wie sehr schon die alten Kunftler bie hohere Bedeutung der Bildung des Ohrs fannten. Es heißt da: "Rein Theil des hauptes alter Köpfe pflegt mit mehr Fleiß als die Ohren ausgearbeitet zu sehn, und die Schönheit, sonderlich die Ausarbeitung derselben, ift eins von den untruglichsten Kennzeichen, das Alte von dem Busate und der Ergänzung zu unterscheiden."

Inbem nun aber bei ber Lebre von ber Schonbeit es mit an bie Spige geftellt werben mußte, bag burchaus unbentbar bleibe ein einziges Schonheiteibeal, sonbern bag fehr viele Moalicteiten vollenbeter Schonbeit angenommen werben muffen, fo leitet und bies von felbft auf ben britten Wegenftanb biefes Abichnitts, b. i. auf bie lehre von ber unenblichen Berfciebenartigfeit menichlicher Bhufis. - Die wich= tigfte Thatfache, bie uns bier gleich querft entgegentritt, ift: bag in feinem anbern und befannten Rreife lebenber Befen eine fo ungeheure Berichiebenartigkeit ber Individuen möglich und wirklich vorhanden ift, als in bem bes Menfchengefchlechts: Steigen wir berauf an ber Leiter ber allmablig fich in immer höherer Bolltommenheit barlebenber Befchopfe, fo finben wir, bag bie Mannichfaltigfeit ber Gattungen überall im umge= tehrten Berhaltniffe fteht zu ber Mannichfaltigfeit ber Inbivi= buen innerhalb einer und berfelben Gattung. - Die Menfch= beit bilbet ber Thierheit gegenüber, wie jene, ein großes Banges, welches Reich, Rlaffe, Orbnung, Genus und Species in Ginem ift - welches aber eine folche unermegliche Bielheit einzelner möglicher Individualitäten in biefer einen Gattung enthält, bag baburch bie unermegliche Bielheit ber Arten in alle ben vielen Geschlechtern, Ordnungen und Rlaffen jenes anbern Reiches vollständig compensirt wird: — Suchen wir nach gewiffen größeren Abtheilungen in biefer unenblichen Berschiedenheit, fo konnen wir fie anzeichnen einmal von außen (von ber Natur bes Planeten) hinein, und ein anbermal von innen (aus ber Menschennatur) heraus; bie erfteren find bie verschiebenen, von ber Boben = Ratur verschiebener Belttheile abhängigen wesentlichen Stämme der Menschheit mit ihren Unterabtheilungen, — bie anderen werben gegeben von ben im Organismus felbst wurzelnben verschiebenen Conftitutionen und Berfonlichfeiten.

Buerft benn:

Bon ben berfchiebenen Stammen ber Menfcheit.

Es bebarf nur einer oberflächlichen Renntnig von ben vielfältig verschiebenen Boltern, welche bie Erbe bewohnen, um gewahr zu werben, bag, fo mannichfaltig auch Rationen gegen Rationen fich absonbern und fart fich unterscheiben, boch ber entschiebenfte Begenfat unter allen Stämmen allein bargeboten werbe in benen ber Regervölter Afrita's und Neuhollands, und in ben weißen vom Rautafus aus über Europa verbreiteten Bolfsftammen. Sunbertfältig batte man schon in Brosa und Poefie bas Berhältniß vom Reger zum Beißen verglichen bem Berhaltnig von Racht zu Sag, ebe man fich bie Frage aufwarf: ob nicht eine gewiffe Rothigung barin lage, bag bas bochfte Befcopf ber Erbe in feiner millionenfältigen Bervielfältigung nicht blos Tag unb Racht, fonbern alle vier ftets vorhandenen, aber ftets wechselnben Erleuchtungezuftanbe bes Planeten - Morgenbammerung und Sag, und Abenbbammerung und Racht - auf irgend eine Beife wiederholen muffe? - Dag bem nun wirklich fo fen, bag, wie im Reiche ber Pflangen und im Reiche ber Thiere gange Reihen von Gattungen wirklich burch Organisation und Lebensweise balb auf Racht, balb auf Tag, balb auf Dammerung angewiesen finb, ebenfo alle Boltoftamme ber Erbe fich theilen in folche, welche fombolifch jenen vier planetaren Buftanben entsprechen, habe ich felbft querft ausführlich nach= gewiesen, 25) und wer fich einmal biefen Bebanten volltommen beutlich gemacht bat, wird balb auch von ber Rothwenbigkeit biefer Theilung burch und burch überzeugt fenn und nur barin bas Gefenmäßige einer Bierglieberung ertennen, welche ichon benen, bie blos anthropologisch beschreibend verfuhren, fich unabweisbar als vorhanden aufgebrängt hatte.

Der Menfch alfo - ber eine Gattung und eine Rlaffe, ja ein Reich bilbet - er tann nicht wirklich hier ein bloges

Geschöpf ber Nacht — bei Nacht nur Nahrung suchend, bei Nacht nur nmherschweifend und sehend — und bort ein Geschöpf ber Dämmerung senn u. s. w., aber er beutet biese Zustände durch seine eingeborene Berschiedenheit nothwendig symbolisch au, während in der Wirklichteit er überall als zum Lichte berufen und für den Tag bestimmt wohl zu erkennen ist.

In folder Beziehung burfen wir alfo allerdings fagen, bie Menschheit theile fich in Tagvölker, Rachtvölker, öftliche Dammerungsvölker und westliche Dam=merungsvölker. Ich gebe hier einen kurzen Abris ber Berschiebenheit ihrer Physis im Einzelnen:

1) Rachtvölter. Bu ihnen gehören bie ichwargen Bewohner bes mittlern, westlichen, öftlichen und füblichen Afrita und die Auftralneger Reuhollands und Ban=Diemens=Landes. Der Charakter ihrer gesammten Organisation fteht eine Stufe niebriger als ber ber übrigen Stamme und am wesentlichften fpricht fich bies aus in bem Typus bes hauptes. Durchschnitt= licher Schabelgehalt ber Reger ift entichieben geringer (Dor= ton 26) fand ihn 78 Cubitzoll), ber Gefichtswinkel fpigiger, bas Riefergerufte ftarter, bie ichief vorftebenben Schneibegabne besonders groß und besonders weiß, wie bas gesammte Stelet; felbft bas vorgefcobene fcmalere, aber tiefere Beden gibt eine entfernte Aehnlichkeit mit thierifchem Bau. Am icharfften wirb biefer gange Stamm bezeichnet burd bie eigenthumliche Entwidlung ber oberften Bellenschicht bes Sautorgans. Alle bie Millionen feinster Bellen, welche immerfort in ihrer Bil= bung bie Oberhaut erseten, enthalten ein Atom tohlenftoffiges fcwarzes Bigment, und bie unermegliche Menge biefer an einander und über einander gebrangten fo gefarbten Bellen ift es nun, welche ebenfo bie ichwarze Farbe ber haut erzeugt, wie unfer Blut feine rothe Karbung nur ben Milliarben fein= fter fdwimmenber Bellen verbankt, welche innerlich burch die Bamatine (bas aus Roblenftoff und Gifen gebilbete Blutroth) gefarbt finb. Dabel bat bies Plament ber Sautzellen eine eigene fluchtige Ratur, inbem bie nach und nach an bie Ober= flache gebrangten Bellenfcichten bort im Bertrodnen ihr Bigment verlieren, fo bag bie endlich abichilfernbe Epibermis im Reger ebenfo farblos ericheint, ale bie ber Tagmenichen, nur bag bort immer neue gefarbte Schichten nachbrangen unb fo ein immer erneutes Schwarz bie jenen Boltern bestimmte Rarbung ftetig erhalt. - Derfelbe Grund nun, welcher bie Bellen ber haut farbt, nämlich bie mit eigenthumlicher Athmuna aufammenbangenbe ftartere Aushauchung von Rohlenftoff an ber gefammten Oberfläche, wirft auch auf bie Bilbung ber Rägel und bes haares, farbt bie Bellen biefer horngebilbe mit fcwarzem Bigment und gibt namentlich bem haar bie intenfive Spiralbrehung, woburch bas fonberbare Bollhaar bes Regers entsteht. - Dabei ift es merkwurbig, wie tief auch bier alle biefe einzelnen Gigenthumlichkeiten bes Menfchen ber Rachtfeite in ber allerfruheften Anlage ber gefammten Bhyfis bebingt find, benn eines Theils beurkunden fie fich icon lange por ber Geburt (an einem viermonatlichen Reger= Embrho febe ich bereits am Unterforper entschiedene Anfange fdwarzer Farbung ber Haut), theils pflanzen fle fich auch mit folder Bestimmtheit fort, bag bas Rinb einer weißen Mutter und eines fcwarzen Erzeugers minbeftens einen großen Theil jener Befonberheiten bes Menfchen ber Rachtfeite als Mitgift erhalt. - Die geiftigen Sacultaten biefes Stammes finb nur gering, nirgenbe erfcheint hobere Entwidlung ber Boltemaffen zu intelligenten Institutionen bes Staats, bie Sprachen finb unvelltommen und faft nirgenbe werben fie Schriftsprache; Staventhum ift burch und burch bei ihnen einheimisch, und eine höhere Entwicklung ber Individuen wird überall nur burch Ginwirtung bes Stammes ber Tagvölter ermöglicht.

2) Deftliche Dammerungevölter. Sie begreifen Carus, Bobne.

die fibirischen, mongolischen und malapischen Stamme Aftens und bes fuboftlich=affatischen Archivels, fo wie bes norblichften Amerita's in fich. hier ift bie raumliche Capacitat bes Schabels im Allgemeinen größer (Morton fanb als Mittelzahl 82 Cubifaoll) und bie Dimensionen ber Breite find im Ropfban im Bangen vorherrichenb, bergeftalt, bag im Antlig bie Baden-Inochen mehr hervortreten und bie Augen haufig eine etwas fcief einwarts gefdlitte Form erhalten. Die vorwaltenbe Farbung ber Saut ift ein gelblich Braun, und bies, fo wie bas burchgangig ichwarze, aber glatte Saar, beutet abermals auf reichliche Ablagerung von Rohlenftoff an ber Oberfläche bes Rorpers. Die geiftigen Anlagen treten bier icon bebeutenber hervor, tunftreiche Staatscorporationen (namentlich in China), ohne eigentliches Stlaventhum, aber mit überall vorherrichenbem Despotismus, Entwicklung einer bebeutenben Literatur, aber ohne achte freie Regfamteit bes Beiftes, fo bilbete fic biefer Menfcheitstamm aus, boch icheinbar bestimmt, nur auf eine gewiffe Bobe fich zu beben und bann in Stagnation zu fallen, aus welcher abermals nur bie Tagvölter ibn pormarts brangen werben.

3) Weftliche Dämmerungevölker. Hierher gehören die Ureinwohner Amerika's, mit Ausnahme seiner nördlichsten Regionen. Auch ihnen ist der einer geistigen Entwicklung günstigere Schäbelbau gegönnt (Mittelzahl des cubischen Inhalts ihrer Schäbelhöhe fand Morton 80 Cubikzoll), im Allgemeinen aber darf man sagen, daß die Antlizknochen in ihnen verhältnißmäßig stärker entwickelt sind als die des eigentlichen Schädels, daher die großen Rasen und starke, obwohl nicht negerartig vorgeschobene, und nicht mongolisch in die Breite gezogene Riefergenend. Merkwürdig ist die Reigung mehrerer Stämme, die Schädelgegend zu drücken und neu zu formen, bei den aztekischen Stämmen mehr durch Abplattung bes hinterhauptes, bei den barbarischen Stämmen mehr durch Abplattung und Zurüchressung ber Stirne. — Auch hier ist das hautorgan zu stärkerer Rohlenstoffausscheibung bestimmt, aber die Farbe seiner Oberstäche wird mehr ein bräunliches Roth. Im haar herrscht wieder die schwarze Farbe vor, aber auch hier ist das haar glatt. Was die geistigen Anlagen betrifft, so sind sie jedenfalls bedeutender zwar als in den Nachtvöllern, aber doch immer im Ganzen gering. Einzelne Zweige dieses großen Stammes haben zwar im höhern Grade sich entwickelt, größere stammes haben zwar im höhern Grade sich entwickelt, größere staatliche Ginrichtungen geschaffen, Runstsdamten ausgeführt u. s. w.; allein sie glichen Kindern von besseren Anlagen, die anfänglich rasch sich entwickeln, dann aber stehen bleiben und zeitig sterben; ihre Geschichte reicht nicht weit, sie gedar nichts Nachhaltiges und ihre Bölker starben aus — b. h. sie waren bestimmt, durch die unternehmendsten der Tagvölker allmälig gänzlich verdrängt zu werden.

4) Lagvölter. Beftliches Aften ift ihr Beimathlanb, fie ergoffen fich junachft über bas fübliche Afrita unb bas gange Europa, und als fie hier fich volltommen entwickelt batten, wurden ihnen alle Lander ber Erde eröffnet und fie abergiehen nun schon fast bas gange Amerika, bas fübliche Afrifa, Oftinbien und Auftralien. Dag fie es find, beren geistige Befähigung vor allen Anberen mächtig ift, 27) geht icon aus ben Berhaltniffen ihres Ropfbaues hervor, benn hier ift ber burchschnittliche Schabelgehalt fast 10 Cubifgoll größer als bei ben Rachtvölkern, nämlich 87 Cubikzoll, unb es läßt fich bei ber unter ihnen fo großen Mannichfaltigkeit ber Rationen fehr wohl nachweisen, daß Anklänge ber brei porhergenannten Menschheitstämme innerhalb biefes einen portommen, benn beutlich wieberholen die Ropten und Mauren bie Rachtvolter, bie hindus die öftlichen, bie Finnlappen bie westlichen Dammerungevolfer, ift es boch in allen Naturreichen bie nothwendige Gigenfchaft hoberer Formen, bag bie vorhergegangenen nieberen in ihnen fich unter ber Gekalt von

Unterabtheilungen abermals anbeuten. \*) Bir begegnen baber unter ben Tagvölkern auch fo großer Mannichfaltigkeit von Schabelformen, wie bei teinem anbern Stamme, bie Rorm bes Regerschabels, bes Mongolen u. f. w. tommt nicht zu felten unter Europäern por, mabrend niemals unter ben Regern bie Rorm eines ebeln griechifchen Schabels gefunden werben wird, - mit einem Wort - bie Individualität nicht nur, fondern bie Berfonlichfeit tritt in biefem Stamme am machtigften bervor, und wenn wir alsbalb bagu gelangen, auf bie unaeheure Mannichfaltigfeit einen Blid gu werfen, nach welcher bie menichliche unbewußte und bewußte Geele fic offenbart, fo werden wir augleich zu bemerten haben, um wie febr Bieles icharfer biefe Mannichfaltigfeit in bem tautafifden Stamme ale in allen anbern fich fund gibt. - Dag au biefem Offenbarmerben ber Inbivibualitat übrigens bie Reinbeit ber Saut, bie bier fo viel mehr als bei anderen burch= leuchtend und gart organifirt wird, wefentlich beiträgt, muß noch ausbrudlich bemertt werben. Belde Rachhaltigfeit unn überdies in biefem Stamme! - einzelne Bolfer bluben ab und vergeben, aber in unermubeter Jugenberaft treibt bann fogleich irgend wieber ein anberes hervor, bie ungeheuren Fortschritte menschlicher Intelligeng concentriren fic gang auf biefen Stamm, und alles zeigt an, bag, wenn ber Menfc überhaupt jum Anbau und jum Beberrichen ber Erbe geboren ift, die Bolter ber Tagfeite bie Fortbilbner und Beberricher ber Menfcheit ju fenn porzugeweife bestimmt finb.

Seben wir alfo, wie gerabe in ben bochftbegabten Boltern auch bie bochfte Mannichfaltigfeit ber Menfchen Gefet ift.

<sup>\*)</sup> Das beste Beispiel hiefur bietet bie höchste Klaffe bes Thierreichs bar. In ben Saugethieren wieberholen fich bie ihnen vorhergehenben Rlaffen ber Fische, Amphibien und Bogel fehr bestimmt in ben Sippschaften ber Bale, Schuppen- und Gurtelthiere und Flebermanse.

so leitet une bies nun gang von felbst gur nabern Erwägung ber fo großen

Berfchiebenheit ber Berfonlichfeit überhaupt.

Die unermesliche Menge folcher Verschiebenheiten brängt aber bazu, gewiffe haupt= unb Rebenabtheilungen berselben aufzusinden, und aus diesen wählen wir benn hier einzelne Bilder zu näherer Auffassung gleichsam als Beispiele; übe fich dann boch das Auge des Lesers, die taufendfältig verschiedenartigen Gestalten, wie sie einem Jeden sich darbieten, selbst aufzusinden, selbst zu beobachten, und wie an Kenntnis der Psyche, wird ihm dadurch auch an Kenntnis der Physis bes Menschen immer größerer Reichthum erwachsen. — Junächst verdient jedenfalls die Berschiedenheit in der Physis beider Geschlechter eine etwas ausführlichere Darstellung.

Ber in bem erften Buche biefes Berts fich bie beutliche Anschauung bavon verschafft hat, wie unfere gefammte Phyfis allemal anhebt und ausgeht von bem Urgebilbe ber Bellmonabe, und nur fich aufbaut burch eine millionenfaltige Bieberholung berfelben, ber wird nun auch begreifen wie es möglich fen, bas ber gefammte Unterschieb ber Gefchlechter nur auf Ge= gensehung von zweierlei Bellmonaben beruht, Monaben, welche in foldem eigenthumlichen und geheimnigvollen Berhaltniffe gegen einander geftellt find, bag baburch genau abgebilbet wirb jenes Rosmifche zwischen Planet und Sonne, und bag an baffelbe, wie wir tunftig naber es ausführen werben, bie icopferifche Bebingung getnupft ift bes gefammten unermeß= lichen Fortwachsens und ber fteten Berjungung ber Denfcbeit burch neue Generationen. - Inbem alfo allerbings beibe Gefchlechter hervorgehen aus einer und derfelben nicht ju unterscheibenben Form von Urzellen, ift nun boch ihre wahre und höhere Entwidlung gerabe baburch bezeichnet, bağ in bem einen Gefchlecht biefelbe, abermals neuer Fortbilbung

fähige Urzelle fich rein wieberholt, während in bem anbern. eben in Bezug auf biefe Fortentwicklung, eine gang neue Rellenform berportritt, welche wir bie fpermatifche nennen. und woran die Bebeutung baftet, bag, fobalb fie bie erftere auch nur flüchtig berührt, in biefer fofort bie felbfiftanbige Beiterentwicklung ju einem neuen Inbivibuum auhebt. -Bas wir bemnach bie verschiebenen Geschlechter nennen, find als Mann und als Beib, fobalb wir bie gang reine Begiebung auf ihre Physis nehmen, wirklich eigentlich nur bie Erager biefer verichiebenen Bellen, ber Dann ber Trager ber fpermatifchen ober folaren, bas Beib ber Trager ber Gigelle ober ber planetaren, und bag unter gewiffen Bebingungen biefe beiben Bellformen in Contatt tommen tonnen. barauf beruht bie Doglichkeit aller neuen Entftehung bes Meniden. Indem nun aber ertannt wird, daß die Bhufis beiber Befchlechter auf einer einzigen, fo grundwefentlich entgegenge= festen Bedeutung ruht, ift in Babrheit fogleich ber recht eigentliche Schluffel zu allen ben mertwurdigen Berfchieben= beiten ber Befchlechter gefunden, - Berfchiebenheiten, welche nun auch mit eben ber Sicherheit aus biefer einen urfachlichen folgen werben, wie aus ber einen mahren Urzelle bie gange besondere Physis bes Menschen überhaupt hervorgeht. --Dürfen wir baber überhaupt ben gefammten wunderbaren Ban bes Meniden, bem großen Univerfum, bem Matrotosmus, als einen Mitrotosmus wohl gegenüber ftellen, und muffen wir baber auch in ibm fo wie in jenem, vielfachft bie Begenfage bes Solaren und Planetaren fich wieberholend finden, fo ift nun icon nach bem Borbergebenben an und fur fich vorauszusehen, bag alles Das, mas in der Bhufis bie folare Bebeutung hat, im Mann, - alles was die planetare hat, in ber Frau fich vorherrschend zeigen, und baburch, noch abgefeben von ben besonderen Organen bes Gefchlechts, bie Berichieben= heit beiber bebingen werbe. So folgt es also hierans, bağ Das, was wir im Angemeinen bas vegetative Leben nennen, in ber Rran, bas was wir bas animale nennen, im Manne porberrichen wirb. Der Mann zeigt ein grokeres Gebirn. einen fartern und größern Schabelbau, fein Rnochenfuftem und feine Dustulatur ift machtiger, mabrent bagegen bas Beib burch vorherrichenbe Dacht ber Affimilation ber Rahrung, und rafchere Blutbildung und Bluterneuerung überall fic auszeichnet. Gelbft innerhalb bes bilbenben Lebens wieberholen sich biese Gegensätze: — bie Athmung steht als ein ge= wiffermagen Golares, Atmofpharifches, ber Berbanung, als einem Planetaren, Erbifden gegenüber, und baber bas Borwiegen ber erftern im Manne, bas ber lettern im Beibe. Schon lange bevor ber Organismus irgend vollstänbig ausgebilbet ift, unb icon por ber Mitte bes embryonifchen Dafenns, erkennt man bas werbenbe männliche Rind fogleich an ber gebbern Beite und Breite ber Bruft bei fcmaleren Suften, fo wie bas werbenbe weibliche Rind am Umfang ber Unter= leibsgegend und Breite bes Bedens gegen die Schmalheit ber Soultern und ben geringern Umfang ber Brufthoble; und ebenfo auf ber vollen Sobe bes Lebens und im Bervortreten ber gangen eigenthumlichen Schonbeit beiber Gefchlechter, berubt die feine weibliche Geftalt auf ben garten Gliebern, ber fenfiblern baut, bem weichern baar, ben ichmaleren Schultern und bem nach abwarts breiter und voller werbenben Stamme. während bie Rraft ber mannlichen Geftalt an bem breiten Schulterbaue, ber umfangreichen Bruft, bem feinern Unterleibe und ber ftartern Gliebmaagenbilbung, fowie an fefterer Saut und ftarterem, mehr verbreitetem Saar fich angeigt. -Bie tieffinnig beshalb icon in biefen allgemeinen Grundzügen ber außern Architettur bie Sombolit bes Allerinnerften fic anzeigt, braucht nunmehr gar teiner weitern Auseinanber= fetung, und boch ift bies eben vorzüglich, worauf bie Aufmertfamteit recht entfcbieben fich richten fou! - Denn in

gleichem Maaße wie hier in bem großen burch die gange Menschheit gehenden Gegensate der Geschlechter, alles Aensere ber Gestalt bedingt wird von dem Tieftnnersten des Wefens, d. i. von dem Gegensate der spermatischen und der Cizelle, so darf man auch sagen, daß jegliches Individuum und noch viel mehr jegliche Person nur das auseinandergelegte Schema des eigentlichsten Wesens — des innersten Grundgedankens mit einem Worte der Idee ist, welche gerade in ihm sich offendaren sollte.

Damit nun aber es zu recht flarem Berftanbniß gelange, auf welche Beife bie unenblichen Bariationen ber menfchlichen Phyfis in ben taufenbfaltig verschiebenen Berfonlichkeiten im Befonberen zu Tage kommen, so beachte man noch Folgenbes:

Schon bie früher (S. 22 u. f.) gegebene kurze Ueberficht von ber allmähligen Bervorbilbung ber menfchlichen Bhofis aus ber Urzelle, bann bas was von bem Aufbau bes Steleton, unb von ben Proportionen gefagt wurde, läßt überbliden, bag bas innere Reich bes Menfchenlebens ein vielfach gegliebertes, ein in eine Menge von untergeordneten immer aber in gewiffe nothwendige Berhaltniffe gu einander gestellte Systeme und Draane gerfallendes fen. Wie nun in ber Mufit eben aus ben 7 gangen und 5 halben Tonen ber Octave ungablige Delobien hervorgeben konnen baburch, daß biefe Zone in immer neuer, immer aber in fich nach ben Gefeten ber Sarmonie regelmäßig verbundener Folge angeschlagen werden, fo ift nun auch bas hervorgeben immer neuer Inbivibualitäten burch bas Bufammentreten aller befonberen Syfteme und Draane in immer neuen Berhaltniffen, allein zu begreifen. hierbei ift übrigens noch gegen einen nabe liegenben Brrthum gu warnen; man konnte namlich vielleicht annehmen, daß in jebem gegebenen Falle nur ein gewiffes zufälliges ober boch nur von Außen bestimmtes Bufammenfinden biefer verfchiebenen Spfteme Statt babe und baburch ber Aufban einer immer in befonberen Berhältniffen geregelten Bouff erfolge, von welcher nun biejenige Pfpche, welche gerabe burch fie fich offenbaren follte, irgend einen eigenthumlichen und befondern Charafter nothwendig annehmen muffe - (und in biefer Art ift aller= bings oft genug bann argumentirt worden, wenn man in älteren Pfpchologien bavon hanbelte, wie die Seele fo febr von ben materiellen Bedingungen bes Rorpers in ihrem gangen Senn bestimmt werbe) - wer inbeg irgend bagu fich bat erbeben tonnen, ben Grundbegriff ber Ibee au faffen, welche eines Theils felbst zuerst als ein burchaus Unbewußtes die Entwicklung der Physis bebingt, und anbern Theils an biefem Entwidelten bann als felbftbewußter Beift fich barlebt, ber wird gegen jenen Brrthum grundlich gefichert febn und wiffen, baß die eigentliche Bebingung fur jebe Inbivibualitat nur eine fenn tann, - eine, welche Rorver und Beift augleich bestimmt, und bag angere Berhaltniffe zwar auch bie beftorganifirte Bhyfis gerftoren und ihre Offenbarung im Geifte aufheben, aber teineswegs etwas baran gufegen ober im Be= fentlichen anbern tonnen.

Aus alle Dem geht also hervor, baß jenes befondere Berhaltniß verschiedener Spfteme und Organe, in welchem gerabe gegeben ift, daß ein Mensch biese, ein anderer jene Indivibualität habe, stets nur in ber, einem Jeglichen von Urbeginn zugedachten Ibee ruhen werbe; ganz so wie es heißt:

"Rach bem Gefet, wonach bu angetreten,

So mußt bu fenn, bu tannft bir nicht entflieb'n."

und Daffelbe, was bebingt, baß in bem einen menschlichen Organismus bas nervose Element und bas hirnleben vor= herrscht, während in bem andern bas Berdauungs= oder Blutsleben überwiegt, bas wird auch bedingen, baß, bafern beibe Organismen zur geistigen Persönlichteit wirklich sich entwickeln, in einem bas bewußte Dasehn und Wirken so eine ganz andere Färbung erhalten muß, als in bem andern.

Ueberblickt man baher bie Menscheit im Ganzen und Großen, so laffen sich die unenblichen Berschiedenheiten ber Individuen am besten zuerst in gewisse größere Abtheilungen banach sondern, je nachdem die einzelnen organischen Systeme der Physis bei den einen oder den andern vorwalten, und auf diese Weise ist es alsdann, daß wir zum Begriffe bessen gelangen, was wir die verschiedenen Constitutionen der Wenschung, wenn wir auf die neun großen sich aber in dieser Beziehung, wenn wir auf die neun großen Lebensregionen der Physis, von welchen späterhin noch im Besondern gehandelt werden muß, Rücksicht nehmen, und zwar nach Borwalten oder besonderem Berkümmertsehn jeder einzelnen, — achtzehn solcher Constitutionen aufführen, welche jest einer etwas nähern Schilderung bedürfen: —

Die nenn befonderen Lebenbregionen ober organischen Syfteme ber Phyfis find aber: hoheres Sirnleben ober Geiftes= leben, Rervenleben, Sinnenleben, Mustulatur, Berbauungs= leben, Blutgefäßspftem, Athmung, Absonderung und Ge= fcblechtsfuftem. Dem gemäß ergeben fich alfo folgenbe bier flüchtig ju charakterifirende Constitutionen: - 1) bie bes vor= waltenben geiftigen Dafenns - man tonnte bie babin Gebo= rigen: Beiftesmenichen, auf hochfter Stufe Urgeifter nennen. Menichen mit vorzuglich entwideltem Ropfbau, mehr fleinen als großen Gliedmaagen, entschiedener Phyfiognomie und burch bas Bebentungsvolle ihres Thuns ausgezeichnet. 2) 218 Begenfan, biejenigen mit burchaus vorwaltenbem leib= lichen Dafenn - man burfte bann vielleicht Inbivibuen biefer Art Leibesmenfchen, in augerfter Berfuntenheit in blos leibliches Dafenn, Ibioten nennen. Alles an ihnen ift mehr entwickelt als ber Schabelbau im Umfange fowohl als feiner Mobulation ber Bilbung, bie Phyfiognomie leer, bei tieffter Berfunkenheit burchaus wibrig. - 3) Conftitution bes vor= waltenben Rervenlebens, nervofe Raturen; bie Organi= fation im Gangen gart; bas Rervenleben auch in ben unbewußten Regionen fehr entwidelt und thatig, bie geiftige Inbivibualität mehr fein als machtig. Den Gegenfat bilbet: 4) bie phlegmatifche Conftitution meift mit fcwer= fälliger Geftaltung ber gangen Phpfis und geringer Babe ber Babrnehmung, fowie ber Gegenwirfung. - 5) Conftitution ber vorzugsweise entwickelten Dustulatur, bie athletifche Conftitution; ihr Borbilb ift bie Geftalt bes Beratles, unb ihre Reigung ift machtiges materielles Gingreifen in bas Betriebe ber Belt. Den Gegenfat gibt 6) bie afthenifche (fdmache) Conftitution, von burftigem, ichlaffen Mustelban und geringem Bermogen ber Reaction aberhaupt. 7) Con-Ritution bes vorwaltenben Sinnenlebens, bie fenfuelle Conftitution. Sie zeigt fich bei Denfchen mit vorzuge= weife entwickelten Sinnesorganen, baburch ben Runften ber Sinnenwelt, Rufit, Malerei, Bilbnerei oft befonbers juge= than, in benen fie freilich nur bann Bebeutenbes leiften, wenn fie zugleich Geistesmenschen ober gar Urgeister genannt werben burften. - 3hr Gegenbilb gibt 8) bie apathische Con= ftitution, beren Sinnenleben gering ift, meift aus feelenlofen, truben Augen ohne merklichen Antheil an ber Belt in fich brutenb babinlebenb. — Ferner hebt fich hervor 9) bie bootische Constitution, wo bas Ernährungsleben Aber= maßig vorherricht, ber Mund, bie Riefergegenb überhaupt bebeutenb vorwiegenb, ber Leib ftart, bie Fettablagerung unter ber haut gern übertrieben ift. Ihren Gegensat finbet fie in 10) ber atrophischen \*) Constitution, welcher geringe Entwicklung ber Berbauungbregion und allgemeine Magerleit harakteriftisch ift. Sie verbindet fich ebenfo oft mit der nervofen, wie die bootifche mit ber phlegmatifchen Conftitution. - Ein anderes Bilb wieber gewährt bann bie Phyfis mit

<sup>\*)</sup> Atrophia — unvollfommene Ernährung.

enticieben vorherrichenbem Blutleben, ober 11) bie ple= thorifche \*) Conftitution, welche fich leicht bemerklich macht burch ftarte Rotbung bes Antlines, unterfette turg= balfige Gekalt und Reigung zu Schlasfluffen und Blutungen. Ihr entgegengesett ift 12) bie blutarme - bie chloro= tifche \*\*) Conftitution, welche gemeinhin mit geringer Ernabrung und Dustelfdmache fich verbindet und burch meißgrunliche Sautfarbung fich icon außerlich bemerklich macht. -Abermals neue Berhaltniffe ergeben fich, wenn Athmungs= ober Absonberungethatigfeit besonbere entwidelt ober besonbere verkummert find. 3m erften Kalle gebt junachft 13) bie pneumatische und sodann 14) bie colerische Confti= tution bervor. Bei ber erftern zeigen bie Athemorgane eine mächtige Entwicklung, Rebner mit Stentorftimmen und Sanger find es, welche unter folden Berhaltniffen fich gern ausbilben, ber Charafter meift leicht und frifd und bie Bewegung fraftig. Bei ber anbern, welche in gewiffem Grabe fich häufig mit ber porigen verbinbet, ift besondere eine ftartere Ballenabsonde= rung, und nach ber pfpchologischen Bebeutung biefer Ausfdeibung eine heftigere, leicht gereigte Bemuthsart daratteriftifd. - Die Gegenbilber biefer beiben Constitutionen werben bar= geboten burch 15) bie phthififche \*\*\*) und 16) bie atra= bilarische †) Constitution. In der erstern zeigt sich Berfummerung bes Athemlebens burch Engbruftigfeit, Anlage ju Bruftfrantheiten und angftlichem, fcwachlichen Charafter, während in ber anbern bie wichtigften Absonberungen und namentlich bie ber Leber unvolltommener organifirt finb, bie Saut deshalb öftere einen Theil biefer Ablagerung übernimmt, ein gelblich bunkles Ansehen annimmt und bie bybochonbrisch

<sup>\*)</sup> Plethora - Bollblutigfeit.

<sup>30).</sup> Chlorosis - Bleichsucht.

Phthisis - Schwindfucht.

<sup>+)</sup> Atra bilis - fcmarze Galle.

ernbe Gemüthsart oft im eigentlichen Sinne das Leben verbittert. Endlich aber gibt nicht felten das übermäßig vorwaltende Leben des Geschlechtsspstems der gesammten Individualität einen bestimmten gereizten Charakter und begründet so 17) die las eine Constitution, oder aber, wenn die normale Bedeutung der Serualität sich nicht gültig macht, so zeigt sich eine gewisse Trockenheit, Dürstigkeit und Unzulänglichkeit des Charakters, welcher das andeutet, was wir 18) die Kerile Constitution nennen.

In biefen achtzehn Charakterbilbern alfo, bie bier nur in ihren außersten Umriffen angebentet wurben, liegen nun ebenfo viel einzelne Glemente vor, welche in ber Birklichtett faft nie in folder Abfonberung, fonbern immerfort und überall nur in ben mannichfaltigsten Berbindungen vortommen. wir Millionen von Worten bilben aus mannichfaltiger unb immer neuer Rusammenfugung von 24 Buchftaben, fo wirb nun auch einigermaaßen ermeffen werben tonnen, wie burch vielartigftes Bufammentreten biefer achtzebn Constitutionen in ben verschiebenften Berhaltniffen Millionen verschiebener menfchlicher Berfonlichkeiten gebilbet werben tonnen. - Rimmt mau ferner bingu, bag jebe biefer Conftitutionen in jebem Gefchlecht wieber eine befondere und eigenthumliche Farbung annehmen wird, und bag bie Bielgestaltigkeit auch baburch noch fich ftei= gert, bag nun wieber nicht allemal ber rein weibliche Cha= ratter im Beibe, und ber rein mannliche im Manne bervor= tritt, fonbern auch felbft die Gefchlechter mannichfaltig an ihren Gigenthumlichkeiten gegenseitig Theil haben, mannweibliche Frauen und weibmannliche Manner nicht felten vortom= men, fo fleigert fich biefe Mannichfaltigfeit fogleich abermals faft in's Unermegliche, ein Unermegliches, welches bann in Bahrheit hervortritt, wenn man nun noch hinzunimmt, wie bie unenblich verschiebenen Berhältniffe, unter welchen jebe Imbivibualität gulegt boch reifen muß, abermals unenbliche

Bariationen im Ausbrucke ber Pfpche und Phpfis ganz nothe wendig fest.

Gewiß, wer alle biese Momente hinreichend bebenken will, bem wird die wunderbare Erscheinung der ewig in immer neuen Individualitäten sich offenbarenden Menschheit weniger mehr als Wunder erscheinen, er wird einen Blick gewonnen haben in das eigenthümliche Geheimniß aller Schöpfung, wie sie allein durch stete Wiederholung immer gleicher Elemente, aber in ungleicher Form und in ungleichem Verhältniß, so unendlich vielgestaltig werden kann, und wird damit auch für die Menscheit denjenigen Standpunkt wirklich erlangt haben, welchen gegenwärtiger Abschnitt eben ihm zuzuweisen bestimmt war. —

Bon ber Phyfiognomit ber menfclichen Phyfis.

Alles Borhergehende ift eigentlich mehr ober weniger bestimmt gewesen, zu zeigen, wie aus ber Einheit der Ibee und ihres ersten ursprünglichen leiblichen Trägers, b. h. aus der Urzelle hervor, die Physis des Menschen zu einem unermestich Mannichfaltigen wird, und zwar zu einem Mannichfaltigen, welches zugleich auch wieder für jeden Menschen ein besonderes Mannichfaltiges ist; das jest Nachfolgende soll nun bestimmt seyn, nachzuweisen, in wie weit wir wohl im Stande seyen, aus irgend einer solchen bestimmten Mannichfaltigkeit, auf die ihr zum Grunde liegende und zum Ausgangspunkte dienende Sinheit zurückzuschließen, und in jener Mannichfaltigkeit gleichsam das Symbol und äußerliche Zeichen dieser Einheit zu erkennen.

Es ift an und für fich klar, und auch weiter oben icon gelegentlich ausgesprochen worden, daß Dem, ber ben Ban ber Physis in seiner symbolischen Sprache gang verstände, bas Geheimniß bes innersten Seyns einer jeben Perfönlichkeit sogleich beutlich vor Augen liegen mußte, sobald er fich nur ben Gebrauch berfelben ber kunftigen Nothwendigkeit ober überhanpt baran gabe, alle und jebe außeren Berhaltniffe und Büge recht vollftändig aufzufaffen; — allein die Sprache, in welcher bas unbewußte Bilden ber Ratur zu uns spricht, ift eine schwer verftändliche, Etwas davon ift fast in die Erstenntniß aller Bölker und aller Zeiten übergegangen; benn wo und wann wäre es nicht versucht worden, irgendwie von dem Aeußern eines Menschen auf sein Juneres zu schließen! — allein wer barf sich rühmen, sie je vollständig inne gehabt zu haben!

Inbem ich baber unternehme, hier boch wenigstens einige Grundauge biefer Grammatit und biefes Borterbuchs vorzulegen, muffen freilich gunachft erft einige Digverftanbniffe aufgetlart, und einige faliche Unfpruche gurudgewiefen werben, welche allen bergleichen Unternehmungen von jeher febr wefentlichen Rachtheil gebracht haben. - Da man nämlich häufig bei ber sonberbaren Zusammenfügung ber menschlichen Befellichaft, welche boch größtentheils von bem Rriegsfuße nicht allzuweit entfernt ift, bie wieberholten Berfuche folder Entzifferung eines menichlichen Baues por allen Dingen barauf ju lenken munichte, bag man Mittel fanbe, um ju erkennen, ob von irgend einer Perfonlichfeit fur und felbft etwas ju fürchten ober ju hoffen fen, fo gab man gern Beftrebungen biefer Art ben Zweck, ju erfahren, ob ein Menfch, wie man ju fagen pflegt, bofe ober gut fen. - hier aber liegt allerbings ein arger Brrthum verborgen; bie Natur — wie wir bas große unbewußte Göttliche ju nennen pflegen - für fie liegt ber Begriff bes Guten und Bofen, bes Ruglichen und Schablichen gang außerhalb ihres Reiches, fie ftattet ihre Befcopfe nicht fo aus, bağ bie einen fittlich vortrefflich, bie anderen fittlich verworfen fenn follten, fonbern fie gibt ober verfagt nur eben unendlich verschiedene Aulagen, unendlich mannichfaltige Gaben, und benrfundet eben bie Krafte, welche wirklich vorhanden find, auf irgend eine Beife burch bie Entwicklung ber Organisation,

Breibeit überlaffenb. Bei ber wirklichen Anwendung, welche von biefen Anlagen, biefen Gaben, biefen Rraften gemacht werben foll, fragt es fich baber junachft, ob es wirklich gur Entwidlung bes felbftbemußten Beiftes und mit ihm gur Freibeit getommen fen ober nicht. - Wo bas Inbivibuum noch ohne Selbftbewußtfenn bahinlebt, braucht es alle feine Baben und Rrafte rudfichtelos und verantwortungelos - bie Rlapper= folange vergiftet, was fie erreicht, die Spane morbet, was ibr begegnet, ber Blodfinnige lebt friedlich, wenn er bas Rothige erhalt, und folagt tobt, wenn er tann, wer ihm Rahrung vorenthalt - und in allebem find fie weber gut noch bofe, fonbern fie führen eben in handlung aus, wozu bie Korm ibrer Organisation ihnen bas Bermogen gewährt, und wer biefe Organifation alfo richtig erfennt und beurtheilt, fann einigermaagen wiffen, weffen er fich bon ihnen zu verfehen hat. - Anbers ba, wo bas Individuum fo weit fich entwidelt bat, bağ es ber Billfur und auf höherer Stufe ber Freiheit fabig wurde, bier tritt ein nicht mehr Berechenbares bervor, benn von nun an können vorhanbene Kräfte in ber verschiebenften Beife gebraucht werben unb ber Berfuch ber Entzifferung tann fich nur babin noch befonbere richten, auszumitteln, bis gu welcher Sobe bie Anlagen für volltommenfte Ertenntnig gegeben fepen; benn natürlich! wer jur bochften Erfenntnig gelangt, tritt bamit auch in bie wahre Kreiheit, welche bann eben zugleich bas Befet felbft ift; - fo lange nur auf Billfur gefchloffen werben tann, ift von irgend einer Buverläffigfeit nicht bie Rebe.

Indem wir also fragen: was ift es, bas uns die Physftognomit des gefammten menschlichen Gliebbaues namentlich lehren soll? — so können wir nur im Allgemeinen erwiedern: "die Erkenntniß der Sigenthumlichkeit der Idee des Indivibuum — und im Besonderen: die Erkenntniß von der verschiedenen Begabung deffelben nach Sinnesschäfte und Gefühl, nach Macht der Gegenwirkung und Billenstraft und endlich

nach höherer ober geringerer Befähigung zu Erkenntniß unb geistig productiver That." — Rönnen wir hinreichende Fingerzeige im Sinzelnen finden, um über diese Momente genügenzben Aufschluß zu erhalten, so mögen wir uns geborgen glauben, benn es ist hier boch meistens so viel Anhalt gegeben, um über irgend eine Persönlichkeit den Begriff in soweit zu fassen, daß wir erfahren, ob die Begabung berselben nur die zur Willar, ober ob sie wohl bis zu einer höhern Freiheit reiche.

Gine andere Frage wurbe nun seyn: wo ift es — in welchen Gebilden und ganzen Körperabtheilungen, daß wir die physstognomischen Zeichen entnehmen sollen? — und wir antworten: ber gesammte Körperbau — burchaus ohne Ausnahme — ist physsiognomisches Zeichen, die wichtigsten besonderen Zeichen aber sind diesenigen, welche von den für seelisches Leben bedeutung svollsten außeren Körpertheilen entlehnt werden; — das Haupt also — der Schäbelbau, die Sinnessorgane des Antliges, das wichtige Tastorgan der Hände — auf sie wird sich die Ausmerksamkeit des Physiognomen besonders zu richten haben und hierin hat sie sich auch, dei zum Theil sehr frühen Versuchen, immer am meisten gelenkt.

Es wird nun nicht möglich senn, nach bem Plane bieses Berts einer solchen merkwürdigen geheimnisvollen Zeichenssprache eine ganz ausführliche Darstellung zu widmen, ich hoffe jedoch, auch ein nur allgemeiner Abris berselben, wenn er durchaus klar, auf wahrhaft physiologischen Grundsäsen und Folgerungen sich auferbaut, wird hierüber zu richtigerer Erstenntnis führen, als manche weitschichtige Abhandlung im Ginzelnen, welche zwar breit, aber überall nur besultorisch und hppothetisch über biese Gegenstände sich ergeht. —

## 1) Physiognomik des Gefammtbaues menfchlicher Physis.

Früher (S. 50 u. f.) ift bemerkt worben, wie jegliche Ibee, um fich jur vollen Erscheinung zu bringen, ein gewiffes Daaß Carus, Physic.

von Aether bebarf, welcher zwar immerfort fich erneuend aber mit mäßigen Schwankungen boch lebenslänglich bleibend, bie Grunblage unfres gangen Senns ausmacht. - Schon biefes Maag nun, gang an und fur fich genommen, ift allemal bebeutungevoll fur bie 3bee bes Subjette. Das enorme Bolumen eines Menichen, welcher 2-300 Bib. wiegt, wirb eine andere Bebeutung haben, ale bas geringe eines Zwerges, ber vielleicht nur 30-40 Pfb. fcmer ift. Bei beiben murben wir nur eine 3dee untergeordneten Ranges vorausfegen bur= fen, benn um figurlich ju reben, fo icheint im erftern Ralle bie Secle fast erbrudt unter ber Daffe bes Stoffs und ihre Fortbilbung gur hochften Beiftesbluthe volltommenfter Ertennt= nig wird auf biefe Beife unmöglich, während im anbern Falle zu wenig Stoff geboten ist um die Bedingung höhern Bechselverkehre mit anberen Ibeen zu erfüllen. — Aber nicht blos bie Quantitat, sonbern auch bie Qualitat bes Stoffs im Aufbau bes Organismus gibt wichtige phyfiognomifche Beichen. Insgemein icon brauchen wir langft ben Ausbrud "feinere und gröbere Organisation" ale bezeichnend und maaggebenb für die barin fich offenbarende Seele. Db ein Körper mehr burch ein ftartes, burch Ablagerung reichlicher Ralterbe feft ausgearbeitetes Steleton feine bebeutenbe Maffe erhalt, ober ob biefe mehr in Ablagerung großer Quantitaten Fett unb Bellftoffe gegeben fen, barin gibt fich fehr viel Bebeutungs= volles für Besammtphyfiognomie tunb; bas Erftere beutet mehr auf athletische Constitution und ftartes Birtungsvermogen und größere Willenstraft ober Willfur, bas Andere bagegen fündigt mehr bie phlegmatische und apathische Constitution an und wird einen mehr tragen und ju feinerlei Bobe ber Erfenntnig fich entwidelnben Beift anzeigen. Umgetehrt tann ber gartere Bau einer mehr trodenen Organisation, welcher gewöhnlich mit befonberer Ausarbeitung ber Rerven und Gin= neborgane verbunden ift, als auf feinere geiftige Anlagen

beutenb genommen werben, während eine im Ganzen bürftige und zugleich schwammig gebunsene Rörperbilbung meiftens eine ungünstige Bebeutung für intelligente Entwicklung ge-währt, oftmals sogar ben völligen Blobsinn begleitet. — Daß endlich qualitative Abweichungen in der Mischung bes Organismus, wie sie bei angebornen Krankheiten und Ent-mischungen der Säfte vorkommen, nie mit einem frischen ge-sunden Seelenleden vereindar sein werden, läßt sich leichtlich abnehmen.

Richt jeboch blos ber Stoff ber Phyfis im Allgemeinen, fonbern auch bas verschiebene Berhaltniß ber Bilbung gwifchen ben einzelnen größeren Abtheilungen berfelben gemabrt febr bestimmte physiognomische Zeichen. Zuerft ift zu gebenken bes Berhaltniffes zwischen haupt und Stamm, bann zwischen biefen beiben und ben zu ihnen geborigen Gliebmaagen: -Bie febr bezeichnenb g. B. ift ein großes Bolumen bes Rumpfs au einem Eleinen Ropf; Niemand wird im Zweifel bleiben, bag baburd Uebergewicht bes bilbenben Lebens und unbebeutenbe Beiftesentwicklung febr beftimmt angebeutet werben; wobei bann noch eine Berichiebenheit in fo weit eintritt, als balb mehr bie Brufthohle, balb mehr bie Unterleibshohle von vorberrichenber Beite fenn konnen; im lettern Ralle wirb ge= wöhnlich bas Phlegmatische vorwalten, durch ben erstern Fall bingegen pflegt eine lodere, leichtfinnige Gemutheart, wie oft bei Sangern und Tangern, ausgesprochen ju werben. Richt minber ungunftig ift anbern Theile auch ber übermäßig große Ropf bei fehr geringer Leibesmaffe; bergleichen Berhalt= niffe find gewöhnlich gerabezu franthaften Urfprungs; - mit Ropfwaffersucht verbunden fommt biefe Bilbung wohl bei 3wergen vor, und immer erinnert fie entschieben an bas embryonifche Berhaltnig, minbeftens an bas bes neugebornen Rinbes, beffen Ropfgröße auch keineswegs auf lichtvolle Beiftes= auftande beutet. — Rur ein mäßiges Uebergewicht ber Ropf=

entwicklung also (b. h. bag etwa ber Umfang bes hauptes, welcher nach S. 155 gemeinhin ber gesammten gange bes beweglichen Rudgrats ober brei Dobeln gleichkommt, in foldem Kalle etwa gleich 31/2 Mobel fen, und bag bie Lange und bohe bes Schabels einen Mobel nicht unbebeutenb übertreffe) wirb ein gunftiges Borurtheil fur bes Menfchen geiftige Dacht ju erweden im Stanbe fenn. - Man tann hierbei, wenn man heranwachsenbe junge Naturen aufmerksam beobachtet, merkwürdige Dinge mahrnehmen. — Es ift ba nicht felten gu finden, bag wohlbegabte Rinder im gehnten, zwolften Sahre, wo ihr Ropfbau, im Berhaltnig ju allgemeiner Rorpergroße, bebeutend an Daffe genannt werben tann, auffallend geiftig lebenbig erscheinen. hierauf fieht man fie fortwachsen, unb wenn fie nun im 18-20. Sahre vielleicht um ein fehr Betracht= liches größer geworben finb, fo erfcheint wohl nunmehr ihr Ropf an Größe entschieben unter bem gewöhnlichen Berbaltnif, aber fofort ift bann auch ihr Beifteeleben unzweifel= haft gurudgegangen, und biefelbe Berfon welche vielleicht vor 6-8 Jahren versprach eine gang ausgezeichnete, hochbegabte Individualität zu werben, ift nun zu einem fehr gewöhnlichen Menichen berabgefunten.

Aehnliche bebeutungsvolle Berhältnisse lassen sich auch zwischen ber Größe und Stärke ber Gliedmaaßen und ber des Stammes und Schäbels nachweisen. Es gibt eine ganz andere Physiognomie eines menschlichen Baues, wenn die Glieder sehr vorherrschen, als wenn der Mittelkörper überwiegt; immer wird burch das Erstere ein Ueberwiegen gegenwirkender Kraft — welches auch im Geiste sich bemerklich macht, bezeichnet. Schon der Gegensat der Geschlechter lehrt dies! der Mann ist auch durch die stärkeren Glieder in seinem Wesen bezeichnet, und wieder in den Geschlechtern selbst kommen bedeutungsvolle Berschiedenheiten vor; z. B. der ganz andere, mehr willensstarke Charakter der Engländerinnen gegen Französinnen spricht sich,

wie in vielem Anbern auch in ben langeren Bliebmaagen ber erfteren febr bestimmt aus. Frauen mit verbaltnismagia febr furgen Ertremitaten werben meift fruchtbare und forgfame Mutter und weniger geiftig bebeutenb fenn u. f. w. - Chenfo bei Mannern, - wie bezeichnend ift auch hier ber plumpe, große guß und eben folche Sand, gegen ihr Begentheil, welch anbern Charafter gibt bie lange mustelftarte Entwicklung von Arm und Bein überhaupt gegen eine feinere und ichwächere. Die Unterfchiebe find hier auch ichon in ben verfchiebenen Altern angebeutet, und bie verhaltnigmäßige Rleinheit bet Blieber bes Rinbes fpricht fehr fur bas bort noch geiftig unb leiblich geringere Wirkungevermogen. — Am fcarfften tritt übrigens, wie auch fruber ichon angeführt murbe, biefe Bebentung bei ber Gliebmaaße bes Ropfs — bem Untertiefer hervor. Richts verrath mehr einen niedrigen, nur materiellen Beburfniffen jugewenbeten Beift, als ein febr groß unb porragend entwickelter Unterfiefer, und bas Wiberwärtige einer weit uber bie Oberlippe porftebenben Unterlippe, fo wie bie Sconheit bes umgefehrten Berhaltniffes, wirb hauptfachlich burch biefe Beziehung erklart. Rurg! man fieht aus biefen wenigen Beispielen, wie hochft bebeutungevoll icon ber Gefammtbau unserer Bhofis ift, fur bie in ihm und burch benfelben maltenbe Seele! - Es ift bies aber gerabe ein Begenftanb, welcher bisher vollständig überfeben worben ift, und ich will nur noch beiläufig barauf aufmertfam machen, wie fehr wichtig beffen Beachtung fur bie bilbenbe Runft fen. - Schon ba, wo von ber Individualität ber Proportionen gehandelt murbe, mar es bemertlich gemacht, wie verschieben bie Daage bei Ber= fchiebenen ausfallen muffen, und bas hier Ditgetheilte wirb nun gewiffermagen ben Schluffel ju Obigem gemahren, inbem es barauf hinweist, welche andere Bebeutung es gibt, wenn balb biefer balb jener Theil an Masse beträchtlich vorwaltet. — 3d wende mich nun zu ben Abtheilungen ber Phyfiognomit,

welche icon ausführlichere Behandlung früher mehrfach erfah= ren haben:

## 2) Uhnfingnomik des Sauptes.

## a) Rranioftopie und befondere Phyfiognomit bes Chabels.

Dag bie Form und befonbere außere Bilbung bestenigen Enochernen Gewolbes, welches bie hochften Organe ber Phufis, bie eigentlichfte und unmittelbarfte Wertftatte ber Binde, in fich fchließt und in feiner Entwicklung von biefen bestimmt wirb, eine besonders wichtige physiognomische Bedeutung baben muffe, war ben Boltern febr balb flar geworben, und ju febr \_ verschiebenen Zeiten finden fich bereits Berfuche, diefe Bebeutung irgendwie zu entziffern. Ueberblict man bie Befammt= bilbung bes Schabels, so ergibt fich balb, baß seine Außenflache in zwei besonderen Rudfichten betrachtet werben tonne; einmal nämlich hat man bie Mobellirung bieser Fläche im Allgemeinen nach Erhabenheiten, Bertiefungen, Berflachungen und Erhebungen zu untersuchen; - ein anbermal kommt bie Busammenfehung ber gangen Wolbung aus gewiffen Glemen= tartheilen (ben icon oben ermabnten Schabelwirbeln) in Erwägung. Daß fur jebe tiefer gehenbe Unterfuchung bie lettere Begiehung von besonberer Bichtigkeit fenn muffe, ergibt fich unzweifelhaft ichon baraus, bag biefe Glementartheile ein ebenfo nothwendiges Berhaltnig ju ben haupt = Abtheilungen bes Behirns haben muffen, als jeber Rudgratewirbel gu bem zu ihm gehörigen burch ein Nervenpaar bestimmten Abschnitt bes Rudenmarts hat. Auf biefe Beziehung habe ich baber in mehreren Schriften 28) bas gegründet, mas ich bie wis= fenschaftliche Rranioftopie nenne. Außerdem ift aber auch bie plastifche Ausarbeitung - man konnte fagen bie Do= bulation biefer Flache - von nicht geringer Bebeutung, nur muß man nicht bie von Gall zuerft, nach einigen falfchen Schluffen aufgestellte, und bann von feinen Schulern völlig

in's Abstruse ausgefährte Lehre von ben sog. hirnorganen an die Stelle einer durch kunstlerischen Blid erkannten und durch psychologische Erfahrung gestütten reinen Physiognomik stellen wollen. Man muß nie vergessen, daß eigentliche streng wissenschaftliche Nachweisungen (beren die Kraniostopie allerbings fähig ist) hier nur theilweise zu führen sind, sondern daß da ganz dieselben Grundsäte der Erfahrung — und dieser allein — in Anwendung kommen konnen, welche wir späterhin auch für die Physiognomik des Antliges einzig werden aufestellen dürsen. — Bon beiben können nun hier nur die allegemeinsten Grundzüge vorgeführt werden.

Bas zuerft bie Kranioftopie betrifft, so ruht fie barauf, bag bie brei großen Abtheilungen ber Schabelwolbung, welche wir Borberhaupt, Mittelhaupt und hinterhaupt nennen, ursprünglich, b. h. bis etwa in bie achte Woche ber embryoni= fchen Entwidlung, genau ale Bogenftude ber brei Schabel= wirbel, ben barunter liegenben brei Sauptmaffen bes Behirns : Borbirn, Mittelbirn, Rachbirn ober fleines Birn, entsprechen, und bag biefe brei Abtheilungen bes hirns, welche brei gang verschiedenen großen Sinnesnervenpaaren (Riechnerven, Sehnerven, Bornerven) ben Urfprung geben, auch in fich mefent= lich verschiebener psychischer Bebeutung finb. - 3m fortrudenben Bachsthum entwickelt fich bann freilich bie vorberfte Abtheilung bes Behirns (Bemifpharen bes großen Sirns) im Menichen fo außerorbentlich, bag fie bie beiben hinteren machtig übermachft und bebedt, baburch zugleich eben bie machtige Aufwolbung ber Schabelbede bewirkenb, allein immerfort bleiben auf ber Bafis bie brei hirntheile je innerhalb ihrer Schabelwirbel, und bie Dede biefer letteren verliert auch beghalb nie bie Begiehung auf bie brei hirntheile felbft, obwohl im reifen hirn nun blos bie übermachtig entwidelten Bemifpharen fich unter allen brei Bogen bin ausbehnen. - Sanbelte es fich alfo barum. au finben, welche besonbere phyficanomifche Bebeutung in ben

Rorm-Berbaltniffen von Borberbaupt, Mittelbaupt unb binterhaupt liege, fo tann biefelbe nur gefunden werben, fobald man bie pfpchologische Bebeutung von Borbirn, Mittelbirn und Rachbirn tennt. Bu biefer Reuntnig aber führen brei Bege, erftens, bag man bie Entwicklung bes hirns burch bie Ehiertlaffen verfolgt und fie mit ben verschiebenen Seelenvermogen ber Thiere vergleicht, zweitens, bag man im Den= . fchen auf ben Ginfluß achtet, welchen Ertrantungen, Berletungen ober Berbildungen einzelner Sirntheile fur bas Seelenleben herbeiführen, und endlich, bag man burch phyfiologische Erperimente an Thieren aufzufinden fucht, welchen Einfluß hinwegnahme ober Berftorung einzelner hirntheile bewirken. - Am unzweifelhafteften ftellt fich querft auf allen biefen brei Begen fur bas Borbirn beraus, bag ihm nament= lich bie Bebeutung einwohne, ber Trager ber intelli= genten Richtung bes Selenlebens - ber Ertenut= nig zu fenn, benn gang beutlich fteigert fich burch alle vier bohere Thierklaffen und bis jum Menfchen hinauf, jugleich mit ber Bunahme ber Intelligeng, bie Bunahme bes Bachsthums ber Bemifpharen, welche bann im reifen Menichen allein einen Umfang und eine innere Ausbilbung erreichen, welche burchaus ohne Bleichen ift in allen übrigen Befcopfen. Ebenfo , erzeugen abfichtliche Berftorungen ber Bemifpharen bei Thieren, und gerftorenbe Rrantheiten betfelben beim Menfchen, Stumpf= finn und umnachtete Seelenzuftanbe. - Unzweifelhaft wird also bierburch zugleich bas Borberhaupt wegen seiner genauen Beziehung auf bas Borbirn jum Symbol ber Intelligenz, und bie Stirn ift beghalb von jeber bei allen gebilbeten Boltern. als hoch=bebeutungevoll fur ben Stand ber Ertenntnig geach tet worben. - Der entgegengefeste Bol bes Seelenlebens ift? bie Reaktion, bie Billenstraft, bas Bollen, bas Begehren. An und für fich ift zu erwarten, bag biefe Seite am entgegengesegten Bol bes Sauptes, b. i. im Rachbirn ober

Meinen Sirn fich offenbaren werbe, und aus bemfelben Grunbe Reigert fich auch blefes Herngebilbe in feiner Ausbilbung von ben Rifden an immer mehr bis ju ben Saugethieren, und erhalt erft im Denichen - bem gum bochften, b. i. gum freien Billen bestimmten — bie vollenbetfte Entwicklung. Bugleich wiffen wie burch Erberimente an Thieren, wie fehr Berlegun= gen und Berftorungen bes fleinen Sirns bas Bewegungever= mogen beeintrachtigen, und finden, daß felbft im Denfchen Rrankheiten und Berletungen biefer hirn = Abtheilung insbe= fondere labmend auf Reaktion wirken ober auch convulfivische Anfalle veranlaffen tonnen. - Aus biefen Grunben find wir baber berechtigt, bas tleine hirn, ben Eräger ber gegen= wirkenben, wollenben, begehrenben Seite bes Seelenlebens zu nennen und werben eben beghalb auch im hinterhaupte bas Symbol biefer Beiftesrichtung erbliden. - Beibes aber, bas Ertennen und bas Bollen, find nur bie höheren entgegengesetten Strahlungen ber Seele, welche aus bem einen urfprunglichen unbewußten Seelen= Leben, wie zwei bifferente Richtungen aus einem Inbiffereng= puntte bervorgeben, aus jenem Unbewuften, welches bas Brincip alles bilbenben Lebens felbft ift und mitten in ber Region bes bewußten Beiftes, in ber Form ber bunteln Regungen bes Gemuthe fich geltenb macht. Der Erager biefer mittlern Art bes Seelenlebens ift benn auch bie mitt= lere Abtheilung bes hirns, und wir verfteben nun, warum, wenn wir beren Entwidlung in ber Thierreihe be= trachten, wir burchaus finben, bag fie um fo größer ift, je fleiner Borbirn und Rachbirn, und te fcwacher gugleich bie Sphare bes Ertennens und Wollens, und bag fie um fo mehr fich aufammengiebt und verkleinert, je mehr bie beiben anderen Regionen fich entwideln und vergrößern. - Bie fehr bies nun auch gilt, wenn wir bie Thiertlaffen unter einanber, ober ben Menschen als Embryo und als reifen Organismus vergleichen, wollen wir hier noch schematisch barftellen, und man wird schon aus biesen entgegengesehten Berhältnissen erkennen, wie es durchaus nicht anders senn kann, als daß die mittlere hirnmasse ber Träger bes unbewußten Seelenlebens und ber Gemüthsregion seh, und daß nun eben darum auch das Mittelhaupt als Symbol dieser Richtung ber Psyche erkannt werben muffe.

Fig. 31.



- I. Embryonijdes Gehirn und Schabelgebilde: a. Borberhaupt mit Borhirn. b. Mittelhaupt mit Mittelhirn. c. hinterhaupt mit kleinem hirn.
- II. Reifes hirns und Schabelgebilbe: a. Borberhaupt mit bem größeren Theile ber hemifpharen. b. Mittelhaupt mit bem mittleren Theile ber Gemispharen und bem fehr kleinen Mittelhirn (fogen. Bierhugel). c. hinterhaupt mit bem kleinen hirn und bem hinterften Theil ber hemispharen.

Aus bem Borhergehenben wird fich also jest leicht abenehmen laffen, worin die kraniofkopische Untersuchung eines menschlichen hauptes enthalten sehn wird, sie kann nämlich einzig und allein genau auszumitteln suchen, in welchem Bershältniffe in einem gegebenen Falle die brei Abtheilungen bes Schäbelgewölbes: Stirnbein, Scheitelbeine (bas Mittelhaupt) und hinterhaupt stehen, sie kann beachten, welche Theile vershältnißmäßig die größeren sind, welche verhältnißmäßig kleiner erscheinen, und sie kann auffinden, welche Dimensionen, ob die ber Länge, ber Breite ober ber höhe, an ben einzelnen Abetheilungen kleiner ober größer sich barstellen. — Ich habe hierzu das Ausmessen des Ropfes mit einem Tasterzirkel

empfohlen, und, bieweil man am Lebenben wohl bie Breite und Länge, unmöglich aber bie Höhe jedes einzelnen Schadel=wirbels birett meffen kann, statt beren ben äußern Gehör=gang als Stütpunkt ber Meffung zu benuten gerathen, um von ba aus die höchste Wölbung von Stirn, Scheitel und hinterhaupt zu meffen, wodurch man bann Dimenstonen erhält, welche wenigstens in ziemlich gleichem Verhältniß mit ber wirklichen höhe jedes Schabelwirbels stehen.

Das Refultat einer genauen Meffung biefer brei Gegenben ber Wolbnng bes hauptes wirb fonach allerbings unb iebesmal einen fehr bebeutungsvollen Schluß auf gewiffe Gigen= thumlichkeiten bes Seelenlebens erlauben, nur wolle man babei folgende wichtige und nie zu vergessende Cantelen wohl im Bebachtniffe behalten. - Buvorberft murbe es ein enormes Migverftandnig fenn, wenn man fich vorftellen wollte, jeber einzelne Schabelwirbel ichlöffe wirklich eine ber brei großen Richtungen alles Seelenlebens: Ertenntnig, Gemuth ober Billen in fich ein; nur bie robeste und materiellste Borftellung von einem unenblich Feinen und Beiftigen tonnte eine folche Annahme fich erlauben. Wenn wir fagen, bag urfprunglich biefe Seelenrichtungen organisch burch jene brei hirnabtheilungen reprafentirt wurden, fo ift bem fogleich weiter gugu= fugen, bag, je volltommener bie Birnbilbung fich entwickelt, and um fo entichiebener unenbliche Leitungsfafern bervor= treten, welche ben gesammten hirnbau bergestalt ju einer höhern Einheit verweben, daß jebes Localifiren befonberer Thatigkeiten mehr und mehr unmöglich wird. So wenig ber Mensch also in seinem Bewußtseyn einen Theil ber Seele unterscheibet, welcher hort, einen anbern ber fieht, einen britten ber riecht, sonbern je gewiffer alles biefes nur in bem einen 3ch erfaßt wirb, fo wenig ift auch im reifen Menschen irgend ein hirntheil zu unterscheiben, welcher ertennt, ein anberer welcher will, ein anberer welcher fühlt, fonbern immer ift es

nur ber eine Beift und bas eine Sirn welche ertennen, fühlen und wollen, wenn auch ein gewiffes Bormalten je eines biefer Borgange in je einer hirnabtheilung unzweifelhaft (wie bie obigen Bemerkungen ergeben) erkennbar bleibt. - Zweitens ift bei franioffopischer Beurtheilung eines Schabelbaues na= tfirlich von bem entichieben Rranthaften gu abstrabiren, und es ware abermale ein großes Digverftanbnig, wenn man einen fehr großen - aber burch Baffer aufgetriebenen -Bordertopf als Zeichen einer boben Erkenntniß nehmen wollte. -Drittens barf man naturlich bier auch nicht nach einem gewiffen abfoluten Maafstabe urtheilen und etwa fagen: ein Borberhaupt von fo und fo viel Boll und Linien Daag ift bas Beiden eines icharffinnigen Beiftes, und eines von fo und fo viel ift bas Beichen eines beschränkten, - fonbern auch bier muß nach ber Gigenthumlichkeit ber gefammten Phyfis geur= theilt werben, für einen überhaupt fehr großen und ftarten Bau gilt alfo nur ein größerce Daag als bebeutenb, für einen garten und fleinen Bau tann ichon ein fleineres Daag bebeutend fenn, wie bas ichon aus ber Lehre von bem orga= nischen Mobel ber Broportionen hervorgeht. Enblich aber, und bas ift vielleicht noch bas Bichtigfte, bute man fich, ju erwarten, bag bier im Gingelnen gerabezu bas Bute und Bofe eines Menfchen hervortreten tonnte; benn bem fcharfer Rach= bentenben wird fich balb ergeben, daß eine Beziehung auf bas, was wir gut ober bofe nennen, in ber Rranioftopie über= haupt nur in fofern gefunden werben tann, als gewiß ift, bag ba, wo wir eine febr fcwache Intelligeng, aber ein ftartes Begehrungevermogen und Bollen, bei einem ftumpfen Gefühl angebeutet finben, befibalb wenig Gutes erwartet werben fann, weil eine fo organifirte Seele natürlich leicht jeber Berfuchung unterliegen wird; und in Bahrheit zeigen baber auch größtentheils bie Ropfe von großen Berbrechern Ber= haltniffe biefer Art, nicht weil fie burch biefe Organisation

gerabe zu Berbrechen getrieben wurben, sonbern weil ihnen jene höhere Erkenntniß fehlte, welche bas Unglückliche und Unfelige ihrer Thaten ber Seele hätte begreiflich machen können.

Doch nur in foweit tonnte hier ber traniostopischen Betrachtung bes Schabels Raum gegonnt werben — in allem Weitern muß ich auf die in ber Note angeführten Schriften verweisen; bagegen wenden wir uns nun zu Dem, was ich bie Physiog nomit bes Schabels genannt habe.

Um bie Physiognomie ber besondern gewölbten Ober= Rache bes Sauptes recht zu feben und zu beurtheilen wird theils ein geubtes Auge, theils, ba auf ben behaarten Theilen bas Auge nicht ausreicht, ein feines taftenbes Gefühl vorausgefest, benn nur baburch find bie feineren Mobulationen biefer Flache zu erkennen. — Um biese Erkenntniß auszubilben, ift zu rathen, bag man an ächten plastischen Runftwerken, namentlich an ber Untife, fich einube. Ift es boch ein gang Eigenes um bie feinen Ruancen einer Rlache! - Diefe fanften Anschwellungen, Bertiefungen, Biegungen, Erhebungen, fie konnen burchaus etwas Dufikalisches haben, und ich habe schon früher barauf aufmerksam gemacht, wie namentlich in ben Doppelfrummungen eine befondere Gigenthumlichteit ber menfclichen Physis gegeben fen. — Schon an einem plastischen Runftwerke wird baber nirgenbs eine leere ganz ebene Fläche gebulbet, Alles muß harmonifch fich erheben und fenten, aber auch bies nicht etwa einfach symmetrisch wie eine gewöhnliche Bellenlinie, fonbern in steter und burchaus bebeutungsvoller Abwechfelung. - Benben wir bies auf bas menichliche haupt an, fo wirb auch ba" gang Aehnliches geforbert und eine Stirn und ein Schabel ohne folche Mobulationen, ohne biefe bebeutungevolle und harmonische Ausarbeitung macht felbft auf ben Unwiffenben einen abstofenben Ginbrud. Die Bezeichnung : "ein flacher Menich - ein flacher Ropf" fle ift gefunden worden,

obne bag man noch bas Einzelne biefer Phyfiognomit getannt hatte. - Dan vergleiche nur Ropfe! - es gibt beren fo leer an plaftifcher Ausarbeitung, und andere fo bedeutungs= voll in ber Bestaltung ihrer Oberfläche; bie Stirn, ber allein gang frei hervortretenbe Theil bes Schabels, bietet bagu ichon Belegenheit ber Beobachtung genug bar! - Freilich bie wiffenichaftliche Rachweisung bes Grunbes warum nun bier eine Reibe, bort eine andere Reibe von Erbebungen bervot= tritt, bie Rachweisung ber besonbern Bebeutung jeber einzelnen Erhebung und Bertiefung, fie liegen in tiefer Berborgenheit. -Schon Ball machte barauf aufmertfam, bag in ben Erhabenbeiten bes Schabels eine gewiffe Abbilbung ber Erhabenheiten bes Behirns - beffen Oberflache burch bie fogenannten Gyri (Windungen) bezeichnet ift - Statt fande. Allerdings beruht auch ein Theil jener Erhabenheiten mit auf diefem Grunde boch nur ein kleiner Theil; benn einmal ift bie Anochenplatte felbft von fehr verschiebener Starte, fo bag nicht überall ber Einbrud von innen ber Erhebung von außen entspricht, ein anbermal find auch bie Gyri über bie gange hirnoberflache giemlich gleichmäßig verbreitet, mahrent ftartere Ethabenheiten bes Schabels fich nur auf bestimmte Begenben befchranten. -3m Allgemeinen läßt es fich baber nur aussprechen, bag bie Bebeutung ber entschiebenen Mobulation ber Oberfläche bes Schabels hauptfachlich burch bie verschiebenen Wirbelregionen bestimmt fen, ftarte Mobellirung bes Borberhauptes wirb immer mehr Beziehung auf gewiffe befonders hervorgehobene Richtungen ber Intelligeng haben, farte Mobellirung bes hinterhauptes wird mefentlich eine ftartere Entwidlung gewiffer Begehrungen und ber Energie bes Billens verrathen, wahrend am Mittelhaupte, bem Symbole bes in ber Tiefe brutenben Gemuthlebens, überhaupt bie Ausarbeitung befonberer Erhebungen weniger vortommt, unb mo fie vortommt, ebenfalls wefentlich auf Entwidlung von Bemutheigenschaften

beutet. Umfang ber Schabelwirbel unb Mobellirung ibrer Oberfläche verftarten baber ober ichwachen in ihrem Bufam= menwirten bie pfpchifche Bebeutung. Gin fleineres, aber icon mobellirtes Borberhaupt fagt mehr als ein großes, aber gang: leeres u. f. w. - Berade von all biefen fymbolifchen Begiebungen mar für Gall Manches gang empirisch aufgegangen und er batte nur ben ungeheuren Diggriff gethan, auszuibrechen, es fen eine folche befonbere Aufregung bes Gehirns und eine folde Erbebung bes Schabels nun wirklich ber be= sondere Sig, ober - wie er es ausbrudte - bas Organ gerabe biefer geiftigen Richtung; ein Sat, ber nicht viel begrunbeter mar, als wenn ber Bhpfiognom bes Antliges fagen wollte: eine fo und fo gebilbete Rafe tomme gewöhnlich bei witigen Perfonen por und alfo fen nun eine folche Rafe bas Organ bes Wiges. Der Gegenftanb, eben weil er jebenfalls febr mertwurbig ift, verbient es bemnach gar febr, aber ohne bergleichen Sphothefen, fernerbin burch Erfahrung und Beob= achtung immer vollständiger ausgebeutet zu werben, und bier will ich benn fürerft fogleich noch zwei in Bezug auf Bhy= fiognomie bes Schabels wichtige Bemerkungen beibringen. -Die erfte betrifft bie bier hervortretenbe große Berichiebenbeit bes Menfchen von ben ihm einigermagen abnlichen Thieren. In ben letteren bewirken nämlich insbefonbere bie ftarten Anfate gewiffer Dusteln am Ropf bas ftartere hervortreten einzelner Erhabenheiten und besonderer Anochenleiften (Cristae) von welchen nun im Menfchen nur fcwichere Anbeutungen vortommen. \*) Es ergibt fich aber ebenbaber, bag überall, wo nun boch einmal folche Anochenleiften bier wirklich auftreten. ber menichliche Charafter baburch fogleich wefentlich berabae=

<sup>9)</sup> Es befindet fich in meiner Sammlung ber Schabel eines Amboinefen und ber eines Regers aus St. Croix, und beide zeigen fehr ftarte Anochenleisten am Schabel, aber beibe Schabel bekommen namentlich bas burch auch eine ganz thierifche Physiognomie.

apaen und bem thierischen etwas mehr genabert wirb. Go tommen zuweilen Menfchen vor, welche am hinterhaupte (alfo ba wo bie Knochenleisten bei Raubthieren fo fart bervor= treten) einen nicht unbeträchtlichen icharfen mittlern Anochen= tamm fühlen laffen, und man wird immer finden, bag ber= gleichen auf eine robere, willensstarte ober vielmehr willfür= starte Ratur beutet. — Die andere Bemerkung foll fich auf bie Sinnesorgane beziehen. Es find nämlich bie brei großen Sinnesorgane bes Sauptes, Rafe, Ohren und Mugen, und namentlich bie letteren beiben allerbinge zugleich von größter Bebeutung fur geiftiges Leben, fo fehr, bag es eine mefentlich andere Seele gibt, wenn bas Seben, und eine wesentlich andere, wenn ber Sinn bes Gebors vorwaltet. Der Bhuftognom bat bemnach besonders mit zu beachten, welche Anzeigen fur bas eine ober bas andere vorhanden find, benn es wird bas Ur= theil über Besammtheit bes Beiftes immer wefentlich mobi= ficiren. Achtet er aber genauer hierauf, so wird er bald be= merten, bag ba wo ein ober bas anbere Sinnesorgan befonbers vorwaltet, ber Anochen ber Umgegend auch vorherrichenb ausgearbeitet und mit Erhöhungen und Bertiefungen eigenthumlich bezeichnet fen. Um ein fehr entwickeltes, vorzugeweife lebendig= scharfes Auge erheben fich bie' Ranber ber Augenhöhle am Stirnbein und Jochbein meift in fehr ausgesprochenem Daage, und Ball hatte beshalb bie Organe bes Farben= unb Orts= finnes namentlich an ben Ober-Augenhöhlenrand verlegt, weil bie Erfahrung bemahrt, bag bei Berfonen, welche fcnell fich orientiren und bie Ratur überhaupt fcharf auffaffen, biefe Stirngegend befonbere ausgearbeitet ju fenn pflegt. Gbenfo brangt, wo bas Behor fehr vorherricht, bie Rnochenbilbung bes Ropfes entschieben nach beiben Seiten bin, bie Schlafen= beine, welche bie Bebeutung eines eigenen Zwischenwirbels am Schabel haben, bilben fich bann ftarter aus, bie Rnochen= . erhabenheiten um bas Dhr berum entwickeln fich mehr, fo bag

Gall schon bie Bemerkung machte, baß eines Theils bei großen musikalischen Anlagen, bas Borberhaupt gegen bas Ohr hin, in eigenen Erhabenheiten ausgearbeitet erscheine, und baß anbern Theils auch wieber ba wo bie vom feinen Gehör leicht bedingte Borsicht und Verheimlichung hervortrete, bie Knochen-Erhabenheiten über bem Ohr stärker zu sehn pflegen.

Doch wir burfen hier auf einem so weitschichtigen Felbe nicht noch weiter uns verbreiten, sondern laffen uns burch bie ebengebachten Bemerkungen über die Sinnesorgane nun zu ber

#### b) Phyfiognomit bes Antliges

führen, welche allerbings auch wesentlich burch bie Sinnesorgane, aber burch biese selbft, und burch bie sie umgebenben Beichgebilbe haut, haar und Muskulatur bes Ropfs begrünbet wird, und bann, wenn sie bie Deutung all bieser Gebilbe
nach ihrer Bewegung unternimmt — b. h. nach ben Bewegungen, welche burch Gemüthsregung und Leibenschaft veranlast werben — ben Namen ber Pathognomit bekommt.

Diefe Phyfiognomit bes Antliges alfo, welche oft genug auch ausschlieflich ben Ramen Bhyfiganomit erhalt, ift halb unbewußt wohl überall und zu jeber Beit geubt worben; bie Schrift, welche in feinen Befichtszugen ber Menfch mitbetommt, fie wird nie verfehlen, in irgend einem Sinne gebeutet gu werben, felbft bas Sausthier achtet auf beren Bebeutung, aber freilich nur felten ift es verftanben morben, ben mabren Sinn biefer Buge zu entziffern. - Lavater, bem bie neuere Beit befondere Bestrebungen in biefer hinficht verbankt, in ihm war bas Berftanbnig biefer Schrift, auch nach Bothe's Bengnig, fast zu einer Art von Bellsehen geworben. Er fagt felbft von fich : "Die außerfte Empfindlichkeit meiner Rerven ward bisweilen von gewiffen Menschengefichtern bas erfte Mal, ba ich fie fah, in folche Bewegung gefest, daß bie Erfcut-14 Carus, Bbofis.

terung lange noch fortbauerte, nachbem fle weg waren, ohne baß ich wußte, warum? ohne baß ich auch nur weiter an ihre Physiognomie bachte." — Deffenungeachtet ift Alles, was er schriftlich barüber niebergelegt hat, sehr entfernt von einer wahrhaft wissenschaftlichen Darstellung, und freilich ist auch Alles, was hier einer solchen sich nähern soll, sehr schwierig. — Rur bas Allerallgemeinste, was in solcher Beziehung sich mitteilen läßt, moge hier zur Darstellung kommen.

Faßt man bas Befentliche jener fo mertwurbigen Er= fcheinung, welche in ber Form des menschlichen Antliges balb bas Schonfte und Liebensmurbigfte, balb bas Bleichgultigfte, balb bas Baglichfte und Abichredenbfte fenn fann, in feinen Grundabtheilungen jufammen, fo fann man wohl beutlich amei Salften unterscheiben, von benen bie obere noch bem nur hier mit feinen Beichgebilben befleibeten Schadel gebort, bie untere von ben Singesorganen und umgebenben Beichgebilben bargeftellt wirb, von benen zwei zugleich ber Athmung und Rahrungsaufnahme bienen. Die obere Abtheilung - bie Stirn - ift als Anochenbau ichon oben befprochen worben; als Gefichtshälfte barf man von ihr fagen, fie gebe insbesonbere ben Ausbrud bes Grabes und ber Art ber Intel= ligeng, wenn bingegen bie untere Abtheilung bes Gefichts, von Augen und Rase an bis zum Kinn, mehr den Ausbruck bes Ethischen, bes Charafters gewährt. - Schon Lavater nennt bie Stirn "bas unverfennbarfte, ficherfte Monument, bie Refibeng, Festung, Grange bes Geiftes." Ju ber untern Abtheilung ift bie Begiebung bes Menfchen gur Sinnlichfeit und eben baburch auch mehr gum prattifchen Leben ausgesprochen, mahrend in ber obern Balfte bas Theoretifche vorherricht. - In Allem, was ben Anochenbau ber Stirn betrifft, kann ich mich auf bas Frühere beziehen, bagegen befommt sie als Theil bes Angesichts noch eine besondere Ber= fciebenheit burch bie Falten ber Stirnhaut und ihren febr

verschiebenen Bug. Diefe Kalten, gleich allen Falten bes An= gefichte, find übrig bleibenbe Beichen vorausgegangener Bewegung und erhalten alfo entichieben ihre Deutung von ber Bathognomit aus. Belde Bewegungen am öfterften wieber= bolt werben, bie laffen naturlich biefe bleibenben Brechungen ber haut am erften jurud, und eben barum muß nothwenbig in ben Kalten bes menfdlichen Angefichts ein eigenthumlich iprechender Charatter gegeben fenn. Die Affette find es nament= lich, welche gewiffe Bewegungen bes Befichts hervorrufen; ein Denfch, vielfach von wilbem Affett ober einer haglichen Leibenschaft bewegt, wird am Enbe auch bei momentaner Rube biefen Ausbruck nicht los werben, und bann ift es, bag ber Fall wirtlich eintreten tann, ben wir fonft für bie Physiognomit ber urfprunglichen Bilbung nirgenbs anertennen bürfen, nämlich, baß wir einigermaaßen berechtigt find, aus ben Zügen ein Urtheil über ben moralischen Werth bes Men= fchen und zu bilben und fomit eine gewiffe Bestimmung über bofe ober gut auszusprechen. — Bas bie Falten ber Stirn= haut im Befondern betrifft, fo gab Lavater über bie Be= beutung berfelben Kolgenbes an, was als Resultat mancher Erfahrung wohl notirt zu werben verbient : - "Schiefe Falten, besonbers wenn fie ungefähr parallel finb, beuten auf Schief= beit, Argwohn; gerabe, parallele, nicht zu tiefe Stirnfalten, ober parallel gebrochene auf Grabfinnigfeit, Berftanb; verworrene, fart gegrabene, gegen einanber ftreitenbe Falten auf Robbeit, Bermorrenheit bes Charatters; Stirnen, beren obere Balfte mit mertlichen, befonders girtelbogigen Falten burchfurcht, beren untere Balfte flach und faltenlos ift, auf Dummheit." — Sodann liegt ein höchst bezeichnenber Ausbruck in ben Augenbraunen, welche nun ichon ben Uebergang gu ber untern, burch Befühl und Charafter mehr ale burch Intelli= geng bestimmten Salfte machen. Berber nennt bie Augen= braune "ben Regenbogen bes Friebens, wenn fie fanft ift, und

ben gefpannten Bogen ber Zwietracht, wenn fie bem himmel über fich Born und Wolfen fendet."

Bunächst an die Stirn schließt fich bie Rase, und insofern fie unmittelbare Wirbelfortsehung des Borderhauptes ist, hat sie auch noch am meisten von allen Gesichtstheilen der untern hälfte Beziehung auf Intelligenz, besonders auf die Intelligenz, welche die äußeren Berhältnisse des Lebens regelt und bald als Feinheit, bald als Grobheit immer auf Schärfe oder Stumpsheit des Verstandes und Verhältniß individueller zu fremder Intelligenz deutet. — Eine "seine Rase" ift des halb zu sprichwörtlicher Redensart geworden und schon die alltägliche Physiognomit versehlt nicht, nach der Bildung der Rase zu urtheilen. Man will bemerkt haben, daß namentlich für Frauen ausgezeichnete Rasen charakteristisch sind. Breite und Stärke der Nasenwurzel fand man besonders mit Energie und Beharren verdunden, aufgestülpte Rasen mit Arrosganz u. s. w.

Bie fehr ferner in ben Augen bas Gemuthleben fich abbilbet, fühlt Jeder mehr, als bag es nothig mare, es gu beweisen. Um bies vollstänbig zu begreifen, muß man nicht vergeffen, bag ebenfo, wie bie Riechnerven ber Rafe ausgeben vom Borbirn (ben Bemifpharen), fo bie Sehnerven ber Augen ausgehen vom Mittelhirn (Bierhugeln), bem Symbol bes Bemuthes. Welche Mannichfaltigfeit im Auge! - welche Bezeichnung bee Charaftere! — Soon hippel fagt: "Jeber große Mann hat einen Blid, ben Riemanb als er mit feinen Augen machen tann. Dies Zeichen, bas bie Ratur in fein Angeficht legte, verbunkelt alle übrigen Borguge und macht einen Sofrates gu einem iconen Mann in befonberm Ber-Ranbe." - 3m Allgemeinen finbet man bei bunkeln (braunen und ichwargen) Augen ein mehr heftiges, feuriges Tempera= ment, mahrend mit blauen Augen großere Sanftheit und Bartheit fich verbinbet.

Chenfo, wie bie Angen, ift im bodften Grabe ber Dunb bezeichnenb fur ben Charafter. Berber fagt mit Recht: "Gin reiner, garter Mund ift vielleicht bie fconfte Empfehlung im Leben; benn wie bie Pforte, fo glaubt man, fen auch ber Baft, ber heraustritt, bas Wort bes Bergens und ber Seele." — Bon ben Lippen ift namentlich bie Oberlippe fehr bezeichnend für die Individualität; daß fie nicht zu lang fen (bie Antite zeigt, wie Rafael's 3bealtopfe, immer eine turge Oberlippe), bag fie fein gezeichnet, weber ju ftart noch ju bunn fep, und baß fie bie Unterlippe etwas überrage, gehört jum Ausbrucke eines feelenvollen Gefichts unerläglich. Dan wird felten irren, bei einem fast lippenlofen Munbe auf Beig und Ralte bes Gemuthe, bei fehr biden, fleischigen Lippen auf eine grobere Sinnlichkeit, und bei fehr plump umgebenen Lippen, befondere ber vorftebenben untern, auf Robbeit gu foliegen. -

Das Rinn fobann erhalt icon baburch eine befonbere Bebeutung, bag es gleich ber vorftehenden Rafe recht eigent= lich ben menschlichen Typus ausbrudt, inbem es unter ben Thieren noch gang fehlt. Lavater stellte baber icon ben Sat auf: "je mehr Rinn, befto mehr Menfc," wobei man natürlich nur an bas burch ben Anochen bebingte, und an fein Kett= und Aleischlinn benten barf. In ben Rachtvölkern ift bas Rinn fo viel unvolltommener als in ben Tagvölkern, und wie verschieden ber Charafter fen, ben ein burres, fpit porftebenbes Rinn gegen ein bides mit ichwerem Unterkinn versehenes bezeichnet, ift leicht zu ermeffen. Die Physiognomen benten ein rund und groß gebilbetes Rinn auf Muth und Rraft, ein mitten burch fcarfe Ginfchnitte bezeichnetes auf Reftigkeit und kalten Berftanb, mabrenb bas fein gerunbete, garte Rinn nicht verfehlen wirb, bei Anmuth und Feinheit bes Charatters vorzufommen.

Merkwurbig enblich ift es, bag bie Phyfiognomen im

Gangen bem Dhr fo wenig Aufmertfamteit zugewenbet haben. Lavater, obwohl er in feinem Berte menig bavon erwähnt, achtete fehr barauf, benn es ift mir betannt geworben, bag er bem Beichner eines bestellten Brofilportrats fogleich beim Anblid ber Reichnung vorwarf, bas Ohr konne er nicht nach ber Ratur gezeichnet haben, benn es gehöre offenbar nicht gu biefen Gefichtezugen - und allerdinge mußte ber Daler ein= gestehen, bas Ohr frei hinzugefügt zu haben - fam boch fonft nach akademischen Begriffen auf bies Gebilbe wenig an! -Bewiß fteht indeg die Bilbung bes Ohrs in fehr feiner Uebereinstimmung mit ber bes gesammten Sauptes. Das große, febr abstehenbe, nach oben mehr jugespitte Dhr wird gang thierifch und lagt auf robe Sinnesart ichliegen, ein fleines, feingebilbetes Dhr wird fich immer nur bei feinerm Bemuthe finben. - Benaue Bergleichungen werben noch manche be= fonbere Ruancen entbeden laffen.

Rach diesen flüchtigen Umriffen einer Physiognomit bes hauptes bleibt mir nur noch übrig, die wesentlichken Mo= mente mitzutheilen über

### 3) Die Physiognomik ber gand.

Die hand ift, nach bem haupte, eines der für geistige Entwicklung wichtigsten Organe — sie ist Sinnesorgan und Wirkungsorgan zugleich, und beibes in der höchsten Bebeustung, wie könnte es demnach anders senn, als daß sie eben beshalb auch überall sehr bezeichnend sey durch verschiedene Bildung für die verschiedene Persönlichkeit. Schon welcher Unterschied der hände in den beiden Geschlechtern! — bei der Frau in der Regel wie zart, gestreckt und im Allgemeinen kleiner, bei dem Manne wie stark, um wie viel größer und namentlich immer in der Breite etwas bedeutender! — Bei alle dem vermiste man lange eine bestimmtere Klassischen ihrer Berschiedenheiten. Lavater schon gab ein eigenes

Argament über bie Sande, worin er von ihrer großen Man= nichfaltigteit fpricht, aber, wie überhaupt Riemand weniger Systematiter war, als er, so fehlt auch bei ihm jegliche Ab= theilung ber Banbe nach bestimmten Charafteren, er fagt nur: "je abnlicher fich Gefichter, befto abnlicher bie Sanbe!" unb macht bann noch bie hubiche Bemertung, bag bie Sand ein besonbers charafteriftisches Zeichen sen "wegen ihrer Unverftellbarteit fowohl, ale wegen ihrer Beweglichteit;" benn bie Befichtegunge konnten fich wohl verftellen, aber nicht bie Bilbung ber Sand, und mas bie Beweglichkeit betrafe, fo zeige bie Sanb ruhend bie natürlichen Anlagen und bewegt bie Berrichtungen und Leibenschaften bes Menschen an. - Reuer= bings hat fich um bie Deutung biefes beweglichsten Gebilbes ein Dann ber beweglichsten Nation, D'Arpentigny, 29) befonders verbient gemacht und eine Reihe intereffanter Be= mertungen gegeben, bei benen es mir vielleicht gelungen ift, 30) bie eigentliche phyfiologische Bebeutung hinzugufügen. habe namlich barauf aufmerkfam gemacht, bag, ba bie beiben Funttionselemente, bas motorifche und bas fenfible, in thr enthalten find, nothwendig je nach bem Borwalten eines ober bes andern biefer Momente vier Grundformen gebacht werben muffen, welche fich folgenbergestalt berausstellen: - 1) bie hand, wo fowohl bas bewegliche und bewegenbe Element, als bas fenfible nur noch febr roh und unvolltommen ent= widelt find - man fann fie bie elementare nennen; 2) bie, in welcher bas Glement fraftiger Bewegung vorherricht, es ift bie motorische; 3) bie, in welcher bas nervose finn= liche Element bas Uebergewicht hat — bie fensible; und enblich 4) die, in welcher Bewegung fowohl als Senfibilität in folder Bollenbung fich burchbringen, bag bie Sanb jum reinften Ausbrud bes Beiftes fich erhebt - bie pfnchifche hand. - Die physiognomische Deutung biefer vier Formen wird hienach taum einer besonbern Ausführung noch bedürfen:

bie elementare, burch furge, bide Ringer und breite, fdwere Mittelhand ausgezeichnet, wird nur bei einem materiellen Charafter und einem nur auf bie nieberen Angelegenheiten bes Lebens und nicht auf hohere Dinge gerichteten Beifte vortommen. Die fenfible, gart gebilbete, weiche, aber ebenfalls mehr breite Sand mit feinen, gerundeten Ringern, fie ift bie mahre Sand bes Beibes, beutet auf feinere Sinnlichfeit, fünftlerifche Tenbeng bes Beiftes, regere Phantafie und Beweglichkeit bes Charatters. -- Die motorifche, im Rnochen ftart gebaute, mit fraftiger Dustulatur versebene Sanb ift namentlich bem Danne eigen und beutet auf energischen Billen, festen Charafter und entichiebene, aber rein praftifche Intel= Enblich bie psychische Sand, welche tenntlich wird an bem burchaus ebeln, ichmalern Bau, ben ichlanten, fein gebilbeten Kingern und ber Freiheit, mit welcher fie in ber Bandwurzel aufgesett ift, fo bag baburch ibre Bewegungen einen besonders vornehmen Charafter erhalten, fie findet fich nur bei bober begabten geiftigen Raturen - ber Chriftus von Tigian in bem berühmten Bilbe ber Dresbener Gallerie, er ift burch eine Sand biefer Art fehr fcon bezeichnet.

Als Anhang biefer Physiognomit ber Sanb nur noch zwei Worte über bie bes Fußes: — Auch ber Fuß wurde nämlich für jede Individualität sehr bezeichnend senn, wäre er bei uns nicht von Jugend auf durch festes Eingezwängtwerden sehr in seiner ächten Entwicklung gestört. Wie schwer es ist, einen ganz normal gebildeten Juß zu sinden, wissen unsere Künstler am besten, wenn sie Modelle suchen, und ebendeshalb kann nur ganz im Allgemeinen hier von einer Physiognomik desselben die Rede seyn. Eine gewisse Uebereinstimmung mit dem Charakter der Hand wird man übrigens fast nie vermissen, und es wird nicht fehlen, daß bei großen, plumpen Handen immer ein ähnlicher Fuß, und bei kleinem, niedlichem Fuß eine seine sensible Hand vorkommt, auch die psychische

Bebeutung wird in beiben Källen stets ziemlich bie gleiche Mertwürdig ift eben begbalb noch, wie bebeutungs= voll die Bewegung bes Fußes und bas Tragen bes Körpers in biefer Bewegung — ber Bang — für bie Berfonlichteit wirb. - Ift boch icon bei ben höheren Thieren im Gange fo viel Individuelles gegeben! - Wer irgend etwas Renntnig von Pferben bat, braucht nur ben Bang eines Pferbes auf ber Strage ju boren, und er wirb baran wiffen, ob es ein Bferb von feinerer Race ober ob es ein gemeines Bauern= pferd fen. Wie viel mehr alfo muß ber Bang eines Menichen - bie Art feiner guffegung - fein Auftreten - fur feine Berfonlichkeit charakteristisch werben. Wer barauf besonbere Aufmertfamteit richten will, wirb in mertwarbigfter Beife von bem Bebeutungevollen biefer Bewegungen überrafcht werben, und mehr als biefe Aufmerksamkeit zu weden, follte bier nicht geboten werben, benn zu viel anberes Bichtiges ift noch, was gegenwärtig unfere Betrachtung in Anfpruch nimmt.

# Drittes Buch.

Von der Erhaltung der menschlichen Physis.

In zwiefacher Beziehung ift es, baß erwogen werben kann, wie die Physis des Menschen zu einer gewissen zeitlichen Dauer gelangt: einmal nämlich ist zu verfolgen, wie das Insbividuum unter steter Zerstörung und Wiedererzeugung sein Leben so lange erhält, die es endlich doch der allgemeinen Zerkörung — dem Tode — anheimfällt, — und ein andersmal kann es der Betrachtung unterliegen, wie die Physis allgemeiner Menscheit trot des steten Bernichtetwerdens der

Inbivibuen burch ein ebenfo stetiges Blebergeborenwerben neuer Inbivibuen, bas Daseyn ber Gattung auf ungemeffene Zeiten sichert. — hier wird insbesondere das Erste unsere Ausmerts samteit näher in Auspruch nehmen:

## 1. Bon ber Lebenserhaltung einer einzelnen menfchlichen Phyfis.

Der größte Brrthum, in welchen man gerathen tann, wenn man fich baran gibt zu betrachten, wie bas Bunber einer menschlichen Lebenberhaltung gelingt, ift - bag man zwischen ber Entftehung und Urbildung ober Schöpfung biefer Phyfis, und fobann ihrer fich fortfetenben Erifteng, ihrem Bestehen, irgend einen burchaus wesentlichen Unter= fchieb fich vorftellt; einen Unterschieb, wie er etwa an einer Majdine gebacht ift, wo querft bas Bange aus verfchiebenen Studen gufammengefest wirb, bann aber nur in Bewegung erhalten und ber allmäligen Abnutung bingegeben erscheint. - Reinesweges aber find fo bie Befege bes Lebenbigen! -Das Lebenbige ift nur ein foldes, inbem es bie anfängliche Schöpfung und Erzeugung immerbar wieberholt und ununter= brochen fortsett. - Ber bas, was im erften Buche biefes Berfes über bas Leben unermeglicher Bellmonaben und ihre unermegliche Bervielfältigung und Erneuerung gefagt murbe. recht gegenständlich hat, bem wird flar fenn, bag bier in feiner Art von einem blogen Erhalten, fondern nur von einem un= ausgesett fortgebenben Schaffen bie Rebe fenn tann. Freilich wenn wir etwa einen ruhig ichlafenben Menfchen feben, fo haben wir taum ben Bebanten, bag in biefer Erscheinung, wo alles nur ein Bermeilen, nur ein filles Beharren auszubruden fceint, innerlich unausgefest bie mertwurbigften Bewegungen, Strömungen, Umbilbungen, Berftorungen und Reugestaltungen Statt finden konnten, und boch ift es fo! und nur eben barum burfen wir fagen, es fen bie verharrende Erifteng ber leben=

bigen Physis überall bedingt burch eine immer fich fortsehenbe Selbftichopfung.

Damit nun bas mas bier im Allgemeinen angebeutet ift, im Ginzelnen flar merbe, haben wir gunachft Rolgenbes feft= aubalten: - Schon unfere erften Betrachtungen ber Entftehung ber Urzelle und ihrer unermeglichen Wieberholung baben uns aezeiat: bas wesentliche Glement berfelben fen bas Fluffige. Ohne Aluffiges, ohne jenes eiftoffige Baffer, bem wir überall begegnen, wo ein Thier= ober Menfchenkorper fich entwidelt, gibt es feine Bilbungsgeschichte, bie Urzelle felbft, feben wir, ift nichts als ein mobificirter umbullter Tropfen, und wenn biefe Urzelle burch millionenfältige innere Bieberholung gum Organismus fich ausgliebert, fo bleibt nicht nur Aluffiges ftets innerhalb aller jener fecundaren Bellen, fonbern es fdwimmen auch immer Millionen folder Bellen innerhalb bes Rorpers in einem bie gesammte Physis burchgiebenben Bluf= figen, und alle, auch bie feinsten Bebilbe bes Rörpers, werben vom Aluffigen fortwährend burchbrungen und umfpult. Aluf= figes ift alfo im eigentlichften Sinne bes Wortes bas wahre Element unferer Phyfis, und eben beghalb, je junger und unvollkommener ber Organismus, besto mehr wiegt bas Flussige vor, aber auch im reifen menschlichen Rörper läßt fich bas Flüssige sehr wohl auf % ber Masse anschlagen, ba man fieht, bağ vollkommen ausgetrodnete Leichen bis zur Leich= tigkeit von 12—13 Pfb. zusammenbörren können.\*) — Er= magt man nun biefe Gage genau, fo wird man balb finben, bağ fie in eben bem Maage, wie fie ben Schluffel enthalten, zum Verständniß aller primitiven Entstehung, so auch sie ihn enthalten zur Berftänbnift aller Lebens = Erhaltung.

<sup>2)</sup> In nieberen Organismen zeigt fich bas Borwalten bes Fluffigen noch beutlicher. Eine mehrere Pfund schwere Qualle (z. B. ein Rhizostoma) trodnet an ber Sonne zu einem feinen Gallerthautchen zusammen, und ebenso eine Tremolla nostoc.

Belde thoridte Anfchauung vom Leben wurde es boch fenn, wenn man fich vorftellen wollte: einmal zwar lebe fich bar. ober fete fich im organischen Elemente ber schöpferische Funte ber Gott gegebenen Ibee, bann aber nicht mehr, und alles Fortleben fen nur bas Ausglimmen biefes Funtens! - Rein! bas Göttliche an und fur fich - und fo auch bas Göttliche biefes Funtens, tennt teinen Stillftanb, tennt teine Rube, es ift eben felbst ein ewiges Wirten - ein Birten bem burch entgegengefeste Birtung awar ber Stoff und fomit bie Dog= lichkeit einer Art bes Wirkens aufgehoben werben tann allwo bann bas eintritt, was wir ben Tob nennen, mabrenb bann jenes Göttliche icon wieber nach anberen Richtungen fich wendet, - aber in bem einen Leben felbft und mahrend ber zeitlichen Erhaltung einer Phyfis wirft jenes Göttliche nicht blos einmal ein, sondern muß durch immer erneute Schöpfun= gen fort und fort fich bewähren. Wie benn alfo gu Rolge bes Obigen bas Aluffige bas mabre und einzige Element für alle primitive Bilbung ift, fo muß es auch biefes fenn fur alles Fortbilben und alle Lebenserhaltung, und es fragt fich baber zuerft, um bas Bunber ber Lebenserhaltung au begreifen, eines Theils: wie und auf welche Beife verschwindet und entweicht ber inbivibuellen 3bee immerfort ihr Glement, bas Aluffige? - und andern Theils: woher und in welcher Beife erhalt immerfort bie Ibee biefes zu ihrem fortgefetten fich Darleben unerlägliche Element? — Bem bie Antworten auf biefe Fragen beutlich geworben find, bem ift bas Rathfel ber Lebenserhaltung gelöst, und er ichaut bas Lebenbige fortan nicht mehr ale ein Unbewegliches und irgendwie Bleibenbes, fonbern fo wie bas Gleichnig, welches einft Schelling bievon aufstellte, namlich als eine erleuchtete Stelle auf einem rafch babin giebenben Strome, bem Auge fceinbar als ein Berharrenbes, bem Befen nach aber als ein unablaffig fich Menbernbes, raftlos babin Biebenbes.

Alfo zuerft:

A. Barum und auf welche Beife entweicht bas Element unferer Phyfis immerfort und unaufhaltfam?

Der Frage nach bem Warum? antwortet bas Geset bes Geeinigt=fenns aller besonderen Naturen zu einem großen Gangen, bes Berbunben = fenns jeglicher einzelnen Bhufis au ber großen allgemeinen bes Rosmos. Wie ware ein Ganges, welches geforbert wirb bem Beifte nach, ebenfo bentbar ber Materie nach, wenn nicht ein großer Bug ber Glemente eben burch Alles und Jebes hindurchginge! - Bie unfer eianer Leib ein einiger und ganger nur baburch ift, bag baffelbe Blut und biefelben Gafte ihn in allen Gliebern unb Bellen burchftromen, und wie es unbentbar bleibt, bag ein Theil unferes Rorpers fen, ber nicht in fleter Bechfelwirfung mit bem andern ftande, so auch bleibt es unbenkbar, bag irgend ein Physisches — Elementares — ganz abgesonbert und ewig gurudgehalten existire in bem gangen großen Dafennstreife ber Belt. Bare es baber auch ju benten, bag ein Organismus in volltommener Ifolirtheit berfelbe bliebe feinen Glementen nach - wie es etwa zu benten ift, bag ein Benbel in volltommen leerem Raume, und alle Friction ber Daffe binweggebacht, in alle Ewigkeit fortichwinge, - und ift auch wirklich - wenn wir ben gesammten unenblichen Organismus ber Belt als ein Ganges benten, in ihm ein folcher gefunben, bem feine Glemente immer burchaus biefelben bleiben, fo tann boch ber einzelne Organismus - bie befoubere Phyfis - nie in biefer Rolirtheit verbarren, fonbern in unabläffigem Auge geben bie Elemente immer und immer nur burch fe binburd, nur einzelne langer in ihr beharrend, andere nur flüchtiger ihr anhängenb.

Dan hat eben befihalb zuweilen bas Leben in biefer Be-

es felbft immer neue Clemente an fic beranreiken muß. mabrend andere ihm immerfort wieber entriffen werben, und ge= wiß! einerseits hat man nicht unrecht biefe feinbliche Bezeich= nung ju gebrauchen, obwohl anbrerfeits auch wieber gerabe in biefem Rehmen und Beben ein allgemeines Liebesband ge= sehen werben barf, welches alles Ginzelne mit Altem gum hochften Ganzen verbindet; ja wir haben um fo mehr Recht, gerabe auch biefe lettere Bezeichnung festzuhalten, als fich herausstellt, daß eben in der besondern Abufis fich in dem, mas fie fortgibt, mas ihr aus ihrem Innerften entzogen wirb (fo namentlich in ber Aunction bes Athmens, in welcher, wie wir finden werben, ein Theil bes Lebens fortwährend einer ftillen Berbrennung anheimfällt) bie bochfte Erquidung und Freudigkeit bes Lebens aufflammt; und es jedenfalls nur ber Liebe eigen ift, mit Luft ju geben, ja ju verlieren. - Eben also bamit unfere und jebe andere Physis nicht in selbftischer, unguläffiger Abgefchiebenheit im Befenereife verweile, barf auch fle schlechterbings nicht unbeweglich festhalten, was fie an Clementarftoffen in ihrer Entwicklung herangezogen hat, fle muß wieber fortgeben mas fie aufgenommen hatte, es wirb ihr entriffen, was fie vor Rurgem noch innigft zu befigen schien, und eben baburch murbe fie nun balb in's Allgemeine fich auflofen — verwefen — wie unfere Sprache bies fehr fcon bezeichnet, wenn nicht in ber immer wieber Statt finbenben schaffenben Reu=Aufnahme anberer Stoffe bas Gegengewicht, und baburd eben bas Mittel einer gewiffen geitlichen Grifteng ibr gegeben mare.

Ich hoffe, baß in biefen Betrachtungen im Allgemeinen flar geworben fen, warum bas fortwährende Entfliehen, ober — wenn man will — Ausstoßen ber Elemente aus bem Lebens = Kreise ber Physis unerläßlich bleibe, — auf welche Weise nun im Einzelnen ein solches wirklich sich ereigne, barüber hat jest bas Folgende Reb' und Antwort zu geben: —

Buerft ift babei zu unterscheiben, bie Substanz an fich und bie Form ber Substanz, in welcher bas Elementare aus ber Physis entweicht, dann aber bie Organe und Func= tionen, mittels welcher es entweicht:

## (a) Die Art und die form der von der Physis ausgestofenen Substangen.

Der verschiebenen Aetherformen, welche als einzelne chemische Elemente in unserm Rorper fich ertennen und fonbern laffen, find funfzehn (Bafferftoff, Sauerftoff, Stidftoff, Roblenstoff, Aluor, Chlor, Bhosbbor, Schwefel, Kalium, Ratrium, Riefel, Calcium, Magnium, Gifen unb Mangan); aber nur vier find es (Wafferstoff, Sauerstoff, Sticktoff, Roblen= ftoff), welche wesentlich jenes Urfluffige, jenes eiftoffige Baffer bilben, welches als erftes Element aller Bilbung und Lebens= erhaltung faft zu 9/10 ben gangen Organismus conftituirt. Auf ber Bewegung, ber raftlosen Aufnahme und Ausstogung biefer Elemente ift es baber befonbers, bag bie Erhaltung ber Physis balancirt, und theils gerabezu als Fluffiges, theils als Dampf und auch als Luft, entweichen fie fortwährend aus ber Beschränkung einer menschlichen Ratur. — Um biefe Borgange richtig zu faffen, ist es allerbings unerläßlich, von ben biesen Stoffen als folden eignen Lebensgeseten Reuntniß zu nehmen, benn baburch, bag gerabe bies ihr besonderes Leben mit bem Leben ber Phyfis in bie eigenthumlichfte Gegenfetung fich ftellt, erklart fich erft volltommen, was aus ber Renntnig unferes Organismus allein nimmermehr flar werben murbe. - Gin Blid auf bie besondere Befenheit jener Substanzen wird baber hier unentbehrlich!

Sauerstoff, Sticktoff mit etwas Kohlenstoff find es bekanntlich, welche die Atmosphäre unseres Planeten bilben, und Sauerstoff und Wafferstoff find es, welche in ihrer chemischen Durchbringung als Waffer erscheinen. Ihnen wie alle ben übrigen Elementen unserer Physis kommt es daher zu, balb in freier Ratur biefe ober jene Ericeinung barruftellen, balb als Material biefer unferer Bilbung gu bienen; fie find gleich Baufteinen, welche balb zu biefem balb zu jenem Bau verwendet werben tonnen und bann in bie Befete eines folden Baues mit eintreten, immer aber jugleich ihre eigenen Bebingungen und befonderen Befete bes eigenen Dafenns bewahren. - Nach meiner innigen Ueberzeugung ift es immer noch ein wefentliches hinbernig volltommenern Begnugtfenns ber Biffenschaft, bag Chemie und Phyfit immerfort nur als ein Biffen von einer sogenannten tobten Ratur (eigentlich allemal ein innerer Biberfpruch!) fich beweifen, mahrenb wir boch unverkennbar auch in biefen Regionen überall von ben eigenthumlichsten Lebeusregungen umfangen find; benn mas find benn bie geheimnisvollen Bermanbtichaften ber Stoffe, hier ihre gewaltigen Anziehungen, bort ihre heftigften Ab= ftogungen anbere, ale folde Lebenszeichen, und wie unverfennbar nehmen icon viele Arpftallisationen (man betrachte nur aufmertfam bie Taufende von Pflangen = nachbilbenben Bestaltungen bes Gifes, fowie bas Bachfen ber Metalle) ben Typus eines bobern Lebendigen an. - Das Regen und ge= beimnigvolle Leben aus welchem bas Anschießen eines Blanetenforpere bervorgeben tonnte, die wunderbaren Entwidlungen magnetischer und elektrischer Strömungen in und über bet Erbe, ja bas Bewegen bes Planeten felbft, alles wird ver= geblich in feiner uranfänglichen Begrundung zu erklaren verfucht, wenn wir nicht auch bier von bem Gebanten eines eignen großen organischen Lebens ausgeben. - Rehmen wir alfo wirklich biefen schonen Begriff bes Lebens in bie Beschichte all biefer Stoffe auf, fo wird une zugleich verftanblicher, wie einem jeben biefer Stoffe, als einer besondern Dobifi= cation allgemeiner atherischer Subftang, eine eigene Art von Individualität gutomme, eine Individualität, die fich freilich weniger burch fefte Gestaltung innerhalb einer befonbern umgrangten Form, um fo mehr aber burch bas gang befonbere individuelle Berhalten eines folden Stoffs, wo und wie er fich findet, tund gibt. Bir verfteben bann, wie eben vermoge biefer feiner befondern Ratur ein folder Stoff mit Bewalt einen andern erfaffen, im Berein mit ihm neue Gubftangen barftellen und andere vielfältig in ihrem Befen mobificiren fann, wie durch Angiehungen biefer Art, bestehende Berbin= bungen gerriffen, neue geschloffen werben konnen, wie burch Aufeinanberwirken von Stoffen ihre Buftanbe fich anbern, fte balb in ben fluffigen, balb in ben ftarren, balb in ben feurigen, balb in ben luftförmigen übergeben, aber — was febr merkwurdig ift - wir ertennen zugleich, wie bei alle diefem sie felbst zwar in alle Winde zerstreut, nie aber an sich wahrhaft vernichtet werben tonnen, fonbern, wie bie eigene ewige elementare Ratur berfelben fich überall auf eine fo merkwurbige und besondere Beise bewahrheitet, bag baran recht eigentlich jenes lebenbige unfterbliche Deben und Senn inbivibueller gottlicher 3been verftanblich wirb, welches bie Alten mit bem Ramen ber Elementar= geifter gu belegen pflegten.

Um nun aber vollkommener einzusehen, wie und in welchen Formen jener vier Elemente, wodurch eben bas Urstüssige unserer Physis ganz besonders dargestellt wird, immersort wieder sich frei machen und entweichen, sind die besonderen Lebenseigenschaften derselben und die verschiedenen Berbinsdungen, welche einzugehen sie sich immer bereit zeigen, vor allen Dingen näher zu beachten. — Wesentlich und zuerst muß hier in Betracht kommen die Reigung des Rohlenstoffs mit dem Sauerstoff zu einer besondern Säure, der Rohlensfäure, sich zu verbinden, und zwar entweder plöslich unter Wärme= und Lichtentwicklung durch den feurigen Proces des Berbrennens, oder langsam und unmerklich blos unter eben so langsamer Wärme=Entwicklung. Richt minder wesentlich

ift fobann bie ebenfo entichiebene Reigung bes Bafferftoffs, mit bem Sauerftoff, und amar ebenfalls unter bem Phanomen ber Berbrennung, ju Baffer ju werben, aus biefer Berbinbung aber auch wieder entweder burch Wahlverwandtichaft ober burch ben elektrischen Strom fich ju trennen. - Erklart fich fonach, wie fo manche neue Formationen hervorgeben tonnen, wenn jenes eiftoffige Baffer, bas Urfluffige ber Phyfis, fich . zerfett, so wird biese Mannichfaltigkeit noch größer, wenn wir wiffen, bag Sauerftoff mit Stidftoff wieber ftets bereit ift, eine eigene Saure, die Salpeterfaure, ju bilben, wahrend Bafferstoff und Stickftoff bagegen eine icharfe alkalische Subflüchtige Alkali ober Ammonium, zu bilben immerfort im Stande find. — Nun muß man ferner wiffen, baß, wenn all biefe und abnliche Berbindungen von zwei und zwei Stoffen ohne Schwierigkeit tunftlich getrennt und fünftlich zusammengesett werben konnen, bas Lettere burchaus nicht möglich fen hinfichtlich eben jenes animalischen Urfluffigen jener mahren elementaren Substanz — bes Gift offe felbst. hier nämlich, in biefer wunderbaren Substang, liegt recht eigentlich eine fortgebenbe, urfprungliche, menfchlichen Rraften nicht erreichbare Schöpfung vor; - ber Giftoff vermehrt und erneuert fich, wie wir fpater feben werben, in unferer Phyfis feineswegs burch Aufnahme feiner einzelnen chemischen Elemente, b. i. bes Wafferstoffs, Sauerstoffs, Roblenftoffs an und für fich, - fonbern nur burch Aufnehmen bee ichon fertigen pflanzlichen ober thierischen Gistoffs unmittel= bar. — bagegen ift aber bas Loslösen und Wieberentweichen bes Giftoffe aus ber Phyfis teineswegs - ober boch nur febr zum kleinen Theile — als ein unmittelbares Ausstoßen seiner Befammtheit zu benten, fonbern fast burchgangig geht es vor fich nur nach vorhergegangener ober unmittelbar fortgebender Berfetung, fo jeboch, bag auch bann bie einzelnen Elemente nicht gang rein und an fich entweichen, sonbern ftete in neuen

und größtentheils nur binaren, b. h. aus je zwei und zwei Stoffen bestehenden Verbindungen. — Roch ganz befonders wird übrigens dieses fortgehende Zerfallen und Entweichen des Eistoffs in seinen Elementen dadurch gefördert, daß einmal der Eistoff selbst, wie er in unserem Körper vorkommt, immer noch einen wesentlichen Antheil Schwefel und Phosphor hat, beides brennliche Körper, welche ebenfalls nach säuresbildenden Verbindungen mit dem Sauerstoff begierig sind, zweitens aber dadurch, daß überhaupt noch eine namhafte Zahl anderer Elemente — Erden, Kalien und eigentliche Metalle, den Organismus mit ausmachen, so daß dann in solcher Weise das Spiel vielfältigster chemischer Verwandtschaften, neuer Anziehungen, Trennungen und Verbindungen im höchsten Grade angeregt und eine fortwährende Zersexung unserer gesammten Substanz dadurch anhaltend beschleunigt werden muß.

Eine eigene und fehr merkwürdige Betrachtung wirb es baher allemal gewähren, wenn wir im Einzelnen unsere Aufmerkfamkeit naber barauf richten, wie ein lebenbiger menschlicher Rörper, bei allem äußern Anschein eines gewiffen festen Be= harrens, boch innerlich in fortwährenber, nur balb stärkerer balb schwächerer Auflösung und Zerstörung begriffen ist! — Das Fluffige in ihm ift es natürlich, welches biefer Zesetung und Entweichung immer junachft und jumeift unterworfen bleibt, aber die Restgebilbe find beshalb biefem Processe keines= wegs entzogen, benn mahrend einzelne fleine außere Theile, fo bie Bellen bes vertrodnenben Oberhautchens ber haut unb bie Enben ber Ragel und Saare und Bahne, unmittelbar fich abnuten, jum Theil gleichsam verwittern ober auch gang abfallen, lofen alle im Innern befindliche Bebilbe immer wieber allmählig in ben giebenben Gaften fich auf, ja fie wurben nach und nach ebenfo wie bas Fluffige gang gerfett werben und verschwinden, wenn fie nicht immer von Reuem gebilbet wurden. - Dabei barf man nicht glauben, bag ein folcher Berftörungs= und Bersehungsproreß etwa nur in dem Maaße von Statten ginge, wie wir ihn an ber Leiche gewahr werben, beren Atome nur febr allmählig bem allgemeinen Raturleben wieber anheimfallen; nein! biefer Berfenungsproces bes Lebens gebt weit ichneller von Statten als ber bes Tobes, bergeftalt, bağ man 3. B. berechnen tann von ber gefammten burch bie Abern ziehenden Daffe bes Blutes werbe allein im Laufe einer einzigen Erbumbrehung ungefähr ber vierte Theil gerfett und auf verschiebenen Begen ausgeschieben; - bentt man alfo, daß es irgend möglich mare bag mit biefer reißen= ben Schnelligkeit bie Berfegung unferes Rorpers fortgeben fonnte, ohne eine immer erneute Biebererzeugung, fo erfennt man wohl, mit welch ungleich größerer Befdwindigfeit bie Auflojung und völlige Berftreuung ber Erfcheinung unferer Phyfis burch bas Leben felbft erfolgen mußte als burch ben Tob, als welcher oft nach Jahrhunderten noch nicht vollständig bie einft burch bas Leben zusammengefügte Daffe elementarer Atome trennen und bie mabre Berwefung erreichen fann.

Fragen wir hnun nach ben Formen, in welchen bie eigenthümlichen chemischen Glemente fortwährend entweichen, so find fie, abgesehen von dem steten Sautungsproces, welcher sowohl an der Oberhaut als an den inneren Schleimhäuten durch Abstosung äußerster Zellenschichten fortgeht und zumal nach Krantheiten oft auch in ganzen Hautstuden erfolgt, und abgesehen von dem Losstosen an Jähnen, Rägeln und Haaren — ursprünglich durchaus nur entweder gasig oder dampsig oder tropsbar=flüssig. — Wichtig ist besonders die fortwährende Berbrennung unseres Kohlenstoffs im Athmen, welcher als Rohlensaure entweicht. Man fand, daß innerhalb einer Stunde ein gesunder Mann etwa 10 Grammen \*) Rohlens

<sup>\*)</sup> Eine Gramme ungefähr = 161/3 Gran.

ftoff auf biefe Beife in fich verbrennt, ein Stoff, welcher fo= bann in Form von ohngefahr 50 Grammen Roblenfaure ausgestoßen wirb. Dies beträgt baber auf eine Erbumbrehung 240 Grammen aber etwa 1/2 Pfund verbrannte Rohlensubstanz des Körpers, und man fieht fonach ein, bag fcon in biefer Form in wenig Tagen ber größte Theil bes gesammten Rohlen= foffgehaltes ber Phyfis verflüchtigt und ftill verbrannt fenn mußte, wenn er nicht immer wieber erfest murbe. - Entweicht aber wefentlich fo in Gasform ber Roblenstoff, fo reiben fich hieran nun unmittelbar bie bampfförmigen Ausscheibungen auch burch Athmen und burch bie gesammte Sautoberfläche, mittels welcher alfo augleich Sanerftoff und Wafferftoff, als Clemente bes Baffers, entfliehen, und überbies mit fich balb etwas Rohlenftoff, balb einige Antheile von Ammonium ober Saure fortreißen. Auch biefe Entweichung ift so maffenhaft, bag ichon burch ben Athem während einer Erbumbrebung gegen ober über ein Bfund Baffer, und burch Sautausbunftung in berfelben Zeit über 2 bis 21/2 Pfund Waffer verbampft, baber benn abermals nicht zu verkennen ift, wie schnell bie Bertrocknung und somit Bernichtung bes Körpers auch auf biesem Bege geschen mußte, wenn nicht hier ebenfalls immer Wiebererfat Statt fande. - Roch viele andere Wege find aber geöffnet um ber unablaffigen Berflüchtigung und Berftorung bes Organismus Raum ju geben! Dahin geboren namentlich alle die Absonderungen, welche fich theils in ben Luft=, theils in ben Rahrungsweg in fleineren ober größeren Mengen ergießen, theils bie Rierenabsonderung, welche in Form flarer Fluffigfeit fur fich allein maffenweise (qu 3 bis 4 Pfb. taglich) ausgeftogen wirb. Die lettere ift insbesonbere mertwurbig, weil in ihr nicht blog bem Waffer=, Rohlen= und Sauerftoff nebft manchen Salzen und Erben Abzug gegonnt ift, fonbern hier insbefonbere in Form einer mertwürdigen Substang, welche bie Chemiter als Uren ober harnstoff beschreiben, auch größere

Maffen bes alles Animalische bezeichnenben Stickfoffs ausgeschieben werben.

Bas übrigens jene zum Theil in ben Luft = . zum Theil in ben Nahrungsweg ausgeschiebene Absonderungen betrifft, so geht namentlich mit ben letteren noch ein eigener Proces vor, indem fie langere Zeit in der Soble bes Nahrungsfanals verweilen. Sie erfahren bort nämlich burch Barme und Auffaugung ber häutigen Banbe eine mehr und mehr zunehmenbe Einbidung - fo wirb vom Chemiter über gelindem Reuer eine gang bunne Aluffigfeit gur Form eines biden Ertracts verbichtet, - und naturgemäß werben fie bann erft in biefer Form, und mit Nahrungsuberreften vermischt, ausgestogen. Es erklart fich baber, bag auf biefe Beife gulett von einer beträcht= lichen Daffe des Fluffigen, welche auch borthin fich ausscheibet, und welche nun die übrigen Substangen ber Physis: Erben, Salze u. f. w. enthalt, nur ein verhaltnigmagig fleiner Rudftanb (etwa 1/3 Pfb. in 24 Stunden) gleichsam als ein fester Ertract aller biefer inneren Ausscheibungen ausgestoßen wirb, während die, bei ber Gindidung entwichene Fluffigfeit nun wieber bem Rorper felbft ju Gute tommt.

Rechnen wir also bies Alles zusammen, 31) so finden wir für 24 Stunden

| verbran     | nten Roh  | lenstoss    | •       | •      | •              | •     | 1/2                         | <b>%10.</b> |
|-------------|-----------|-------------|---------|--------|----------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Flüssigk    | eit als D | ampf mit    | Athem   | ausge  | schie          | ben   | 1                           | m           |
| "           | "         | ber H       | autaust | űnstu  | ng ai          | 18=   |                             |             |
|             |           | gefd        | hieben  | •      |                | •     | 21/2                        | "           |
| flüffig = 1 | wäfferige | Ausscheib   | ung be  | r Nie  | cen            | •     | 3                           | "           |
| festeres    | Ertract   | ber in      | ben N   | ahrun  | gø <b>t</b> ai | nal   |                             |             |
| gewi        | orfenen 2 | lusscheibur | igen    | •      | •              | •     | <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | Ħ           |
| und so erl  | jalten wi | r eine St   | offmeng | e von  |                | •     | 71/3                        | Pfb.        |
| welche au   | 8 bem R   | örper übe   | rhaupt  | , zuni | ichft          | aber  | mit                         | Aus=        |
| nahme bei   | r ben Au  | sscheibung  | en beig | emisch | ten 1          | wenig | en in                       | neren       |
| Abschuppu   | ngen ber  | Schleim     | äute v  | ind et | was            | Nahr  | ungs                        | űber=       |
|             |           |             |         |        |                |       |                             |             |

resten, nur aus dem etwa 24 Pfd. betragenden ziehenden Blute täglich ausgeschieben wird und also beweist, daß innerhalb einer Erdumdrehung allein schon über 1/4 der gesammten Menge dieses Blutes einer theilweisen Zersetzung und Zerstrung anheim fällt.

# b) Von den Organen und Wegen der Ausscheidung.

Benn nun auf obige Beife bie beutliche Ginficht gewonnen fein muß in bie Schnelligkeit bes fortgehenben Berfegungs= und Berftorungsproceffes unferer Phyfis im Allgemeinen, unb wenn namentlich jest flar geworben fenn wird, wie ichnell bas Fluffige im Organismus immerfort aufgebraucht unb zerstreut werbe - so ist boch nun auch noch wichtig, von ber Art wie - und von ben Organen woburch biefe Ausscheibungen eigentlich aus bem Innerften bes Rorpers bervor= gebrangt werben, einen Begriff ju geben. Bie fruher ertlart wurde, foll awar die Lehre von den Geheimniffen ber innerlichen Körperspfteme, weil beren Renntnig ohne bie unmittelbare Anschauung und tieferes Studium burchaus unerreichbar ift. von aller Betrachtung bier ausgeschloffen bleiben, fo viel jeboch konnen wir ohne Gefahr ber Unverftanblichkeit jebenfalls aus diefen Lehren entlehnen, bag wir bas Berhaltnig biefer Borgange zum gesammten Blutleben etwas bestimmter bervorheben. — Es ift aber großentheils icon aus früheren Bemertungen befannt, bag bas allgemein verbreitete große fluffige Element unferer Physis eines Theils ein folches fei, was zwischen und in den Geweben aller Rorpergebilde verweile, indem es biefe Gewebe felbft burchbringt und umfpult, und andern Theils ein folches, was als großer aber millionenfältig veräftelter Strom ein in fich gefchloffenes Befäßinftem barftellt und in biefem einen lebenslänglich fortgebenben, im Bergen seine Centralpunkte finbenben Areislauf immerfort vollenbet. - Wir nennen bas erftere Fluffige ben allgemeinen

Lebensfaft ober bie parendomatofe \*) Bilbungs= fluffigteit; bas andere bas von Milliarden barin mit ftromenben farbigen Bellen (Blutforperchen) gefärbte Blut. -Benn bas erftere Fluffige, ber Lebensfaft, gang local ift und bleibt, fo ift bas anbere - bas Blut - indem es in fleinfter Beit (etwa 1-2-21/2 Minuten) ben Rreislauf burch alle und jebe Provingen bes Leibes ftetig vollenbet, nirgenbe local und bleibend, fonbern burchaus bestimmt, überall bie Berbin= bung und Erneuerung ber Lebensfafte und ber verschiebenen Bebilbe, fo wie bie uns bier befchaftigenbe Absonderung gu unterhalten. Es find namentlich bie außerften und feinften Umbiegungen ber Gefage, bie fogenannten Saargefage (fie haben oft nur 1/300 bis 1/400 einer Linie an Durchmeffer), in welchen und durch welche bie Communication alles localen Lebens= faftes mit allem ftromenben Blut immermabrend fich vollenbet. und ebenfo find es nun auch diefe garteften, bem blogen Auge gang unfichtbaren Befägnete, in benen, wie bie Aufnahme neuer Stoffe in bas Blut, fo auch bie vielfältige Ausscheibung aus bem Blute geschieht. — Man ftelle fich eine Beinrebe por, welche mit allen ihren vielen Aeften und Ranken um einen farten Pfahl fich schlingt und in vielen Winbungen ihn umgibt, ohne boch je mit ihm unmittelbar zu verwachfen, fo bat man fogleich ein ungefähres Bilb bavon, wie gewiffe tleine Bergweigungen bes Blutgefägfpftems um ben Anfang irgend eines Absonderungsgefäßes fich ichlingen, ohne jeboch birect in biefen Ranal fich zu öffnen. — Wie benn etwa von ben ausfdwigenben Gaften ber Beinrebe ber Bfahl burdnagt und burchbrungen werben tann, fo ftelle man fich ferner vor, baß bie erften Anfänge ber Absonberungstanale von jenen um= folingenben und ausschwigenben haargefägen fortwahrenb befeuchtet und von ihren Gaften burchbrungen werben, ber-

<sup>\*)</sup> Barendyma - bas innere Bewebe ber Organe.

gestalt bag eigene Antheile bes Blutsafts stets aus biesen Gefäßen heraus und in bie Anfänge ber Absonberungstanale hinein bringen, von wo sie fich bann in immer mehr und mehr Strömchen zusammen sammeln, bis sie enblich entweber un= mittelbar an ber haut ober mittelbar burch Nahrungs= ober Luftsanale sich nach außen ergießen.

Dit biefen wenigen Bugen tann man bas Wefen aller ber manchfaltigen aus bem Blute bervorgebenben und oben jum Theil genannten Absonberungen als icharf bezeichnet betrachtet, aber bie Erflarung eines Bunbers ift freilich hier noch nicht mit einbegriffen - nämlich warum nicht überall biefelben, fonbern an einem Ort biefe, au einem andern Ort jene Fluffigkeiten aus bem. Blute ber haargefage hervor= geben und ausgeschieben werben? - Bir treffen bier auf eine Gricheinung welche ber altern Phyfiologie noch burchaus unbegreiflich blieb und bort nur burch bie abstrusesten Sppothefen erklart werben konnte (g. B. baburch, bag im Blute Atome ber verschiebenften Geftalt, und in jedem Absonberungs= organe Boren von verschiebener Form eriftiren follten, bier gingen also etwa burch bie vierectigen Poren bie Burfel-Atome u. f. w.). - Die neuere Phyfit hat bagegen Thatfachen auf= geftellt, welche klarere Borftellungen auch über biefen phyfio= logischen Broceg erlauben: fie hat namlich nachgewiesen bag bunne und feuchte organische Bante überhaupt die befondere Sigenicaft haben, ba wo fie zwei verschiebene Fluffigkeiten trennen, dem Gegenfage beiber als Berbinbungsglieb zu bienen, und eine Bechfelftromung berfelben burch fich binburch gu vermitteln, eine Strömung, welche jebesmal burch bie Qualitat eben biefer trennenben häutigen Banbung bestimmt wirb. -Dan nennt bies Phanomen, in wiefern es ein Ginbringen ift, bas ber Enbosmofe, und in wiefern ein Ausbringen, bas ber Erosmofe. 32) Eine bekannte Thatsache solcher Erosmose gemahrt es jum Beifpiel, wenn fpirituofe gluffigfeiten in

f

Glafern mit weiten, aber mit feuchter Thierblafe augebundenen Deffnungen langere Zeit aufbewahrt bleiben. Sier bemerkt man, bag bie fpirituofen, aus Baffer und aus Altohol bestehen= ben Dunfte, welche unterhalb ber Blafe bas Gefag erfüllen, und burch biefelbe von ber atmosphärischen Luft getrennt find, fogleich eine befondere, von ber Ratur biefer feuchten Scheibe= wand, bestimmte Wahlanziehung gegen bie Atmosphäre erfahren; anftatt nämlich, bag bie feinften biefer Dunfte - bie bes Alfohole - am raideften entweichen follten, wie es in gang offenen ober mit feuchtem Bapier gugebundenen Befägen alle= mal geschieht, allwo bann bas ruchleibenbe Aluffige immer armer an Beingeift wirb, fo lagt bie Ratur ber feuchten Blafe im Gegentheil nur bie mafferigen Bestandtheile hindurch, ber Spiritus bleibt gurud, und man findet nach einiger Beit bie gluffigfeit im Befage verhaltnigmäßig weit reicher an Altohol als zuvor. \*) - Rach Analogie biefes Beifpiels ift alfo vorauszusegen, bag bie verschiebenen Absonderungsorgane auch gar verschiebene und eigenthumliche Bermanbtichaften ju ben in ben haargefagen eireulirenden Aluffigkeiten haben muffen, und bag baburch allein es angeregt wird, bag bie Grosmoje eines jeben Organs jebesmal eine besondere Ausscheidung (bier Galle, bort Thranen, bort Magenfaft u. f. m.) aus einem und bemfelben Blute bervorlockt. - Freilich gebt es über alle finnlich fagbaren Borftellungen hinaus, wie bie faft unendliche Feinheit biefer Befagmanbe auf eine fo manch= faltige Beife in ihrer Birtfamteit fich bethätigen tann, um so verschiedene Absonderungen zu bedingen; allein die Ratur hat überhaupt bas Borrecht, in ber Mannichfaltigfeit ihrer Processe, wie im Großen fo im Rleinen, burchaus incommenfurabel zu fenn, und barum ift es, bag auch in ber Biffen=

<sup>&</sup>quot;) Schwache Beine tonnen burch Aufbewahrung in biefer Art in nicht zu langer Beit in ftarte Weine verwandelt werben.

schaft bas unmittelbare Begreifen bes Berftanbes immer nur bie eine Seite gewähren kann, währenb fie auf ber anbern Seite burch eine in ber rechten und wahren Richtung schauende Phantasie immerfort vervollständigt werden muß.

Erft nachbem fo bas Befen ber Berfetung und Ent= weichung bes Urfluffigen ber Phyfis im Allgemeinen dargelegt worben ift, tann auch im Ginzelnen angegeben werben, auf welchen Wegen und burch welche Organe biefe Entweichungen erfolgen: - In Wahrheit erfolgen fie aber überall wo ber Organismus mit ber Angenwelt in Berührung fommt, und er kommt mit ihr in Berührung hauptfächlich auf zwei Alachen - einer außern - ber Ausbreitung bes gesammten Saut= gebildes - und einer innern, ben Rahrungs =, Luft = und Befchlechtswegen. Bo aber auch immer bie Absonberungen und Entweichungen erfolgen, überall find es ausgebuchtete, oft in feinste Ramisicationen verzweigte, immer aber gulett blind geendete Boblen, in welche fie fich ergießen. 3hr Bor= bilb ift in folgenden Figuren angebeutet, in welchen a bie äußere ober innere Flache bes Körpers, b bie einfachen, c bie mehrfachen, d bie vielfach veräfteten Ausscheibungeraume verfinnlicht, welche bann allemal ale von ben ausscheibenben Baargefäßen umflochten zu benten finb.



Bas die Absonderungsorgane der haut betrifft, so find fie in ber Debrzahl einfache ober wenig veräftete, zuweilen auch mittels fpiralig gebrebter Ranale burch bie Santporen geöffnete Gruben nach Art von b ober c und bier wird befonbere jene Daffe mafferiger, wenig gefauerter Aluffigfeiten ausgeschieben, beren Daag wir oben unter ber Rubrit ber Transviration aufgezeichnet baben. - Ihnen folieft fich unter ben inneren die Respiration in ben Lungen am voll= ftanbigsten an; und ich bemerke hier nur, bag für biese Art ber Ausscheibung burchaus ber Bau nach Art bes Schema d. aber in einer fo ungebeuren Mannichfaltigfeit gilt, bag bie Bahl ber letten feinften Bellen ber menfchlichen Lungen über 1700,000000 berechnet mirb. Dag auf biefem Bege nament= lich ftill verbrannter Roblenftoff und Waffer fortgeschafft werden. ift bereits bemerkt worden. Roch zwei große innere Ausscheibungsorgane find es ferner, von benen bas eine bie Leber — mit gleichfalls fast unermeglich vervielfältigter Beräftung, namentlich bestimmt icheint, bie Stoffe, welche burch Berfallen ber Blutkörperchen frei werben, in Form ber Galle mittels bes Rahrungsfanals auszuftogen, mahrend bie mafferige ftidftoffige Ausscheibung ber, einen nicht minber faft unermeglich verzweigten Bau zeigenben Rieren wefentlich burch bie Serualorgane aus bem Körper entfernt wirb. Siermit find jeboch nur bie großen Organe ber Entweichung genannt, ben nachft größeren Drufengebilben (a. B. Speichelbrufen) nach bem Schema d, ichließen fich noch ungablige feinere, nach ber Art von Schema b und c gebilbete, als Gruben ober Schläuche ber Schleimhäute bes Munbes, ber Rafe, bes Schlundes, ber Luftwege, bes Magens und Darmes u. f. w. an, und auf allen biefen Begen werben Daffen von Fuffig= feit, Salzen, Erben u. f. w. aus bem Organismus entfernt.

Uebrigens wurde, bei ber ermahnten außerorbentlichen Feinheit ber letten Enben ber Absonberungstanale und ber

Langfamteit und Reinheit bes Durchschwigens in Folge jener Grosmofe, es fdwer fenn, ju begreifen, wie innerhalb einer einzigen Erbumbrebung fo große Stoffmengen wie bie oben verzeichneten ausgeworfen werben konnten, wenn man nicht bierbei auf folgenden Umftand Rudficht zu nehmen hatte: -Berfucht man namlich zu berechnen, wie viel Flache burch eine außerorbentlich vielfältig veräftete Ausbuchtung einer abfonbernben Soble gewonnen wirb, fo tommt man auf febr merfwurbige Refultate. - Bie es etwa als Beweis ber anger= orbentlichen Bartheit eines von ben Sindus gewebten Muffelin= fleibes angeführt wirb, baf man bas Bange burch einen Ringer= ring gu gieben im Stanbe ift, fo vermogen wir bier wieber umgekehrt zu überschlagen, zu welchem enormen Umfange bie Alache einer Ranalwandung fich ausbehnen mußte, wenn alle bie Millionen ihrer garten, in fehr kleinem Raum gufammen= gefalteten Ausbuchtungen fich nun wirklich vollständig in einer Ebene ausbreiten ließen. — Nimmt man baber etwa nur oben bas Schema d, und benkt fich bie Conture ber brei ausge= buchteten Zweige 1. 2. 3. alle zu einer Linie an einanber ge= legt, fo wurbe fich wenigstens eine 10mal langere Linie als bie Linie a ergeben. - Run bente man aber, mas g. B. bei ben Lungen es für eine Flache geben muß, wenn man 1700,000000 fleine Enbzellen ber Luftröhren = Beräftelungen fich alle aus einander und neben einander gelegt vorftellt! - Die Berech= nungen für eine folche Ausbreitung ber gefammten athmenben Alace fcwanken nach verschiebenen angewandten Dethoben zwifchen 40 Quabratellen und 1700 Quabratfuß, immer aber gibt es eine fo große Flache, bag nur babuich bie ftarte Ausfceibung beiber Lungen ertlart werben tann, welche fdwer ju begreifen fenn murbe, wenn man bie verhaltnigmäßig kleine Daffe einer Lunge allein in Anschlag bringt. Ebenfo verhalt es fich mit anberen Absonberungen! - so wirb 3. B. bie Absonberungefläche ber Rieren auf 125 Quabrat = Ruß

angeschlagen, und so wird es auch hier leichter verständlich, wie große Mengen Flussigkeit in kurzester Zeit bort ausgeschieden werden können. — Ueberhaupt ist es eine merkwürdige Betrachtung, wenn man in Gedanken verfolgt, zu welcher ungeheuren Ausbehnung der menschliche Organismus anwächst, wenn man theils die äußere Fläche besselben mit allen ihren unermeßlich vielen Einbuchtungen, theils die innere Fläche mit der fast noch unermeßlichern Menge ihrer so viel mehr complicirten Ausbuchtungen neben einander gelegt und zu einer einzigen großen, vielleicht über einen Morgen Landes betragenden Ausbehnung vereinigt sich vergegenwärtigen will!\*) — Sowohl die Schnelligkeit, mit welcher Stosse entweichen, als die Raschheit, mit welcher angeschaut werden können.

Rachdem jest klar geworben seyn wird, wie und in welchem Maase der lebendige Körper sich fortwährend zersest und seine Clemente ausstreut in die ihn umgebende Welt, ist nun auch die Frage aufzwerfen, welche Ginwirkung durch eine solche fortlaufende Zerstörung dem Leben an und für sich erwachse, od ihm durch diese beleterische Wirkung allein ein immerwährendes Verderben brohe, oder od auch in irgend einer Weise gerade diese theilweise Vernichtung zu einer Debung und Erstarkung der Physis gereiche? —

<sup>\*)</sup> Die ungeheure Bergrößerung, welche wir durch diese Betrachtung dem menschlichen Körper andenken können, ift nur mit der zu vergleichen, welche wir seiner Raumerfüllung in Gedanken geben können, wenu wir die etwas über zwei Cubikfuß verdichteter Naterie, welche er nach früheren Untersuchungen (s. oben S. 52) enthält, uns in Gasform ausgedehnt denken. Ift nämlich das Reiste dieser zwei Cubikfuß Waterie als Flüssteit vorhanden, und gibt ein Cubikfuß Wasserschuss gegen 980 C.-Fuß Wasserdampf, und zu Gas zerset 480 C.-Fuß Sauerstoffgas und 960 C.-Fuß Wasserdoffgas, so würden jene 2 C.-Fuß menschlicher Substanz, als wässerige Flüssigsteit gedacht, zu einer Raumeerfüllung von 2880 C.-Fuß als Gas anschwellen! — in Wahrheit dann ein ungeheurer Umfang!

Gewiß! ware es fo, wie von Mandem ber Organismus gebacht wird, bag er nur einmal fich erzeuge und nachher nur fo lange fich erhalte, bis er burch und burch abgenutt fen, fo wurde freilich jene Ausscheibung burchaus nur gum Berberben gereichen; - ba aber ber Organismus, wie oben bes Breitern auseinanbergefest ift, nicht blos fich erhalt, fon= bern fortwährend neu in feinen Glementargebilben fich erzeugt, fo muß in biefem Berftoren bes Beworbenen jugleich eine gewiffe Befreiung gefucht werben, - eine Befreiung, welche nun wieder möglich macht, bag bie immerfort gebieterisch ge= forberte Reubilbung erreicht werbe. — Sobalb wir es alfo von biefer Seite betrachten, gewinnt biefer Begenftand fogleich eine andere Physiognomie - bas Lebenbige erscheint nun als ber mabre Phonix, welcher immerfort verbrennt, um immer wieber auf's Reue aus ber Afche zu erfteben, und wir faffen nun ben Sinn jener geheimnisvollen Worte im Divan :

> "Das Lebend'ge will ich preisen, Das nach Flammentob fich febnet."

Schon wenn bieses Räthsel sich gelöst hat, bann wird es nun leicht verständlich sehn, warum gerade das Athmen, jener wunderdare Borgang, in welchem der Körper fortwährend eines seiner wesentlichsten Elemente verbrennt und Massen seines Flüssigen als Dampf ausstößt, eine so befreiende, erleichternde, erquickende Empsindung gewähren muß! — Aber nicht bloß im Athmen — durch welches noch ein eigenthümlicher Sinsus auf das Blutleben gewährt wird, den ich später erwähne — sondern in dem richtigen Borwärtsgehen aller Absonderungen liegt eine so wesentliche Bedingung des gesunden kräftigen Lebens, daß man bei genauen Wägungen des Menschen Behufs der Berechnung seines Stoffverlusts und seiner Stoffzunahme deutlich fand, 33) wie jedesmal, wenn das Gewicht des Körpers stieg, weil die Ausscheidungen

unvolltommen erfolgten, unmittelbar ein Erkranken einzutreten pflegte; ja es ift eine noch besonders zu neunende große und wohlthätige Eigenschaft des Organismus, daß er die Fähigkeit zeigt, im Nothfall irgend eine durch äußere nachtheilige Einsflüsse (z. B. Erkältung) gehemmte Absonderung, alsbald durch ftärkeres hervortreten einer andern Absonderung zu erssehen und so da noch Gesundheit zu erhalten, wo außerdem (wegen verminderter Stoffausscheidung) Krankheit unvermeidslich sehn würde. (Auf diese Weise sieht man z. B. durch vermehrte Ausscheidung der Nieren eine durch Kälte untersbrückte hautthätigkeit oft ersehen n. s. w.)

In allen obigen Wahrnehmungen ftellt fich alfo einerseits bentlich beraus, wie bas Absonbern und Ausscheiben ber Stoffe an und fur fich ichon einen gang wefentlichen Att ber Physis ausmache; indeg, fogleich foliegt fich hieran andererfeits auch noch eine zweite merkwurbige Thatfache an, aus welcher wir wieber, wie aus fo viel Anderem, lernen mogen, wie aroß und eigenthumlich bas Wirken ber Naturkräfte über= haupt fep, indem es immer erscheine — einmal als ein Birten von Allem für Eines, und ein anbermal auch wieder als ein Wirten bes Ginen für Alles. Bevor ich aber biefe Thatfache felbft bestimmter anführe, will ich hier noch bemerten, bag ber eben ausgesprochene Sat, welcher unzweifelhaft icon baraus folgt, bag eben bie Belt felbft ein burch und burch in fich verbundener Organismus ift — oftmals engherzig genug blos jum Behuf bes sogenannten teleologischen Brincips - ober ber Lehre von ber Zwedmäßigfeit in ber Ratur — ausgebeutet worben ift, und hierüber eine fleine Berichtigung beifugen: - 3ch nenne namlich biefes Princip engherzig, weil es eines Theils barauf ruht, fich bas Gottliche vorzustellen gleich jenem Daschinisten, welcher jebes ein= zelne Rab und jeben Sebel feines Werts nur besbalb einfest und nur beshalb im Bange erhalt, bamit baburch gerabe verbe, während boch vom rechten Standpunkte betrachtet jeg= liches Besondere zunächst seinen Zweck in sich selbst sinden muß, und weiterhin die Einheit des göttlichen Weltganzen es von selbst mit sich bringt, daß in diesem höchsten AU steis das Gine allem Andern und alles Andere jedem Einen diene. — Wer also diesen obersten Grundsat des Weltregiments einmal wirklich lebendig begriffen hat, dem ist sodann auch unmittel= bar verständlich, wie Das, was wir die Zweckmäßigkeit im Organismus überhaupt und in unsere Physis insbesondere nennen, nur die ganz nothwendige Folge eben dieses genannten Gesets, aber keinesweges das Geset selbst sen, und er wird nun Thatsachen, die hierher gehören, unbedingt unter einem höhern Gesichtspunkte auffassen, als wenn er blos an der Gemäßheit für den einzelnen Zweck selthält. —

3d febre jest zu ben jobigen Betrachtungen gurud unb ftelle nun ferner bar, bag es eine besondere Folge jenes ge= meinfamen Banbes, ober wenn man es in biefem Ginne neh= men will, jener Zwedmäßigfeit ber Phpfis fen, bag viele ber oben im Allgemeinen zufammengefaßten Ausscheibungen auch noch an und für fich wieber eigenthumlichen Rugen für das innere Leben der Physis darbieten. - So dient 3. B. bas Salg ber unmerflich burch bie Rafentanale bem Rahrungs= wege zufliegenden Thranen, es bient bas Alfalische bes in ber Munbhohle fich absondernden Speichels, es bient nament= lich bie Saure bes im Magen fort und fort fich ausscheiben= ben Magensaftes, neben bem, bag fie sammtlich auf innerer Blutzerfetung ruben, zugleich jur Berbauung ber Spei= fen; - und eben so merkwurdig ift es, daß die stets fort= gebende Abfonderung ber Leber, welche aus einer unaufhaltfam fich vollendenden Berftorung und Auflosung ber Blutkorperchen bie Balle entstehen läßt, in biefem fur alles Blutleben fo Carus, Bhofis.

hochft wichtigen Auswurfsstoffe zugleich eine ber unent= behrlichsten Substanzen barbietet, um aus verbauten Rahrungsstoffen ein gesundes und erneutes Blut wieder wer= ben zu laffen.

Indem wir fonach bentlich gewahr murben, wie in un= ferem Innern vielfach febr verschiebene 3mede burch einen und benfelben Proces erreicht werben, bringt mich bies bagu, nun auch noch auf einen anbern Vorgang aufmerksam zu machen, welcher zwar nicht unbebingt felbst zur Absonberung gehört, aber boch in merkwurbiger Beife fich an biefelbe auschließt es ift ber icheinbar ihm gerabe entgegengefeste ber Ernah= rung ber befonbern Bewebe bes Rorpers. - Damit aber ber richtige Begriff hiervon gefaßt werbe, hat man gu= nachst auszugeben bavon, bag bas Gefäginftem bes Blutes überall ein burchaus in fich gefchloffenes Banges barftelle, ein Banges, welches in feinen Dillionen und Dillionen Beraftelungen im unverletten Zustanbe niemals mit offenen Dun= bungen fich irgendwohin ergieße, fondern überall und immer ju einem großen Rreislaufe in fich jurudfließe. richtig gefaßt, fo verfteht man auch weiter, bag fein Berhältniß zu ben einzelnen Gewebtheilen außerhalb feiner Stromung, b. h. ju Bellmonaben, Glementarfafern u. f. w. burch= aus fein anderes fenn tonne, als jenes obengebachte ju ben Ranalen ber Absonderung, und bag also auch bier bas Blut nur burch gewiffe erwählte Durchichwigungen, ober burch bas, was wir Grosmofe nannten, feinen Inhalt biefen Elementen ber Gewebe bes Körpers mitzutheilen vermag, als woraus fich nun eben ein fehr nahes Berhaltnig zwischen Ernahrung und Abfonderung fogleich volltommen einsehen laffen wird. Gine ichematische Darftellung wird übrigens biefes Berftanb= niß alebalb zur vollkommensten Alarheit burchführen: -



na fen also ein mitroftopisch vergrößertes Clementarfaserbundel, 3. B. eines Ners ven ober eines Mustels; b feben bie haargefagverzweigungen eines kleinen Schlagaberzweiges c, beren Strömung durch die haargefagverzweigungen d in ben Anfang eines ruckführenden Blutgefäßes e übergeht.

In biefem Falle sieht man also sogleich, daß jebe Elementarfaser durchaus außerhalb der eigentlichen verzweigten Blutströmungen sich besindet, und daß jede Flüssigkeit, welche einer
solchen aus dem strömenden Blute zu Theil werden soll, demnach nothwendig die Wände des Haargefäßnehes bid gerade
ebenso durchbringen musse, wie dies bei den Absonderungsfanälen behufs der reinen Ausscheidung der Fall war. Sehe
man daher an etwa als ein Theilchen eines scinsten Absonberungstanales, so kann diese Figur ganz gut auch als Schema
jedes reinen Ausscheidungsprocesses bienen.

Faffen wir jest alle biese Thatsachen zusammen, so fieht man: bie Blutzersetzung und bie Ausscheidung besonderer Safte aus dem Blute geschieht innerhalb der Physis allemal in zweischer Beise, und diese Weisen unterscheiden sich wesentlich nur darin, daß die eine Art von ausgetretenen Stoffen geradezu aus dem Körper ausgestoßen wird, nur hie und da, bevor sie ganz austritt, noch gewissen Zweden im Junern des Organismus dienend, während die andere Art von Stoffen in Wahrheit gar nicht außerhalb des Körpers entfernt wird, sondern im Gegentheil gerade zu der Ernenerung und dem Wachsthum aller einzelnen Elementartheile, der Zellmonaden

und ber aus biefen Bellmonaben gebilbeten Fafern, ber Baute u. f. w. verwenbet wirb. - Damit jeboch ber Blid in biefe ungeheure Complication unferes Lebens gang vervollftanbigt werbe, muß ich nun gleich noch hinzufugen, bag biefer lettern Art von Ausscheibung, welche wir mit bem Ramen ber Er= nahrung belegen, wieber bie auch ihrerseits immer fortgebenbe Auflösung jener Elementartheile gegenüber fteht, welch lettere ohne eine ftete gefchehende Erneuerung, in ber fie umgebenben eiftoffigen Fluffigfeit immerfort gerfliegen mußten, und ba fann es benn auch wieber nicht anbere fenn, ale bag biejenige Substang, welche von bem fortgebenben allmaligen Berfallen ber elementaren Bewebtheile herrührt, wieber ebenso in ihrem aufgelosten Buftanbe in bie Banbe bes Capillargefägnetes einbringen muffe, als anberntheils bie erneuernde Bilbungs= fluffigfeit in entgegengefetter Richtung aus biefen Banbungen auszubringen genothigt ift, bamit bie Bilbung aller Gewebe, trop bes fteten Schwantens ihrer Erifteng, boch auf biefe Beife möglichft gleichmäßig erhalten werbe.

Gewiß! in eben bem Maaße, wie es eine an bie Unenblichkeit bes Sternenhimmels erinnernde Unermeßlichkeit gewährt,
wenn man die Millionen und Millionen Zellmonaden unserer
Physis in ihrem Baue und Einzelleben zu überblicken versucht,
ebenso ist es eine ganz in's Unermeßliche gehende Mannichfaltigkeit, wenn wir darauf ausgehen, im Einzelnen zu untersuchen, wie das Bunder zu Stande komme, daß, während
Alles im lebenden Körper immerfort zu zerfallen und zerkört
zu werden scheint, und wirklich zerkört wird, doch durch ein
überall sich hervorhebendes Gegengewicht nun die Erhaltung
und stetige Erneuerung der Formen bewirkt werde. — Ich
hosse übrigens jest durch das Borhergehende, freilich nur im
Allgemeinen, aber doch sattsam, zur Anschauung gebracht zu
haben, wie die Zerstörung, und so zu sagen lebendige Berwesung der physischen Substanz überall und immer gescheben

muffe, und wirklich vollenbet wird; wir wenden uns beghalb gegenwärtig nach ber anbern Seite und fragen:

B. Befhalb und in welcher Beife ift nun auch bie ftete Subftange Erneuerung ber Phofis unerläglich?

Am leichteften erlebigt fich bier bas "weshalb," - benn, wenn wir uns einmal überzeugt haben von bem ungeheuren und unablaffigen Berflüchtigungs = und Berwefungsproces in ber Bhufis, fo ift auch flar, bag ohne eben fo fortgebende Erneuerung, bie Ericheinung bes Organismus ftets in meniger Beit verschwinden mußte. Theorie und Erfahrung beweifen uns, daß bie fluffigen Beftanbtheile ber Physis immer am unaufhaltsamften und schnellsten entweichen, und beghalb natur= lich find auch fie es, welche am fonellften und unbedingteften wieber eintreten muffen, wenn nicht ber Tob alsbalb erfolgen foll. Man hat Beispiele, daß gefunde Menfchen 5, 6, ja 10 bis felbft 12 Tage ohne Rahrung zu nehmen am leben erhalten wurden (bei Rranten tritt aus befonberen Grunden ein ganz anderer Maaßstab ein); aber nicht möglich ist es, über brei Tage ber Aufnahme von Fluffigfeit ganglich zu entbehren, ja es wurde fogar bieg unbentbar bleiben (benn unfere Be= rechnungen zeigten ja, bag bie Ausscheibungen schon eines Tages weit über ben vierten Theil ber Blutmaffe gerfetten, fo bag in Wahrheit alles Blut nach brei Tagen ziemlich gerfett unb vertrodnet fenn mußte), fame hierbei nicht noch bie überall in ben Zellgeweben befinbliche Fluffigkeit bem Leben zu Gulfe. — Dan hat bas mertwurbige Tagebuch eines Menichen, ber fich in einer Saibe um Berlin burch freiwillige Nahrungsentziehung töbtete, und es find hier von Tag ju Tag und zulest fast von Stunde ju Stunde bie Empfindungen bes herannahenben Todes verzeichnet, aber auch er tonnte fich bei bem festen Borfage zu fterben, nicht überwinden, nicht von Beit zu Beit noch etwas Waffer in ben Mund zu bringen. Gben fo ift

ein Rall von Arbeitern, in einem englischen Rohlenbergwert verschüttet, befannt, die erft am zwölften Lage gerettet werben fonnten, aber auch fie wurben bis babin nur burch bas an ben Banben ber Grube berabfidernbe Baffer erhalten. -Da fonach in allen ahnlichen Fällen, fo wie oft auch fonft zeitweise im Leben teine Rahrung, auch nicht bas wirklich tropfbar Rluffige bem Rorper anhaltenb jugeführt merben tann, fo muffen bier juvorberft bie Mittel etwas naber betrach= tet werden, welche bem Blute - und mit ihm bem Leben unter biefen Umftanben bie Grifteng boch fur einige Beit fichern. -Bie icon ermannt, ift bieß aber eben bie Aluffigteit außerhalb bes Röhrenspfteme ber Blutgefaße, welche ich ichon früher als parenchymatofe Bildungsfluffigfeit, ober Lebens= faft fcilechthin, aufgeführt habe, es ift jenes eiftoffige Baffer, welches alle Gewebe burchbringt und umfpult, und überall bie Raume zwischen ben Befagen und Elementargeweben erfüllt. In ihm ift gleichsam bem Lebensbebarf ein Magazin angelegt, 34) in welchem bem namentlich furgefeben ift, bag bie ftete Ausicheibung aus bem ftromenben Blute, welche bemfelben burch Aushauchung, Ausbunftung und Ausleerung fortmabrend mafferige Stoffe entzieht, für einige Beit wohl bort Erfat finben fann. Das Röhrenfpstem ber Blutgefäße fann fic baber ber Laie in biefer Beziehung vorstellen, ale wirkend nach Art eines Schwammes, welcher bei Ueberfluß aufgenom= menen Waffers biefes ausfliegen läßt, mahrend er bei eigenem Mangel an Baffer, biefes aus ben Umgebungen auffaugt; es ift ein Schwamm, in beffen Innerem bie gluffigteit immer= fort in ftromenber Bewegung fenn, und zugleich in hinrei= denber Menge vorhanden fenn muß, wenn nicht augenblicitic aller Lebensproceg ftillfteben und ber Tob eintreten foll. -Durch jenes vorhandene große verbreitete Magazin bes Fluffigen außerhalb ber Befäße alfo, ift ben lettern gewiffer= maßen eine Außenwelt im Innern bes Organismus gegeben. von der fie die Zufuhr in jedem Augenblice empfangen können und wirklich empfangen, während die wahre Außenwelt eine solche Zufuhr immer nur periodisch erlaubt; da jedoch in einiger Zeit natürlich auch dieses Magazin erschöpft seyn würde, und überhaupt selbst eine bedeuteude Berringerung seines Materials wieder anderen Lebensvorgängen (als Nervenströmung, Muskelbewegung u. s. w.) sehr hinderlich sehn müßte, so ist, bevor diese Erschöpfung wirklich eintritt, eine neue Zusuhr von der wirklichen Außenwelt unbedingt nothswendig, und man wird nun vollkommen einsehen, warum tägliches Ginführen einer gewissen Flüssigkeitsmenge, welche ohngefähr der täglich dem Blute durch die Ausscheidungen entzogenen gleichkommt, eine der ersten Bedingungen darstellt zu bleibender Erhaltung des gesunden Lebens.

Bas nun biefes Ginführen betrifft, fo ift an ibm, ba alle Ernahrung eigentlich, wie fich alebalb zeigen wirb, nur durch Fluffiges geforbert werben tann, ju unterscheiben zwischen bem, was sogleich in tropfbar=fluffiger Form in ben Rörper gelangt, und bem, was in festerer Form zwar eingeführt, bann aber bem Schmelzungsproceß jum Rluffigen unterworfen wirb ; Etwas, bas ganglich unschmelgbar mare, tann niemals ber Ernährung bienen. — Wir nennen bas, was in fluffiger Form eintritt, Getrant - bas von festerer Form, Speife. Das Baffer ift es, aus bem alles Organische bervorgeht, und aus welchem alle lebenbige Organisation bei weitem zum größten Theile besteht, und das Waffer ift dann auch nothwendig bas erfte und wefentlichfte unferer Getrante. Dan barf es als Mertzeichen eines gefunden, lebenstraftigen und reifen Buftanbes ber menfclichen Phufis betrachten, wenn reines Baffer gern und reichlich aufgenommen wird, nur ber neugeborne (oftmals auch ber kranke) Mensch verträgt das Wasser — die Milch bes Planeten — noch nicht, sonbern ist noch an bie Safte ber Mutter — bie menschliche Milch — (ober an kunstliches

Setrant) gewiesen. Die Stoffmengen ber Aufnahme betreffend, so muffen sie fich nothwendig nach den früher nachgewiesenen Wengen der Ausscheidung richten, und wenn also nachgewiesen war, daß ein lebensfrischer Mensch etwa sieben Bfund täglich, theils als Dampf, theils als Tropfbarstässiges, theils in mehr verdichteter Form verliert, so muß eine ähnliche Aufnahme Statt sinden, wenn das gesunde Leben bestehen soll — darüber kann gar keine Frage sehn. Wohl verdient dagegen hier noch genauere Erwägung, theils welches die Wege und die Organe sehen, durch welche jener Ersat dem Innersten der Physis allein zugeführt werden kann, und theils welches die Form der Substanz seh, wodurch überhaupt, und wodurch am besten und genügendsten, dieser Ersat geleistet werde:

## a) Die Wege und Organe der Ernahrung.

Bie bie gesammte, bem Meußern jugewenbete Flache bes Organismus, fen fie eine unbebingt außere, ober fen fie eine innere, hie und ba millionenfältig jufammengelegte, aber bem Meugern Bugangliche, wefentlich ben Weg ber Ausscheibung bezeichnete, fo auch bezeichnet biefelbe ben ber Ernahrung, und überall tann biefe Ernahrung nur baburch geschen, baß eine gewiffe Durchschwitzung eines berangebrachten Fluffigen nach innen - Enbosmofe - in gleicher Beife Statt finbe, wie bei ber Ausscheibung bie Durchschwitzung innerer Gafte nach außen — bie Erosmofe. — Es ift üblich geworben, ba wo ein ftromenbes Fluffiges unmittelbar in bie Sautflachen einbringt, bas Bhanomen ale Ginfaugung ju bezeichnen, mabrend ba, wo ein foldes Aluffiges vor ber Ginfaugung erft irgendwie modificirt und umgebildet, ober ein Reftes vorber jum Fluffigen aufgelost werben muß, wir bas Phanomen als Affimilation - Anahnlichung und Ginfau= gung betrachten. Sene Ginfaugung ift es, welche an ber gangen außern Sautflache vor fich geht, und es ift mertwurbig,

mit welcher Schnelligkeit gewiffe Stoffe auf biefe Weife in ben Rorper einbringen. Wir wiffen, daß ein Menfch, langere Bett in einem lauen Babe liegenb, baburch etwas an Schwere junimmt; wir erfahren, bag großer Durft, 2. B. auf bem Meere, neben bem fur uns untrinkharen Seewaffer, burch vielfach wieberholte Umichlage mittels mit Seewaffer burch= näßter Tucher gemindert werben tann, ja es ift bekannt, bağ so manche Medicamente, eingerieben in die Saut, fich der Saftemaffe fonell mittheilen, und jum Theil in gewiffen Ausicheibungen fich wieber tunb geben. \*) Ebenfo erfolgt Gin= saugung von Gasen ober Dampfen in ber Atmosphäre mittels ber Lungen, ja Alles, was wir Athmen nennen, ift auf eine Ginfaugung, namentlich bes Sauerstoffs ber Atmosphäre burch bie Auskleibung ber Lungenzellen hindurch an bas Blut gegrundet. Endlich aber ift bie Bebentung bes Unftedungsproceffes gang burch bie Dachtigkeit eines folchen aufnehmenben Bor= ganges in Sant = und Athmungswegen gegeben. - Fragt man übrigens, auf welchem Wege nun bie luft= ober dampf= ober tropfbar=fluffigen Stoffe nach bem Ginbringen in eine Sautflache auch in bie Blutmaffe eingehen konnen, fo ift zu antworten, bag zum Theil fich auch bier (nur in umgetehrter Orbnung) ber bei ber Ausscheibung geschilberte Borgang wieberholt; nämlich bie burch bie Hautfläche ein= gebrungenen Stoffe, inbem fie alsbann ben bort zwifchen ben Elementargeweben weilenben Lebensfäften beigemischt finb, umfpulen jest, jugleich mit biefen, die Rege bort liegender feinfter Blutgefäße (Capillarnege), fie burchbringen fo, eigentlich burch eine zweite Enbosmofe, auch beren Banbe und finden fich fofort im Blute felbit. Anderntheils ift aber auch bie Buführung gum Blute burch ein eigenes mertwurbiges Befag=

DEtwas Beniges Terpentin-Spiritus in die haut eingerieben, und wes nige Minuten darauf werden die wässerigen Ausscheidungen der Rieren einen entschiedenen Beilchengeruch verrathen.

inftem, bas fogenannte Saugaber= ober Lomphinftem moatich, als welche Gefage einen befonderen Anbang ber Blutabern bilben, mit ihren offenen Burgeln überall zwiften ben Elementargeweben beginnen und mit ihren Stammen in gewiffe Blutabern fich einfenten; ein Gefakinftem, welches insbefondere berjenigen Ginfaugung bient, welche wir Affimi= lation nannten, und wodurch bie jur Berbauung aufgenom= menen Rahrungeftoffe enblich bem Blute zugeführt werben. -Alles bies find Borgange, beren fpecielle Reuntnig unmöglich ift, wenn nicht bas genauefte Studium bes inneren Baues unferer Phyfis vorberging, und eben beshalb muffen uns bier, wo biefes Stubium nicht vorausgefest werben barf, bie außerften Umriffe berfelben genugen; indeg bas, worauf es eigentlich bier antam, anfchaulich ju machen, wie im Allgemeinen Ginnahme und Ausgabe von Stoff im Organismus immerfort fich balanciren muffen, bamit fo bie Erhaltung bes Lebens gu Stanbe tomme, bas wirb fich auch ohne biefes gang Specielle vorftellig machen laffen, und fo bas Material gemahren, um barauf auch bie rechte Leitung bes Lebens burch bie Runft ber Diatetif ober Sygiaftit ju grunben.

Wenn übrigens oben bemerkt wurde, daß allerdings diejelben Flächen am Organismus, welche der Ausscheidung
bienen, auch der Einsaugung und somit der Ernährung geeignet
sepen, so ist es freilich nun darauf noch aufmerksam zu machen,
daß diese Doppelverrichtung keinesweges überall gleichförmig
vertheilt seh, sondern daß gewöhnlich mit großem Uebergewicht
nach einer Seite hin die Ausscheidung, nach der andern die
Aufnahme vorwalte. Das Erstere sindet Statt in der gesamm=
ten Hautsäche und großentheils auch in den Lungen, das
Andere begibt sich in der vom Munde anhebenden Ausbehnung
bes Nahrungskanals, nur daß doch auch im lettern die stärkere
Aufnahme einigermaßen wieder compensirt wird durch die
reichlichen Ergießungen besonderer großer Absonderungsorgane.

(Speichelbrusen, Leber u. f. w.), beren Broducte boch enblich auf biesem Wege wieder mit fortgestoßen werden. Um nun von jener geringern Aufnahme durch haut und Lungen einigen Begriff zu erhalten, mag wohl das schon oben Bemerkte hinzeichen können; um hingegen von der so weit bedeutenderen Aufnahme durch den Rahrungskanal nur eine einigermaßen abäquate Borstellung zu erlangen, muffen wir bei der Betrachtung ber dieselbe vorbereitenden, d. h. überhaupt erst möglich machenden organischen Apparate und Borgänge noch etwas länger verweilen.

In Babrheit! Die Physis wirft in biefer Begiebung Tag für Zag wunderbare Bermanblungen eingenommenen Rahrungsftoffs, welche, wie febr fie eigenthumlich, fcmierig und eben beghalb mertwurbig find, um fo weniger bebacht ju werben pflegt, je ofter fich bie Sache felbft wieberholt. Will man jeboch festhalten, bag unfere Ernahrung eigentlich burchaus nur aus gang gleichformig eiftoffiger Aluffigkeit geschehen fann, und will man bann an bie große Berfchiebenheit benten, in welcher nahrenber Stoff, balb als Brob, balb als Bleifch, balb ale Burgelmert, Bflangenblatter und Pflangenfruchte u. f. w. ber Phyfis bargeboten wirb, fo muß bie Schwierigkeit idlder Umgestaltung auf bas Unvertennbarfte hervortreten. In der Mehrzahl - barf man fagen - herrschen in biefer Beziehung fonberbare Borftellungen unter ber Menge, - mam glaubt im Allgemeinen, bag aufgenommene Rahrungsmittel bem Rorper zu gute tommen, aber etwa nur fo, wie man glaubt, bag bie vertrochneten Pflangen bes Gartners fich aufrichten, wenn er fie begießt und eben bas Waffer in bie Bellen und Röhren ber Pflanze aufsteigt; bag aber ein folches Auf= nehmen ber Nahrung zugleich eine fch were Aufgabe für ben Organismus fen, bag nur burch befonbere Arbeit ein= gelner Bebilde, und burch Bergeben einer bebeutenben, aus bem eigenen Blut ausgeschiebnen Gafte= Maffe

erft die Zersetzung und Umbilbung bieser von Anßen gekommenen Stoffe möglich wird, — und daß übermäßige Ansprengungen bieser Art oftmals nicht durch jene Stoff-Auf-nahme ersetzt werden können, bas wird weit weniger gekannt ober erwogen.

Es ift nun jebenfalls, sowohl für Einsicht in bie Borgange ber Physis überhaupt, als für die Erwägung bes rechten
und naturgemäßen Verhaltens bes Menschen zur Speiseaufnahme
wichtig, daß man dieses natürliche Laboratorium, in welchem
bas vorgeht, was wir die allmälige Umbilbung der roh ober
schon durch die Rüche vorbereiteten Rahrungsstoffe zu einfach
eistoffiger Flüssigkeit, oder mit einem Worte — "die Berbanung" — nennen, hier etwas näher kennen lerne, wobei
wir denn wieder nur an die großen Thatsachen uns halten,
jedes nähere anatomische Detail nach Wöglichkeit vermeidend.

Wir beginnen mit ber Aufnahme flüssiger und fester Stoffe burch ben Mund; und schon hier treffen wir auf eine eigensthümliche Beziehung zu niedrigeren Lebenssormen, indem wir gewahr werden, daß im frühesten Alter des gebornen Menschen auch alle Nahrungs = Aufnahme sich nur auf Flüssiges bezieht, und zwar so, daß sie durch Aufsaugen, gerade wie in vielen niederen Thiergattungen zu Stande kommt, dergestalt, daß also auch der Mensch eine Lebensstufe hat, wo sein Rahrungswehmen durch den Mund nicht viel anders geschieht, als das des Wurmes oder der Wurzel einer Pflanze.

In späteren Stabien bagegen, wo nun nicht blos Fluffiges, sonbern auch bas Feste aufgenommen werben foll, beginnt
bie erste vorbereitenbe Berarbeitung besselben in ber Munbhöhle burch bie merkwürbigen Gebilbe ber Bahne.
Schon im gewöhnlichen Sprachgebrauche werben Jahne nicht
unmittelbar zu ben Anochen gezählt, benn es wurde buntel
herausgefühlt, daß biese seltsamen Organe eine sehr viel andere
Bebeutung haben mußten, als bas eigentliche, zunächft immer

auf aroße Rervengebilbe fich beziehenbe Stelet; - bag fie aber wirklich gang bavon zu trennen fepen, und in eine febr nahe Beziehung zu Rägeln und Hornschuppen ber außern Saut gestellt werben mußten, bat erft bie vergleichenbe Anatomie unb bie genaue mitroftopische Untersuchung berausgestellt. — Die Borftellung eines folden Ueberganges und Berhaltniffes wirb beutlicher, wenn man erfährt, bag bei fo manchen Thieren bie Bunge, bei anberen auch anbere Beichtheile bes Mundes, mit guweilen giemlich großen und oft beweglichen Bahnen befest find (man bente an die icharfe, b. i. fein bezahnte Bunge bes Lowen, und an ben Rachen bes Bechtes, allwo biefe Bahuchen gerabezu als verhartete Bungenwarzden erscheinen), und wenn man weiß, bag bas, was wir ben Email-lebergug ber Bahne nennen, ein Bebilbe ift, welches, gang abweichend von aller Anochenftruftur, aus Taufenben außerorbentlich feiner, fryffallinifder, langgeftrecter Chlinder fich auferbaut, ein Bau, welcher an ben röhrenartigen Bau ber Rägel unmittelbar erinnert. -Ein ganges Buch ließe fich übrigens blos mit einer ausführ= lichen Befchichte unferer Bahne fullen, bier will ich nur zweier besonderer Berhaltniffe gebenten: - Erftens, in Folge jener schönen Confequenz aller Naturbilbungen, in benen immer bie höhere Form in ihrer Entwicklung bie ihr vorangehenden nie= beren Formen zu wieberholen pflegt, entfteht auch an einem menfolichen Bahne in feiner Bahnzelle, wie bei jenen fleinen Bahnen auf ber Bunge bes Lowen ober am Gaumen bes hechtes, bie Spige, ober bas mas man bie Rrone nennt, in Form einer fleinen fnochernen Dute, einem Etoignoir abnlich, auf einem gefägreichen empfindlichen Beichgebilbe querft. Go bilbet ber Bahn fich im Berborgenen, und erft nach und nach, inbem er fich burch Anwachsen von unten vergrößert, machet bas zulest an ihm, mas man, feinem Ramen als "Burgel" nach, oft wohl als bas Frühefte fich benten mochte, und brangt fo zulest bie Rrone über bas Babnfleifch bervor. - Das 3weite

betrifft bas Berhaltnif ber verfchiebenen Bahne. - Bekanntlich unterscheibet man icon bei Thieren, wo die Rabne immer zu wichtigen Merkmalen für Rlaffifitation gebient haben, Dablgabne, mit breiten Rlachen ber Kronen gum Berreiben ber Rahrungsmittel, Schneibegahne, mit fcarfen Ranten jum Berichneiben ber festeren Stoffe, und Spit = ober Sunds= gabne, welche als Waffe und gum Berreigen bienen. - Unter ben höheren Thierformen stellt fich mit Entichiebenheit heraus, baß bie von Bflangenfroffen fich nahrenben wefentlich mit Dahl= gannen, bie von Rleifch fich nahrenben wefentlich mit fpigen und ichneibenben Babnen ausgeruftet find. Mertwarbig ift es nun, in biefer Begiehung ben Menfchen genau in bie Mitte geftellt gu finden gwifchen jene beiben Reihen, indem ihm 4 Gpis-, 8 Schneibegahne und 20 Dablgahne gegeben finb, unter welchen letteren jeboch wieber bie 8 vorberen burch vorragende Doppel= fpigen fich noch ben ichneibenben Babnen naber anschließen. Dan barf icon barin für beutlich ausgesprochen erachten, mas in mehreren anderen Momenten ber Organisation noch bestimmter hervortritt, daß nämlich der Mensch auf eine Rost aus beiben Reichen, aus bem Pflangen= und Thierreiche gu= gleich, entschieben bingewiefen fen; - ware nur vegetabilifche ober nur animalifche Nahrung unfere Bestimmung, bas Babn= fuftem murbe zuverläffig nicht biefe gleichmäßige Bertheilung geigen. - 3ch habe oben ben organischen Apparat ber Physis für porbereitende Berarbeitung ber Rahrung ein Laboratorium genannt, und ich barf wohl hier biefen Bergleich noch etwas weiter fortführen: -- Bie nämlich etwa ber Laborant, ber aus roben Affangenftoffen bas feinere Ertract barftellen will, biefe Stoffe vorber ichneibet, auch mohl queticht und pregt, jugleich aber fie einwäffert unb fleißig umrührt - fo werben pflang= liche fowohl als thierische Rahrungestoffe guerft von ben Bahnen gerschnitten und gerqueticht, gleichzeitig aber auch von ben zudringenben Absonderungen ber Dunbhoble, gu melden insbesondere die aus mehreren Gangen vordringende Speichelsfüssigkeit gehört, eingeweicht und durchbrungen, während die Zunge als prüfender, koftender und zugleich bewegender Arbeiter sie vielfach hin und her wendet, bis sie zur Weiterbeförderung reif sind. Die Wichtigkeit dieser Borbereitung wird Jeder empsinden und beurtheilen können, wenn er versucht, festere Stoffe ohne solche Borarbeit zu verschlucken, und er dann fühlt, wie viel schwerer und langsamer die eigentliche Berdauung nun erfolgt.

Ein fehr merkwurbiger, junachft an jene Vorbereitung fich ichließender Moment ift übrigens bas Berfchluden felbft, namentlich wegen ber fo icharfen Granze zwischen bem bewußten und bem unbewußten Reiche ber Phyfis. Fast im Raume einer Linie nur ift es, bag beibe bier fich fcheiben. Bis gum Un= fange bes Schlundes ift bie ju verarbeitenbe Speife, bas mas wir ben "Biffen" nennen, noch im Bereiche bes Billens und Empfindens - eine Linie weiter - und alles bewußte Bollen und Empfinden bort auf, ber Biffen wird erfaßt und von ben Längen= und Cirkelfasern bes Schlundes, burch bas was wir schon früher die wurmförmige Bewegung des Rahrungsfanals nannten, hinab gegen bie Statte ber eigentlichen Berbauung gebrangt. - Bewiß, biefe fcroffen Abgrangungen bes Bewuß= ten und Unbewußten in und find befonbere geeignet, es bem Foricher flar gu machen, bag nicht Jebes berfelben auf einem andern Princip - bas Unbewußte etwa auf einer imaginaren Lebenstraft, bas Bewußte auf einer bem Organismus einge= festen empfindenden und wollenden Seele beruhen tonne, fon= bern bag alle und jebe Erscheinung ber Phyfis nur Strahlung einer einzigen gottlichen 3bee fen und nur fenn konne, und bağ nur, wie an ber Pflanze nicht alles Bluthe fenn barf, auch in biefer Ibee — biefer Pfpche — nicht alle Lebensäußerung ju ber Rlarheit befonderer bewußter menfchlicher Individua= litat fic auszubilben vermag. — Eben baber find jene Grangen zwischen Bewußtem und Unbewußtem auch nicht unbedingt fest und nicht durchaus unverräckbar; benu, um bei dem Phanomen des Berschluckens der Nahrung stehen zu bleiben, so darf man nur den Mund des neugebornen Kindes bevdachten, wenn es zuerst an die Brust der Mutter gelegt, oder auch nur mit einem andern weichen und feuchten, in der Form der Brust ähnlichen Körper in Berührung gebracht wird, auch da ist nämlich von bestimmter Unterscheidung und Willkur nicht die Rede, sondern ebenso unmittelbar wie später, nur erst tief im Schlunde, erfolgt dei der Berührung das Saugen, und es ist hier dieses Saugen sogleich als Anfang des Berschluckens selbst zu betrachten. Erst mit dem allmälig in der ursprünglich undewußten Seele hervortetenden Geiste dehnt sich die Gränze des bewußten Wollens weiter und weiter aus.

Kolgen wir nun ber verschluckten Rahrung in bie ver= borgenen Kaume jenes geheimnißvollen Laboratoriums, fo muffen wir freilich aufgeben, bie genauere Schilberung bier in Birtfamteit tretenber Organe ju entwerfen, indeg fo viel barf als befannt vorausgefest werben, bag ber erfte größere Raum burch jene muskulös-häutige Erweiterung bes gesamm= ten Rahrungskanals bargestellt wirb, welche wir mit bem Namen bes Dagens belegen, und bag ber Reft bes Rahrungs= tanals in eine fehr lange engere, und in eine etwas fürzere weitere Abtheilung sich sonbert, beren lettere abermals mit einer beträchtlichen Erweiterung (Coecum) beginnt, und noch einmal ben Umfang ber Unterleibshühle von rechts nach lints (ale Colon) burchmeffenb, enblich von linte in bas Becten berabsteigt, um in ber Rabe ber Serualorgane fich ju öffnen. -Auch alle biefe Raume, namentlich aber ber Dagen, fegen bie im Munde begonnene hin= und herbewegung der icon halb= fluffigen Nahrungemaffe fort, fie ergießen vielfache Fluffigteiten (querft Magenfaft, - bann im Anfange bes Darms Galle und panfreatischen Saft, und außerbem überall aus taufend

kleinen Sohlen Schleimfluffigkeit) unb führen fo jenen merkwurdigen chemischen Broceg bes geheimnigvollen Laboranten immer weiter. - Es wurde febr irrig fenn, biefen Borgang als eine bloke Auflofung (wie etwa Rupfer in Scheibemaffer fich auflost) zu betrachten, sonbern es handelt fich hier burch= aus um eine eigenthumliche Umwanblung, welche gum 3med bat, bie hoberen organischen Gebilbe aus bem Pflangen= und Thierreiche (und nur folche konnen und gur Rahrung bienen) mehr und mehr in ihren Urftoff, b. h. mit einem Bort in jenes eiftoffige Baffer, jurudzubilben, welches wir als erfte und mabre Ursubftang aller lebenbigen Bilbung auf Erben anzusehen haben. — Benn alfo jeber wirkliche Ent= widlungsproces einer Physis in Bahrheit als ein Sinauf= gliebern - eine vormarts gehenbe Metamorphofe ihres Giftoffs (Anamorphosis) betrachtet werben barf, fo ift bagegen bie Berdauuna allemal ein Rückbilben — eine abwärts gebenbe De= tamorphofe (Katamorphosis) ber Rahrung, wieber zu ihrem ursprunglichen Giftoff gurud, und bag ein folder Broces bauvtfachlich nur baburch erreicht werben konne, bag ben verkleinerten, aufgelockerten Substanzen gewisse Safte beigemischt werben, welche bas Individuelle berfelben mehr und mehr tobten und vernichten, und welche zugleich ihre Anahnlichung gu neuem Saft und Blut vorbereiten, barüber tann auch bem Laten tein Ameifel beigeben. Bas im Gingelnen bie Gin= wirtung jener Berbauungefafte betrifft, fo ift auch baruber ein ausführliches Detail hier nicht möglich, nur fo viel fen bemerkt, bag biejenige Art ihres Wirkens, woburch namentlich bie Rudbilbung und Anahnlichung ber Rahrungsftoffe ge= förbert wird, hauptfächlich in einer Richtung geschieht, welche man feit Bergelius mit bem Ramen fatalytifche bezeichnet: fatalytifch (fo von Katalysis, bie Auflösung, genannt) wirft namlich ein Rorper auf ben anbern bann, wenn er in ihm blos burch fein Borhandensenn, ohne daß er dabet Carus, Bbpfis.

felbft etwas abgibt ober materiell umgeftaltet wirb, eine chemische Beranberung fest. Go g. B. bewirken bei ber Bierbereitung bie Sefenblaschen, welche in Malabecoct gesett werben, nur indem fie fich felbft organisch fortbilben, nebenbei jugleich bie Umanberung jenes Decocts jum Bier, und ebenfo wirft bie Saure bes Magenfaftes, ohne etwas ju verlieren ober fich felbit zu anbern, gleichsam magnetisch, nur burch ihr Borhanbensenn auf die Ruchildung der Nahrung in mehr ober weniger rein eiftoffige Fluffigfeit. Gine Wirtungsart, welche das Geheimnifvolle bes ganzen Prozesses nicht wenig fteigert. — Rach alle biesem braucht man also nur bas Wesentliche ber Aufgabe ber Berdauung recht zu bebenten und volltommen fich beutlich zu machen, und man wird verftehen, warum oben von berfelben gefagt wurde, fie fen jebenfalls eine große unb fcmere Arbeit fur bie Lebenstrafte ber Bhyfis - und Gines läßt fich nun von bier aus icon vollkommen verfteben, nämlich : warum ein Menfc, ber feine Lebensfrafte am meiften und bauptfachlich nur auf biefe Art von Arbeit concentrirt (man fonnte einen Solchen beffer einen Berbauungsmenschen als einen Gaftronomen nennen, ba Baftronom eigentlich ben be= geichnet, welcher bie rechten Regeln fur ben Dagen befolgt) feinesfalls große Macht übrig behalten wird, um theils mit willturlicher Dustulatur, theils in geiftiger Beife burch bas Wirfen feines hirnlebens irgend Bebeutenbes ju leiften.

Ich will nun über bie Organe, welche ber Bollenbung ber Umwandlung ber Nahrungsstoffe bienen, noch folgende Andeutungen beifügen, und es wird bies die Schwierigkeit ber Aufgabe bieses Processes auch noch insofern mehr überblicken lassen, indem es beweist, daß sie an und für sich so bedeutend ist, daß sie nicht von einem Gebilbe allein, sondern nur von einer Reihenfolge mehrerer überwunden werden kann. — Rachdem also bereits bemerkt worden war, daß ber erste und wesentlichste Akt jener eigenthumlichen Ruckbildung von

Rabrunasftoffen im Magen burch jene besonbere gefäuerte Absonberung beffelben, welche wir ben Magensaft nannten, bewirkt wird, folgt nun als zweiter Aft bie Fortbewegung ber fest icon ju einer mehr gleichformig biden Aluffigfeit (Chymus) verarbeiteten Substangen burch ben engern und langften Theil bes Nahrungstanale. Auf biefem Bege, und nachbem abermals ein Singutreten gewiffer bie Stoffummanb= lung reifenber Ausscheibungen bes Organismus, namentlich ber Balle und bes pankreatischen Saftes, Statt gehabt hat, beginnt und vollendet fich zugleich biefenige, befonders mittels taufenbfältiger Burgeln bes oben gebachten Lymphspftems be= werkstelligte Auffaugung aller homogener gewordenen Stoffe, bie nunmehr, unter bem Ramen bes Chylus, bem Blute juge= führt und fo zum mahrhaften stetigen Erfat verloren ge= gangener organischer Maffe gestaltet werben. — Gin britter Aft ber Bermanblung jener in bem vorhergegangenen nicht aufgesogenen, sondern im Rahrungekanale immer weiter bewegten Substangen, begibt fich ferner baburch, bag biefelben wieber in einer befondern, fast Magenartigen (bei mehreren Thieren wirklich bie Große bes Magens erreichenben, ja über= treffenden) blinden Erweiterung (Coecum) verweilen und hier nun icon faft gang in verwesenbe Berfetung übergeben. -Die Ausscheibungen, welche an bieser Stelle noch zufließen, find nun weit weniger fpecififch, fie haben feine fo große Auf= gabe mehr ale bie fruheren zu verfolgen, und boch ift auch biefe Metamorphofe von geheimnigvoller Beziehung fur bie gesammte Detonomie ber Ernährung. - Man hat nicht gang ohne Urfache die Stoffumbilbung im Magen und die im Coecum einander gegenübergestellt, man hat die Zeiten beobachtet, beren beibe beburfen, und man hat gefunden, bag fie in ihrem Thatig= fenn bergeftalt abmechseln, bag, wenn 3. B. naturgemäß gegen bie Mitte bes Tages ber Menfch bie reichlichfte Maffe Rahrung aufnimmt, bie Magenverbauung zwar noch im Refte bes 17\*

Tages, — bie Blinbbarm=Berbauung aber erft in ber folgen= ben Nacht fich vollendet, - und aus alle biefem läßt fich nun foliegen, bag bie bier ju lofende Aufgabe - und bezoge fie fich auch blos barauf, bag bie Ueberrefte ber Rahrung baburch eine bie Darmwandungen gur Forttreibung und endlichen Ausftogung eigenthumlich anregende Gigenschaft erhielten - gleicher= maßen eine an fich wichtige und fur die Erhaltung bes Bangen burchaus unerlägliche fen. - Betrachten wir enblich bie Organe bes vierten Aftes, als welcher auf letter und gang= licher Ausstogung ber mit vielen inneren Absonberungen ver= mischten Ueberrefte ber Rahrung beruht, fo muß abermals bas Unerwartete und Mertwürdige hervorgehoben werden, baf bort wieber ebenfo ploglich bie Lebensthatigfeit in bie bewußte Region eintritt, wie am Anfange bes Nahrungstanals ber Uebergang in die unbewußte nachgewiesen worben war. -Rochmals muß ich hier zum tiefern Berftanbnig biefer Thatfache baran erinnern, bag (wie früher bei ber Lehre von bem Berben ber Physis gezeigt worben war) ja alle unsere Gebilbe in erfter embryonischer Reimstelle aus zwei Schichtungen gartefter Bellfubstang hervorgeben, von welchen bie außere ben fonnen= haft=nervosen, bie innere den planetar=vegetativen Antheil unseres Wefens bebeutet. Die aus ber außern Schicht ber= vorgegangenen Organe bilben eben beghalb bas eigentlich Menfchliche am Menfchen, und in ihnen fchlagt bas Beitußt= fenn feinen Thron auf, währenb bic aus ber innern Schicht hervorgebenden bas große Reich bes unbewußten Lebens wesentlich barftellen. Es tann baber nicht anders fenn, als baß am Anfange und am Ende bes Rahrungstanals, b. h. allemal ba wo er im Aeußern zu Tage tommen foll, berfelbe fich einfügt in bie Bebiete bes Bewußtfepns, und hiermit ift bann natürlicherweise jugleich ber Grund gegeben, sowohl einer willfürlichen bewußten Aufnahme bes Nahrungestoffs am Anfange, ale einer bewußten und willfürlichen Ausftogung ber

Ueberrefte beffelben am Enbe jenes Ranals. Ratürlich bleibt indeß weber Aufnahme noch Ausstoßung hier einzig und allein Sache bes Nahrungskanals selbst, — und wie für erstere die Muskulatur der Kinnladen und bes Gaumens sowie des Halses vielfach mitwirkend wird, so kommt lettere wieder nur unter Mitwirkung gewisser Athmungsbewegungen und gewisser Muskelthätigkeiten des Stammes volltommen zu Stande.

Unferem Grundfate getreu, bas Auge bes Laien nicht in Berfuchung fuhren zu wollen, in die Beheimniffe bes Innerften ber Phyfis ju bliden, hatte ich vielleicht nicht unter= nommen, auch nur fo viel, ober vielmehr fo wenig als im Obigen gegeben ift, von ben Organen und Borgangen ber Rahrungsaufnahme bier bargulegen, maren nicht einzelne galle und namentlich ein Fall 35) vorgekommen, in welchem es ver= gonnt mar, wirklich und unmittelbar auch in biefes Innere ju bliden. - Ich habe bier ben mertwurbigen, vor nicht ju langer Beit in ben Bereinigten Staaten vorgetommenen Rall im Sinn, ba ein Mann burch einen aus Unvorsichtigkeit bei ber Jagb erhaltenen Schrotichuß eine betrachtliche Dagen= wunde bavontrug, beren Ranber im Beilen mit benen ber Saut vernarbten und fo fur fein ganges übriges Leben, ohne fein Befinden fehr wefentlich ju ftoren, es möglich machten, bei vorfichtigem Aufheben bes Hautrandes, in bie Magenhöhle ju bliden, ihre wellenformigen, ben Speifegehalt umtreibenben Bewegungen gu feben, und zu beobachten, welche Beranberungen bort niebergelegte Stoffe allmälig in Folge ber Ginwirtung bes Magenfaftes erfuhren. Die Resultate ber hierbei ange= ftellten Untersuchungen werben uns jugleich febr wichtig fenn, wenn wir nun specieller unfere Aufmerksamkeit auf bie ein= gelnen Stoffe richten, welche ber Ernahrung bes Organismus bienen, und wenn wir bie Umwandlungen verfolgen, welche fie hierbei allmälig erfahren. -

## b) Don ben Nahrungsftoffen.

Den Stoffen, welche ben täglich und ftunblich erlittenen Berluft unferer Physis angemessen ersehen sollen, muß — wie schon vorläusig einmal erwähnt worden ist — eins vor Allem gemein senn, nämlich baß sie selbst bereits lebendige Theile irgend einer andern Physis gewesen, mit einem Worte, baß sie organischer Natur seyen. —

Gin eigenes und fehr merkwurdiges Berhaltnig gur Ratur bes Planeten, auf welchem ber Menich zu eriftiren bestimmt ift, ftellt fich an biefer Thatfache beraus - ein Berhaltnig, welches, indem es ibn einerseits an ben Blaneten als ben Erager alles uns befannten Organischen festfnupft, boch anbererfeits ibn wieber gewiffermaßen gang bavon trennt und in eine eigene Belt verfest. - Ohngefahr fo nämlich, wie wir uns ichlechter= bings teine Borftellung bavon machen fonnen, wie es einft vielleicht möglich gewesen, bag bie garte menschliche Frucht, beren Wachsthum und Bilbung wir nur als in ben nahrenben Saften ber Mutter begrundet verfteben, auch wohl außerhalb eines ichutenben mutterlichen Rorpers, g. B. frei im Meere schwimmend fich habe follen entwickeln konnen, - fo ift es für unfere jetige Erifteng eine Sache ber Unmöglichkeit, qu benten, bag unfere eigene Phyfis burch bie freien Glemente bes Blaneten allein, alfo burch Sauerftoff, Bafferftoff, Rohlen= ftoff u. f. w., wie fie im Boben, in ber Luft, in bem Baffer portommen, irgend ernahrt und erhalten werben fonne, sonbern aller ihr Lebens= und Nahrungestoff muß schon einem andern Lebenskreise gebient haben, ehe er in ben unsern naturgemäß einzugehen vermag. — Welche andere Erifteng in biefer Begiehung die ber Bflange! - in ihr bient wirklich bas aufaenommene irbifche Element unmittelbar ber Entwicklung bes Stoffes! - man tann Pflanzensamen mit genugsamem Baffer befeuchtet in atmosphärischer Luft allein nicht nur zum Reimen

bringen, fonbern zu vollständigen Bflangen, welche ben Samen vielleicht zehn= und mehremale an Daffe überwiegen, fich ent= wickeln laffen, ohne bag irgend ein anderer materieller Antheil hingutrate, ale bie in Luft und Baffer befindliche Rohlenfaure, beren Rohlenftoff fofort unmittelbar in bie Bewebe eingeht unb bie Bermehrung und ben Ausbau ihres Bellenfpftems möglich macht. — Etwas Achnliches gilt vielleicht auch von ben allernieberften thierifchen Befchopfen - ben Infuforien, - wahrenb alle hoher organifirten Thiere, am meisten aber ber Menich, rettungslos bem Tobe verfallen mußten, wollte man ihnen auch alle ihre demifden Bestandtheile, vom Roblenftoff, Baffer= und Sauer= und Sticftoff an, bis jum Gifen, Ralf und Schwefel und Phosphor u. f. w. einzeln ober willfurlich chemisch verbunben als Rahrung barbicten. Auf merkwurdige Beife fieht man alfo, wie nach biefen Befeten zwar bas Pflanzenreich ge= wiffermagen unmittelbar aus ber eigentlich elementar=irbifchen Belt hervorwächst, dann bas Thierreich aber großen Theils nur burch bas Bflangenreich, anbern Theils aber aus fich felbft. ernährt und hergestellt wird, bis bann enblich bas Reich bes Menfchen gang und gar, in feiner fteten materiellen Erneuerung auf jene Zwifchenreiche fich gewiesen finbet, und nur beilaufig, gleichsam ale Anregung und Medicament, von ber Aufnahme einzelner gerabezu terreftrifcher Stoffe, unter benen bas Salz obenan fteht, Bebrauch macht, mabrend bie meiften biefer Stoffe. namentlich Metalle, wie Rupfer, Blei, Quedfilber und vor allen Arfenit, nicht nur ichlechterbings nicht ale Rahrung bienen, fondern unmittelbar giftig und zerftorend auf bie Phyfis einwirken.

Ich barf hierbei nicht unterlaffen, zu bemerken, baß, wenn man bieses merkwürdige Geset näher bebenkt, man da= burch noch auf ein anderes sehr bebeutungsvolles Berhältniß aufmerksam gemacht werden muß. — Rämlich auch bei ber Pflanze sind die terrestrischen Elemente allein zwar wohl hin=

reidenb, bie Bhufis in ihrem Dafenn gu erhalten, aber auch bier muß ber Grund und bas ursprüngliche Gebilbe bes Bangen allemal von einem ichon vorhandenen Organismus in Form bes Samens — bargeboten fenn. — Die Ur= zeugung gehört bort alfo allein' bem organischen Gle= ment, bie Fortzeugung - bas Erhalten - fallt ber außern elementaren Ratur anheim. Ift nun im Thier und gubochft und namentlich im Menichen, nicht blos gur Darbilbung ber Phyfis es unerläglich, bag ber Stoff bes erften Reims von einem mutterlichen Organismus bargeboten fen, fonbern muß hier auch zur Erhaltung und Fortbilbung immer= fort neues, volltommen organisches Element bargeboten werben, fo ftellt fich baran beutlich heraus, bag in biefen boberen Lebensformen auch um fo viel mehr felbft bie bloße Erhaltung bes Lebens als eine fortgehenbe Selbsticopfung und immer fich wieberholende Erzeugung angesehen werben muffe, ale eben biefe Erhaltung bier Das fortwährenb und unausgefest gebieterifch forbert, mas in ben nieberen Lebens= formen nur einmal, b. h. nur jur wirklichen Begrunbung ber erften Entftehung, als unumgangliche Bebingung bargeboten au werben brauchte.

Uebrigens, welch ein schönes Mittelglied ift es nun wiesber, daß schon bei ber höchsten Thierklaffe und am allerentschiedensten beim Menschen, das Individuum in seinen allerserften Lebensmonaten seine Rahrung noch ganz allein durch eine aus den Saften der Mutter bereitete organische Flüssigsteit — die Milch — erlangt! — daß dann weder die Urslüssigsteit des Planeten — das Waffer — vertragen wird, noch irgend andere Nahrungsstoffe aus dem Pflanzens oder Thierreiche verarbeitet werden können! — Gewiß, diese ganze Stufenfolge in immer höher gesteigerten Forderungen an das Organischspiehn der Nahrung ift sehr merkwürdig! Dasbei ist freilich zu bemerken, daß auch nun hinwiedernm nicht

alles und jedes Organisches zum Rahrungsstoffe tangen wirb, vielmehr gibt es auch in biesen Reichen sehr Bieles, bas nur als Medicament ober selbst geradezu als Gift auf unsere Physis wirkt, wenn es ben Berdauungsorganen geboten wird; Opium, Krähenaugen (Strychnin), Kirschlorbeer (Blaufaure) u. s. w. gehören hierher.

Berfen wir jest einen Blid auf bie einzelnen Rahrungs= ftoffe felbft, fo muffen wir mit eben jener erften Rahrung ber Milch — beginnen, benn in ihr ift nicht nur Speife und Trant noch eins - fie ift für bie erfte Lebensperiobe bes Menichen Beibes in Ginem - fonbern fie balt auch in eigener Beife bie Mitte zwischen ber Rahrung aus bem Bflangenreiche und ber aus bem Thierreiche, in fofern, als bas charafteriftifche Element bes Thierreiches, ber Stidftoff, in ibr noch in fo fehr geringer Menge vorhanden ift (100 Theile getrod= neter Frauenmilch enthalten nur ungefähr 11/2 Theile Stidftoff). Sie felbst ift eigentlich eine Art von Delemulfion und hat beshalb auch noch sehr verwandte Substanzen im Bflanzen= reiche. \*) Etwas mehr als bie menschliche Dild enthält bie Ruhmild an Stidftoff (3.78 Procent) und biefer Gehalt ift hier, ebenfo wie ber geringere ber Frauenmilch, ber tafigen Subftang juguichreiben, fo bag baber, wenn aus ber Dild bie beiben ebenfo vielfältig gur Rahrung bienenben Stoffe -Rafe und Butter - gefchieben werben - wir ben erftern als Anfang ber Reihe flickftoffreicherer recht eigentlich animaler, bie andere als Anfang ber Reihe fast stickfofflofer (mehr ben Begetabilien verwandter) Stoffe betrachten können. — Uebrigens bedarf boch anch icon bie Milch felbst einer vollkomme= nen Berbauung, b. b. einer gerfegenben Rudbilbung gu rein

<sup>\*)</sup> hieher gehort namentlich ber Milchfaft bes Ruhbaums (Brosimum utile), über welchen wir hum bolbt genauere Nachrichten verbanken. Die Neger lieben feine burch Einschnitte erlangte Milch und werben fett babei.

eistoffhaltiger Flüssigkeit, und erft, wenn fie biese erfahren hat, kann fie in Wahrheit bienen. Ohne alle eigentliche Ber=bauung wird überhaupt nur bas reine Waffer von ben Blut=abern eingesaugt und von ben Lymphgefäßen aufgenommen.

Beben wir nun über zu ben mehr bifferenten, theils feften, theils fluffigen Nahrungsmitteln, fo burfen wir bier, nach bem icon angegebenen Maage entichiebeneren Sticffoffgehaltes ober Stickftoffmangels, beutlich zwei Reiben unterscheiben, beren Bebeutung benn auch fur ben Griat verlorener Stoffe ber Phyfis als fehr verschieben fich herausstellt. Inbem nam= lich fur bie Ur-Bilbung ber menschlichen Bestalt, b. h. fur bie Bellenstructur, wie mehrmals erwähnt worben ift, ber Giftoff, b. h. eine wesentlich vierfaltige Glementen=Ginigung aus Sauerftoff, Rohlenftoff, Bafferftoff unb Stidftoff, bas eigentliche Baumaterial abgibt, fo wird hieraus icon flar, bag fur Alles, mas in biefer Beziehung in ber Bhyfis wieber hergestellt ober neu gebilbet werben foll, nur ebenfalls eiftoffige,' b. h. alfo ftidftoffhaltige Gubftangen geeignet febn tonnen. — Alles Leben aber bebarf zu feiner Erhaltung nicht blos ber Stoffzufuhr an und für fich, fonbern feine einzelnen Thatigfeiten konnen auch nur unter ber Bebingung einer ge= wiffen Temperatur, eines bestimmten und fur bie menfchliche Phyfis höberen Barmegrabes von ungefähr 290R. regelmäßig von Statten gehen. - Ge ift nun bereite fruber bemerkt, baß eine ber bebeutenbsten Ausscheibungen unseres Rörpers vollbracht werbe mittels ber Orybirung, ober, wie man es auch ausbruden fann, langfamen Berbrennung bes Rohlen= ftoffs in ber Athmung, und bag bie nachfte Quelle jener uns unerläglichen ftetigen Warmeerzeugung in eben biefer unmertlichen Berbrennung gegeben fen. hieraus erflart fich alfo fattfam, warum außer jenen wefentlich flidftoffhaltigen Rah= rungestoffen auch folde une unentbehrlich bleiben, welche burch ihren Reichthum an Rohlenftoff fich auszeichnen und beghalb

geeignet finb, bann, wenn fie in bie Blutmaffe übergegangen waren und biefe felbft reicher an Rohlenftoff gemacht batten. gleichsam unserer Bhufis als Brennmaterial gu bienen, b. b. burch ihre ftete Orybirung und Bieberverflüchtigung bem Blute jene höhere Temperatur immerfort zu erhalten, ohne welche bie Lebensthatigfeit burchaus nicht zu bestehen vermag. -Kagt man biefen Befichtspunkt richtig auf, fo überzeugt man fich balb, wie wichtig es fenn muffe, wenn man ben Berth ber einzelnen Rahrungeftoffe fur unfern innern Saushalt tennen lernen will, die chemische Natur berfelben, b. h. ihre Glementen= verhaltniffe, genauer zu erforschen, und fo find benn auch hierüber neuerlich fehr weitschichtige Untersuchungen geführt worben, 36) wobei benn eines Theile und zuerft barauf Rud= ficht zu nehmen mar, wie viel Baffer biefe Gubftangen bei fich führten, benn naturlich in fo weit, als fie Baffer enthalten, werben fie überhaupt nicht als Rahrung, fonbern nur als Erfat bes, wie wir gefehen haben, ebenfalls immer verbampfenden Baffers unferes Rorpers angesehen werben tonnen; ferner, wie viel Roblenftoff fie enthalten, als wonach ihre Fahigfeit, Barme ju erzeugen, bemeffen werben wird; und eine britte Rudficht enblich wird fenn: wie reich fie an Stickftoff finb, wonach zu beurtheilen ift, in wie weit fie zur eigentlichen Ernährung organischer Substanz geeignet seven. — Damit die Sache klar werbe, so will ich bie Refultate einiger folder Untersuchungen hier mittheilen: — Rehmen wir zuerst als eins ber bekanntesten Nahrungsmittel unter ben Stickftofflosen: bie Rartoffeln, so stellen fich bier junachft zwischen 75 und 74 Brocent bes Behaltes als Baffer bar; von bem festen Ruckstanbe alsbann tommen etwa 5 Procent als feuerbeständige Erben und Salze in Ausfall, bas llebrige gibt 44 Procent Rohlenftoff, 5 bis 6 Procent Bafferftoff und etwa 45 Procent Sauerftoff, mit wenig ober gar teinem Stidftoff. - Die Rartoffel ergibt fich alfo gunachft

als febr mafferhaltig, ferner als ber Erfatbilbung organischer Subftang wenig geeignet, und auch nicht fehr reich an Rohlen= ftoff: fomit weber für Erwarmung noch Ernabrung febr fraftig wirkenb, Grund genug, woraus hervorgeht, bag, fobalb bie Rahrung bes Bolts haupt fachlich auf biefes Mittel gewiesen wird, fein gunftiges Refultat bavon für bie Befunbheit ber Maffen erzielt werben kann. — Rehmen wir bagegen als Bei= fpiel eines ftart tohlenftoffhaltigen Mittels bas ausgeschmolzene Bett bes Schweins, fo ift hier ber Baffergebalt bochft un= bebeutenb, etwa 2-3 Procent; bagegen, nach entferntem Baffer, bas Kett an fich nicht weniger als 78 bis 79 Procent Rohlen= ftoff enthalt, überbieß ungefahr 12 Procent Bafferftoff und nur etwa 81/2 Procent Sauerstoff bei taum angebeutetem Stid= ftoff. - hieraus folgt fonach, bag in biefer Substang eine ausnehmenbe Menge Brennftoff, und fomit eine große warme= erzeugende Rraft gegeben fen, bei einem fehr unbedeutenben Bermogen, die eigentliche Ernährung zu fordern, und es wird nun beutlich, warum in ben Polargegenben folche große Mengen von Fett genoffen ju werben pflegen, Mengen, von welchen bas icon anderwarts von mir angeführte Beispiel Better= ftett's einen Begriff gibt, ber einen Finnlappen 12 Pfund Butter hinter einanber verzehren fab. — Ganz andere verhalten fich bagegen bie entschieden ftidftoffhaltigen Nahrungemittel, unter welchen bas Rinbfleisch obenan fteht. — Sier ift ber Baffergehalt zwar auch etwa 75 Procent, aber der Rohlenftoff= gehalt ift im trodenen Rudftanbe nur gegen 52 Procent, ber Sauerstoff 21 bis 22, ber Stickftoff aber über 15 Procent, woraus benn bie fraftig nahrenbe Gigenschaft biefer Substang fattsam hervorgeht.

Diese Beispiele werben es anschaulich machen, daß bie chemische Analyse allerdings für die Bestimmung der angesmeffenen Wahl und Berwendung der Nahrungsstoffe manchen bebeutenben Aufschluß zu geben vermag. Ich habe baber in

meinem Spftem ber Phyfiologie bereits auch noch von anberen Stoffen bie Refultate ber Analyse mitgetheilt, und will auch hier noch ben Stickftoffgehalt einiger berfelben wieberholen: —

Reis enthält in 100 Theilen ber völlig getrodneten Sub-

| ft       | anz an | St     | dftoff | ٠ | • | • | • | •   | 1,39  |
|----------|--------|--------|--------|---|---|---|---|-----|-------|
| Mais.    | •      | •      | •      | • | • | • | • | •   | 2,0   |
| Erbsen   | •      | •      | •      | • | • | • | • | •   | 3,8   |
| Bohnen   | •      | •      | •      | • | • | • | • | • • | 5,1   |
| Champi   | gnon   |        | •      | • | • | • | • | •   | 4,6   |
| Schwarz  | brob   | •      | •      | • | • | • | • | •   | 2,63  |
| Gibotter |        | •      | •      | • | • | • | • |     | 4,86  |
| Aufter   | •      | •      | •      | • | • | • | • |     | 5,25  |
| Gute Bo  | uillo  | n t a  | fel    | • | • | • | • | •   | 12,16 |
| Gefotter | ner S  | ch i n | t e n  | • | • | • |   | •   | 12,84 |
| Shellfi  | ſΦ     | •      | •      | • | • | • | • | •   | 14,64 |

Bu ben völlig ftidftofflosen Subftanzen, welche eben best halb und wegen ihres vorwaltenben Rohlenftoffs von Liebig Respirations mittel genannt worden find (während er die ftidftoffhaltigen als die plastischen Rahrungsmittel bezeichnet), gehören bann noch Del, Stärkemehl, Gummi, Zuder, gegohrene Flüffigkeiten, wie Wein, Bier, Branntwein u. s. w., und man begreift baher — theils warum bei überhäuftem Gebrauche berselben keine kräftige Ernährung des Körpers Statt sinden kann, theils ihre eigenthumlich erhitzende Eigenschaft.

Indes nicht allein in Beziehung auf Sticktoffgehalt find bie Rahrungsmittel verschieden, sie sind es auch noch besonders in sofern sie theils schneller, theils langsamer und schwer, ja wohl ohne besondere Borbereitung gar nicht verdant werden. Manches in dieser Beziehung muß als allgemein gültig, Anderes als individuell betrachtet werden. — In Beziehung auf schwereres oder leichteres Berdauen ist namentlich das mechanische Moment von großem Gewicht; je härter, schwerer zu verkieisnern eine Substanz ist, um so mehr sest sie auch den auf

lösenben Kräften bes Magenfaftes Schwierigkeiten entgegen. So werben harte Pflanzenkörper — Samen, Wurzelstücke u. s. w. nur schwer verdaut ober gehen fast ganz unverändert durch ben Nahrungskanal hindurch; so ist festgeronnenes Eiweiß schwer zu verdauen, während als Flüssiges es leicht afsimilirt wird u. s. w. —

3ch werbe fpaterhin über bie Beit, welche gur Berbauung verschiedener Nahrungestoffe erforderlich ift, noch einzelne Thatfachen anführen; ba inbeg auch hier fehr Bieles gang indi= viduell ift, fo will ich zuvorderft über biefe Berfchiebenheit noch Folgendes beifugen: - Es gewährt aber juvorderft namentlich bas Alter und bie verschiebene Constitution ber Phyfis bedeutende Unterschiede. - In jungeren Jahren, wo ber fortgehende Ausbau bes Organismus gebieterisch farte Bufuhr bilbenber Stoffe forbert, ift bie Macht ber Berfetung und Affimilation ber Nahrungsmittel größer, die Berbauungs= fafte wirten entichiebener, und in furgerer Beit tann eine größere Menge von Nahrungeftoff bewältigt werben. Umge= fehrt verhalt es fich in fpateren Jahren, wo die Umfetjung bes Stoffe im Allgemeinen fich verlangsamt und bas Beworbene mehr gilt als bas Werben. hier bedürfen eines Theils bie Elementargebilbe nicht mehr biefer großen und anhaltenben Bufuhr von Rahrungestoff, benn ber Umfat organischer Gub= ftang ift überhaupt nicht mehr fo bebeutenb, und andern Theils . ift eben auch beghalb bie Ausscheibung minder energisch, und bie Berbauungsfafte find ichwacher an Birtung auf bie aufgenommene Nahrung. - Wie fehr ferner ber Grab biefer Thatigkeiten und Bedürfniffe individuell ift, beweisen bie nicht felten vorgetommenen Beispiele fogenannter Bolyphagen (Bieleffer), bie Maffen von Nahrungsftoffen auf einmal zu fich nehmen und verbauen fonnten, welche außerbem gur Sattigung von gebn und mehr Menschen vollkommen hingereicht hatten, während andere Raturen wieber find, die mit fo fehr menigem

irbifden Bebarf fich begnugen konnen, bafur aber freilich oftmale nach anderen und höheren Seiten reichere Thatigfeit gu entwickeln im Stanbe fenn werben. - Enblich hangt hierbei auch von der Temperatur, und von dem Klima überhaupt, Bieles ab; größere atmosphärische Ralte veranlagt, daß verhältniß= mäßig bei jedem Athemzuge mehr Sauerstoff eingezogen und fomit die unmerkliche Berbrennung bes Rohlenftoffs im Blute in höherem Maage vollzogen wird, wodurch benn, indem fich ein Theil ber organischen Substang ftarter consumirt, bas Nahrungsbedurfniß naturlich mehr und mehr fteigern muß. (Dag baburch eben in falteren Regionen - man lefe Schilde= rungen ber Estimo's - bie Begier nach tohlenftoffigen Rah= rungemitteln fich vermehrt, ift icon fruber ermabnt worben.) Das Umgekehrte geschieht bei warmerer Temperatur und einem warmen Klima, als wobei bann ber Bebarf bebeutenb fich minbert.

Es verfteht fich nun von felbft, bag, je thatiger bie Berbauung überhaupt ift; um fo fcneller auch bie Ructbilbung ber Rahrungsmittel zu jener allgemeinen eiftoffigen Fluffigteit gelingt, welche allein wirklich in bas Blut eingehen fann, unb baß im entgegengefetten Falle bies nur um fo langfamer ge= fchehen werbe. - Jener oben ermahnte Kall einer, bei übrigens wieber erlangter ziemlicher Befundheit, offen gebliebenen Dagen= wunde hat hierüber merkwurdige Beobachtungen anzustellen erlaubt, bergeftalt, bag für eine mittlere Berbauungefraft fich hiernach ziemlich erakt bestimmen ließ, wie lange Beit zur ganglichen gofung ber Stoffe bes Organismus bebarf. -Man fand 3. B. in jenem Falle gefottenen Reis in 1 Stunde, gesottene Kartoffeln in 31/2 Stunden, rohe geriebene Aepfel in 2 Stunden, frifche Auftern in 3 Stunden, gebratenes Birfchwildpret in noch nicht 2 Stunden, Beefsteaks in 3 Stunden verbaut u. f. w. - Ber inbeg fenfible Berbauungsorgane hat, wird hierüber auch felbst schon einigermaßen zu bestimmen im Stande seyn; benn obwohl eigentlich biese ganze Region bes Lebens bem unbewußten Reiche ber Psyche anheimfällt, so ist doch die Abgränzung nicht so scharf, daß nicht da, wo übershaupt bas bewußte Seelenleben eine große Macht erreicht hat, nicht auch Empsindung davon vorhanden seyn sollte, ob noch Nahrungsstoffe, und zwar im Proces ber Rückbildung, im Magen umgetrieben werden oder nicht: Empsindungen, die dann sehr wohl maßgebend dafür seyn könnten, wann der rechte Zeitpunkt gekommen sey, neue Nahrungsstoffe dem Körper wieder zuszusühren.

C. Bon bem vermittelnben Spftem ber Erhaltung ber Physis (Blut und Athmung).

In bem Borbergebenben haben wir nun bie großen Borgange tennen gelernt, burch welche einerseits bie Bhufis immer= fort ausftößt, ihrer Lebenselemente fich entaugert und fich felbft innerlich zerfest, andererfeits aber auch wieber bie, burch welche fie neues Material ber Fortbilbung und bes immer wieber nothigen Reubaues berangieht, fich aneignet und fo ihre Berlufte wieber herstellt; nichts besto weniger aber haben wir hiermit eigentlich nur bie beiben außerften Bole ber Lehre von ber Erbaltung ber Bhufis berührt, benn bas Bichtigfte berfelben liegt offenbar in ber Gefchichte ber eigenthumlichen Bermitt= lung beiber. Das Folgende wird fich benn bie Aufgabe ftellen. auch bierüber noch in fo weit beutlichere Begriffe gu geben, als es ohne besonderes anatomisches Detail geschehen tann. Auch ohne biefes läßt fich nämlich begreifen, bag zwar an einem gang . einfachen, fehr kleinen Organismus ber Berkehr zwischen Gin= nahme und Ausgabe gerabezu und unmittelbar gar wohl Statt haben konne, benn wenn beibe Seiten ber Lebensthätigkeit in fo engen Raum, wie etwa bei einem Infusorium, fich gusam= menbrangen, fo verfieht man leicht, wie bas Atom, welches in diefer Minute entweicht, burch ein anderes Atom, welches bas

į

Befcopf einfaugt, fofort erfest werben tann; - bag aber eine Unmittelbarfeit folder Art unmöglich bleibt, wenn beträchtliche Raume bie Begenben, wo ber Organismus einfaugt, von benen trennen, wo er ausscheibet ober bes Erfates verlorenen Stoffes bedarf. - Dan muß nothwenbig biefen Gebanten recht voll= tommen fich beutlich machen, wenn man wahrhaft begreifen will, warum eigentlich jebem in boberm Grabe ausgebilbeten und gu größerem Umfange gelangten Organismus, bas was wir bas Gefähinftem, b. i. bas Suftem umtreibenben Blutes nennen, fo burchaus unentbehrlich bleibt und bleiben muß. Wie wurde es g. B. möglich fenn, bag bie inneren Gebilbe bes Sauptes, bas Behirn, bie Sinnesorgane u. f. m., Theil nehmen an bem allgemeinen Umfate bes Stoffes, Theil nehmen an ber fteten innern Berfetung ber Subftang, fo wie an beren Bieber-Darbilbung, ober an beren anfänglichem Ausbau, wenn nicht ein eignes vermittelnbes Spftem vorhanden mare, welches raftlos bie Bemeinfamkeit aller inneren Elemente gur Beltung brachte, und einerseits alfo gerseten Stoff anf bie oben bargelegte Beise gu ben Ausscheibungsorganen hinführte, andererfeits aber ben von außen herbeigezogenen Nahrungsftoff zu ben Orten binbrachte, wo bie Reubilbung von Bellmonaben ober bie Erantung vorbanbener Bilbung mit neuen Glementen geforbert wirb.

Eben in dieser Beziehung wurde also in bem zweiten Buche bieses Werkes bereits bargelegt, bağ von ben Millionen und Millionen Bellmonaden, welche beim Werden ber Physis her=vortreten, nur ohngefähr die eine Hälfte zu Festgebilden sich anset, während die andere Hälfte in den zwischen dem ersten Bellenbau übrig bleibenden Gängen, in einem rastlos dahin ziehenden Flüssigen stets umgetrieben wird, und auf diese Weise das begründet, was wir oben das überall Ausscheidung und Ernährung vermittelnde System — mit einem Worte das System der Blutgefäße nannten. Auch der Laie — er, dem die Geheimnisse seines Innen Baues ganz verborgen bleiben,

er erfährt von dem Daseyn dieses Systemes, einmal, durch die bei Berlesungen hervorrieselnde oder hervorspripende Blutmasse, ein andermal, durch das Gefühl des Herzichlages und Bulses, ferner durch die an zartbehäuteten Theilen sichtbar verlaufenden Blutgefäße, und endlich dadurch, daß unter gewissen Umständen selbst das Umlausen der mitrostopischen Blutzellen im Ange ihm sichtlich erkenndar werden kann. Halten wir uns an diese Thatsachen und begleiten wir sie nun mit erläuternden Besmerkungen, so wird es hossentlich gelingen, auch von diesen Formen des Lebens einen beutlichen Begriff zu gewähren.

"Des Leibes Leben ift in feinem Blut," fagen bie alteften Urtunden unferer Geschichtsbucher, und Jebermann tennt bie eigenthumliche Unentbehrlichkeit beffelben fur unfer Dafenn, meistens jeboch ohne zu wiffen, worin eigentlich biefes Unentbehrliche bestehe. Wir hoffen, bag aus bem Folgenben bies bestimmter bervorgeben werbe. - Bunachft fen es alfo erwähnt, baß biefer "gang befonbere Saft", wie er im gauft genaunt wird, icon raumlich einen febr wefentlichen, b. b. ohngefahr ben fechsten Theil ber Maffe unserer Phyfis barftellt. Der erwachsene Menich von 120-130 Bfb. Gewicht, bat ohngefahr 20 bis 21 ober 22 Bfd. Blut, eine Aluffigteit, ber es befon= bers charafteriftisch ift, bag fie immer und immerfort gum Berfallen und fich Berfeten bereit ift, und auch wirklich immer gerfällt, aber ebenso immerfort fich erneut und bilbet, ja in ihrer eigenthumlichen, scheinbar vollkommen homogenen Eriftenz nur burch ihre stete und ununterbrochene Bewegung erhalten wird. So wie bemnach biefe Bewegung aufgehoben wirb, wie bas Blut in fleiner ober großer Quantitat jur Rube gelangt, fo ift es auch augenblicklich ber Berfetung, b. i. feinem Tobe - von welchem teine menschliche Dacht es wieber erweden tann bahingegeben. - In fehr garten Gebilben fleiner Thiere, g. B. in ben Schwimmbauten ber Krofche, in ben Schwangen gang fleiner Fifchchen, ift es allein möglich, bas Blut in feinem voll=

tommen lebenbigen, b. h. ftromenben Auftanbe genau mifroffopifch zu beobachten. Deutlich ftellt es fich bann bar, baf alles Blut bestehe aus zwei Theilen, einmal bem einfachen maffer= hellen eiftoffig gluffigen - man nennt biefen Antheil Plasma, weil es bas bilbenbe (plastifche) ift -, und ein ander= mal aus ber Menge ber in biefem Plasma fchwimmenben Bellen, man nennt fie oft Blutkugelchen, obwohl fie biefen Ramen im Menfchen nicht verbienen, ale in welchem fie als runde fich oft aleich ben Thalerftuden in einer Gelbrolle an einander lagernbe Scheibchen erscheinen. Ihre Große entzieht fie bem bloßen Auge vollständig, benn fie beträgt nur ohngefähr 1/350 einer Linie, fo bag in einem Blutstropfen, welcher etwa eine Cubiflinie halt, wohl an 7,000,000 Bluttorperchen enthalten fenn tonnen, von welchen, ba jebes, obwohl an fich gang klar burchfichtig, boch eine hochft garte rothliche Farbung bat, - bie gange Daffe bie bochrothe Karbung empfangt. (Bergl. S. 25, Rig. 2.)

An biefer alfo aus Blutkörperchen und Blutfluffigkeit ge= mifchten Daffe ift es, wie gefagt, bas besonbers Dertwurbige; baß fie ftets zum Berfallen und Berfeten geneigt ift - aber teinesweges etwa blos in jene beiben Antheile, sonbern in gang anberer und eigenthumlicher Beise. - Bie es innerhalb bes lebenbigen Rreifes ber Physis fortwährend burch bie Abson= berungen und burch bie Ernährung ber Elementargewebe fich gerfete, bavon ift oben bas Rabere erwähnt, wie es aber aus ber Aber gelaffen sterbend zerfällt, dies besteht barin, bag ein großer Antheil ber eiftoffigen Bestandtheile bes Plasma fofort, als fogenannter gaferstoff gerinnt, und inbem berfelbe fammt= liche Blutkörperchen in fich einschließt und einhüllt, das bilbet, was man ben Bluttuchen zu nennen pflegt, mahrenb ber mehr wäffrig eiftoffige Antheil als fogenanntes Blutwaffer fich ab= fceibet und jenen Blutkuchen in fich fcwimmenb erhalt. -Indem nun aber bas Blut innerhalb ber Phyfis ftets als ungetrenntes, gleichförmiges Fluffiges umläuft, und alle feine Ausscheibungen bort zunächst nur aus bem Plasma bewirkt werben, so muß man sich wohl die Frage aufwerfen: welche Rolle in seinem besondern Lebenskreise boch eigentlich die Blut= körperchen zu übernehmen haben?

Wir würden vielleicht fehr schwer bierüber zu klaren natur= gemäßen Borftellungen es haben bringen tonnen, fande fich nicht in ber uns umgebenben Ratur ein Broces, welcher bierüber Licht gebend mare! - es ift ber Brocef ber Gabrung im Allgemeinen, und befonders berjenigen, mittels welcher fuße Aluffigkeiten eine weinartige Beschaffenheit annehmen, b. i. bie burch Befenblaschen vermittelte Bier- und Weingahrung. Dort nämlich feben wir, wie im naturgemäßen Bange (benn es ift auch eine fünftliche und gewaltsame Befdleunigung biefer Babrung möglich) ein gewiffer eigenthumlicher, rein organischer, bie Einwirtung ber Atmosphare und einer gewiffen Barme voraussehenber Broceg von Bellen=Entwicklung bas unent= behrliche Moment ift, mittels beffen allein die innere Umftim= mung ber chemischen Beschaffenheit biefer Fluffigfeiten (a. B. von Malgabsub gu Bier, von Moft gu Bein) Statt bat, unb bebenten wir bies recht, fo werben wir baburch am erften auf bie mahre Bebeutung ber Blutforperchen gebracht, indem wir in biefen raftlos fich vermehrenden und wieder zerfallengen Bellmona= ben, volltommene Analogie jener Gabrungeblaechen ertennen, und in ihnen somit bie organifibe Bedingung verkorpert feben, welche für bie ftete Erneuung und Erhaltung ber gefammten Blutflüffigkeit unerläßlich gefest ift. — Drücken wir baher ben wefentlichen Begriff bes Blutlebens turz aus, fo beißt er: "auch bas Blut, wenn es feiner großen vermittelnben Bebeutung in ber Phyfis entsprechen foll, muß burch einen eigenen organischen Gahrungsproces immer neu gebilbet werben, freie Bellmonaben in einer ftets fortgebenben Erzeugung finb bie Trager biefes Broceffes, und auch hier wird berfelbe nur vollführt unter ber Bebingung einer gewiffen Barme und

einer fteten Bechfelwirkung mit ber Atmofphare - welche lettere gegeben ift in bem Borgange, ben wir mit bem Ramen ber Athmung (Respiratio) begeichnen." Betrachtet man bemnach bas Blut als in biefem fteten Aufgange unb Untergange, in biefem großen eigenthumlichen Lebenfreife immerfort thatig und erhalten, fo versteht man auch fogleich bie Rothwendigfeit, warum es gang unerläglich fenn muffe, daß ein foldes Bluffige, in feinem fetigen Umfdwunge, nicht nur mit allen Beweben bes innern Blieberbaues, fonbern auch mit ber Atmosphäre immer von Reuem in Berührung gebracht werbe, man versteht, daß sein Tob unvermeiblich senn wird, fowie nur eine gang turge Beit biefe Berührung fich gehinbert findet, und man begreift, daß eben feine eigenthumlichen Bab= rungeblaschen, bie Blutforperchen, gang befonbers bei ber Athmung bes Blutes betheiligt fenn muffen. - Bft es boch bie erfte Forderung alles Lebens, daß es nicht ifolirt fen, bag es ftete eingreife in bie Raber bes gangen großen Belt= getriebes, und junachft ber Belt, in welche feine eigene Erscheinung fällt, und liegt boch barin ber höhere Grund bavon, baß fogar eine fo niebrige Lebenserscheinung als bie ber Gahrung einzelner felbftftanbiger Aluffigfeiten, nur unter Bebingung ber Bechselwirtung mit ber Atmosphäre möglich wirb. - In Bahrheit ift benn nun auch Alles, was wir Kreislauf bes Blutes nennen, und was feit Barven's Entbedung fo gang oberflächlich faft einem Beben bekannt ift, eigentlich burchaus nichts als ein ftartes bin = und herfluthen biefer Fluffigteit zwischen Athemorgan und Rorpergewebe. Selbst bie Wiffenschaft hat fich lange Beit, und jum Theil mit bestimmt burch eine nicht gang richtige Auffaffung Darven's, felbft mit ben Borftellungen von einem fogenannten großen und einem fleinen Rreislaufe getragen, und baburch ben mahren, einfachen Stanbpunkt etwas verrudt, welcher allein biefes merkwurbige Phanomen fogleich in feinem eigenthumlichen Seyn überbliden lagt. Gin Schema

wird auch hier ben Lefer am besten in ben Stanb setzen, bie Bahrheit richtig zu fassen, und jenen allgemeinen Begriff von biesen merkwürdigen Bewegungen sich zu bilden, welchen man allerdings auch ganz ohne anatomisches Detail sich erwerben kann. —

Man bente also bas Gewebe A als bie Athem-Gegenb, b. h., als bie Bereinigung von ben Millionen Luftzellen, in welchen bie immer feiner und feiner fich veräftenben Zweige

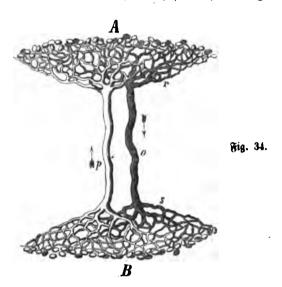

ber Luftröhre zulett sich enbigen, und welche in sich stets mit frischer atmosphärischer Luft angefüllt seyn sollen; — bann benke man weiter B als bas Elementargewebe ber Physis im Allgemeinen, als die für alle Organe, auch für die Lungen mit zum Grunde liegende Zellenbilbung — und alsbalb wird man verstehen, warum bas Blutgefäßspstem, wenn es übershaupt die Aufgabe hat, seine Strömung mit all diesen Willionen Luftzellchen einerseits, und mit all diesen Willionen Zellmonaden

andrerseits, in stets abwechselnbe Berührung zu bringen, nur gebacht werden kann, als fort und fort in zwei großen Richtungen sliegend und sich verbreitend, b. h. einmal in der Richtung von A nach B durch einen gemeinsamen Stamm o und ein andermal in der Richtung von B'nach A durch einen andern gemeinsamen Stamm p, allemal aber bei A sowohl als bei B durch ein unermestlich vielfältiges Abernet diese Ströme wieder unter einander verzweigend und verbindend.

Stellt man sich nach biefem Schema so bas hin= und herstuthen aus einem in bas andere Ret recht lebhaft vor (wobei freilich nicht vergeffen werben barf, daß die hier schematisch außer einander gezeichneten Rete eigentlich in einander liegen, das Ret A ganz von dem Rete B umwoben), so ist babei zunächst festzuhalten, daß im Blutspsteme im unverletten Zustande nirgends eine offene Stelle oder eine Unterbrechung der Strömung bestehen darf, sondern daß, wie die Gestirne in ihren ewigen Spiralen im Weltraume treisend dahinziehen, so auch die Blutkörperchen im gesunden unverletzen Körper rastlos innerhalb ihres Plasma sich in ihren Bahnen dahin schwingen, und daß nur durch diese Bewegung alles Blut in seinem rechten Seyn fortwährend erhalten werden kann.

Mit ben zwei Stämmen o und p und ben beiben biese Stämme zertheilenden und wieder vereinigenden Regen r und s ware also eigentlich das wahre Wesen alles Blutlaufs als ein stetes hin= und herströmen zwischen A und B vollsommen ausgebrückt, und in dieser Einfachheit wurde denn auch, wie sie es in gewissen noch sehr unvollsommen organisirten Thieren wirklich ift, die Bildung des Blutspstems gänzlich beschlossen bleiben, forderte nicht die Größe und tiese Ausbildung der menschlichen Physis noch ein besonderes treibendes, diese Strösmungen träftig beförderndes Moment. Ein solches Moment nun wird ihnen aber allerdings dadurch gewährt, daß in beiden in entgegengesetzter Richtung an einander vorbei eilenden Strömen,

und zwar an beiben, an einem und bemfelben Punkte, zuerst eine spiralige Durchschlingung, und um diese eine ausgezeichnet starke Muskelbildung sich entwickelt, und sie beibe so zu einem besondern, kräftig bewegenden Gebilde verbindet. Das so entstehende, von zwei entgegengesetzten Strömen stets burchzogene Organ ist es, welches wir mit dem Namen des herzens bezeichnen, und auch dieses Verhältniß sen nun hier schematisch zur Anschauung gebracht:



Fig. 35.

Man betrachte nämlich erst noch einmal bas obige allgemeine Schema, und benke hier die Ströme p sowohl als o einmal gebogen und um einander geschlungen, so erhält man die Biesgungen x und y, und diese sind es nun, welche, wenn sie sich mit starker Muskelsubstanz umgeben, \*) das darstellen, was man als die beiden herz kammern bezeichnet; x ist die linke, welche ihr Blut mittels ihrer Borkammer von dem Lungennetze A Kig. 34 her durch die sogenannten Lungenvenen p empfängt, und es dann durch die große Schlagader (Aorta) A wieder ausströmt, und y würde dann die rechte Kammer vorstellen, welche das Blut aus allen Körpergeweben B Kig. 34 von den sogenannten Hohlvenen mittels ihrer Vorkammer empfängt, und es dann durch die sogenannte Lungenschlagader B wieder nach dem Athem=netze hin ausströmt. — Man versteht sonach hierbei alsbald,

<sup>\*)</sup> Bon ber Bebeutung ber Muskelfaser für das Bollbringen fast aller Bewegungen unseres Körpers im Innern und Aeußern wird späterhin erst die Rebe sehn, und da auch von der Eigenthümlichseit, mit welcher der Herzschlag ohne unser Wollen und Bewußtsehn, und doch nicht ohne Nerveneinstuß vollzogen wird, Kunde gegeben werden.

baß bie verschiebenen Benennungen von Lungenvenen, linker Borkammer, und Kammer und Aorta, burchaus nur verschiebene Stellen bes allgemeinen Stroms p ebenso bezeichnen, wie bie verschiebenen Benennungen von hohlvene, rechter Vorkammer und Kammer und Lungenschlagaber, nur verschiebene Stellen bes allgemeinen Stroms o andeuten, und immer bleibt es also boch bie hauptsache, baß man die verschiebene Richtung bieser beiben großen Strome nie und nirgends aus der Vorstellung verliert.

Um jest benn auch von ber Schnelligfeit einen Begriff gu geben, mit welcher jenes Rreifen bes Blutes vom Rorper= gewebe aus zu ben Luftzellen bin, und von ba wieber gurud gu bem Rorpergewebe, immer und immer vollenbet wirb, fen es übrigens noch gefagt, bag ein folder Umlauf ftets in 2 bis 21/2 Minuten vollendet wird, und bag berfelbe alfo inner= halb einer einzigen Erbumbrehung 6 bis 700 Mal fich wieber= holt; es muß inbeg hierbei noch hinzugefügt werden, bag bas Strömen felbft nicht überall gleich fonell gefchieht, fonbern an verschiebenen Stellen mit verschiebener Geschwindigfeit, inbem es ba wo es vom Bergen ausgeht, also einmal von ber Mitte bes Stroms o nach ber Luftregion bin, und ein andermal von ber Mitte bes Stroms p nach ben Rorperelementen bin, allemal burch bie Busammengiehungen ber Bergkammern foneller unb mit ftofweife befdleunigter Gefdwindigfeit fliegen muß. Sene judenben, anhaltenb fort fich wieberholenben Bewegungen bes Bergens nennt man aber ben Bergichlag, und 70 bis 80 folder Schlage pflegen in einer Minute gu gefcheben, fo bag etwa 200 folder Bergichlage erforbert werben, um bie Blut= maffe bes Erwachsenen von etwa 20-24 Pfb. einmal ihren Umlauf vollenben zu laffen. - Die burch folches momentane Fortftogen bes Blutes bewirfte Belle nennt man ferner ben Aberpuls - und pulfirend fließt alfo theils bas Blut in bie Lungen, und pulftrend ftromt es nach ben Korpergeweben bin

— ber Rückluß von beiben Geweben aus geschieht bagegen stets ruhiger und langsamer. Man nennt jene pulstrende Gefäße Arterien, und es erklärt sich nun, warum die verletzte Arterie das Blut stoßweise als Fontaine hervortreibt, während die mit ruhigerem Flusse Benen genannt werden und bei ihren Berlehungen (so beim gewöhnlichen Aberlaß) das Blut nur erst schwach, dann stärter strömend hervorsenden, wenn sie zuvor oberhalb der Berlehung, gegen das herz hin, zusammengebrückt worden sind.

Und fo viel fer bier im Allgemeinen von biefen Bunbern nur angebeutet! - bie ausführliche Darlegung wurde gang ins Ungemeffene fuhren, ja fie mußte Begenftanbe berühren, welche bie Wiffenschaft felbit noch nicht bis zur letten Evibeng erklart bat. Gines jeboch bebarf noch einer naberen Beftim= mung, namlich bie Art wie bie Berührung ber Atmofphare auf bas Blut wirkt, und wodurch es ber Physis möglich wird, bie in ben Lungen befindliche Luft immerfort ju erneuen: -Run ift aber icon bei ber Betrachtung ber Stoff = Aufnahme und Stoff=Ausscheibung im Allgemeinen bemertt worben, bag einer Art langfamen, lichtlosen Berbrennung eines Antheils Roblenftoff alle Rorper=Warme hauptfachlich ihre Erzeugung verbante, indem babei im Blute felbft eine mefentliche Uman= berung fich begebe, eine Umanberung, burch welche bie Bilbung, ober wie wir es nannten, die Gahrung bes Blutes, in rechtem Maage fortwährend fich erneue und vollende. -

Macht man biefes alles sich recht gegenstänblich, so erkennt man leicht, es muffe nothwendig eine bedeutende Berschiedenheit obwalten zwischen dem Strome o, welcher alles Blut nach den Lungen hinführt, und dem Strome p, welcher von da es wieder zurückgeleitet, und in Wahrheit, es ist bereits ziemlich allgemein bekannt, daß in den Arterien des Körpers das Blut beträcht= lich abweiche von dem in den Benen strömenden. Drücken wir diese Berschiedenheit im Allgemeinen aus, so mögen wir

fagen: bas Blut bes Stromes o ftelle bie Rachtfeite, bas Blut bes Stromes p bie Tagfeite bes Blutlebens bar, b. b. bas Blut, indem es einerseits fich versenkt in bie Elementar= gewebe ber Bhufis, um bort ben innerften und gebeimften Bilbungsprocessen obzuliegen, um bort Aufnahme und Ausfcheibung zu vollenben, geht gleichfam unter im Lebensproces, verbunkelt fich mehr und mehr und wurde allmalia gerfallen und fich ganglich gersegen, wurde es nicht im fteten Rreislaufe nun wieder fortgeriffen aus ber tiefen Atmosphare bes Inbivibuum mittele bes Stromes o gegen bie hohe Atmofphare bes Planeten. Auf biefem Wege nimmt es auf in fich bie Stoffaufuhr, welche, wie oben gefagt murbe, fort und fort bas Lomphivftem ihm an Chylus und Lymphe gewährt, und nun, indem bas fo tief verbunkelte, und mit neuem Difchfaft burchmischte Blut in bas atmosphärische Gefägnes fich ergießt, beleben fich feine Milliarben eigenlebenbiger Bellmonaben von Reuem, und indem in jeber Monade gleichsam von Reuem bie Lebensflamme hober aufglubt, rothet fich bie gefammte Blutmaffe, und eben bas Blut, mas fruber als ein nachtliches schon nabe war an ganglicher Zersehung, ftrömt nun neu belebt und geröthet burch ben Strom p wieber gegen bas inbivibuelle Elementargewebe jurud, um bort abermals im Bilbungeleben unterzugeben, und wieber tief fich zu verbunkeln.

Sewiß, es ift eine große und geheimnisvolle Erscheinung, wenn wir hier begreifen, wie baffelbe Erleuchten und Berbunkeln wie es die Oberfläche bes Planeten mit allen ihren Millionen Lebendigen anhaltend ernährt und vollendet, baffelbe Berfinken in nächtlichen Schlaf und Erheben zu täglichem Bachen, wie es Millionen einzelner Lebendiger auf der Erbe immerfort wechselnd im Ganzen erfahren, auch tief in unserem eigenen Innern nun stetig sich wiederholt, nämlich durch das immer neu erfolgende Berbunkeln und Erleuchten von Milliarden schwimmender Zellmonaden während eines im Laufe eines Tages

G—700 mal fich begebenben Kreifens bes Blutes burch bie beiben großen Zellspsteme unserer Physis! — Wer recht bie Gebanken barauf richten will, mit welch großer göttlicher Consfequenz hier bas ungeheure Periodische bes Lebens ber Weltskorper immerfort sich wieberspiegelt in bem Dasennskreise ber kleinsten Atome unseres eigenen Innern, muß sich von einer tiefen Chrfurcht und bewundernden Betrachtung erfüllt fühlen! —

Wie gefagt! aber all biefer wunberbare Bechsel bes Blut= lebens tann nur unter ber Bebingung fich in uns vollenben, baß bie Luftzellen ber Lunge immer wieber mit frischer atmofpharifder Luft erfüllt werben! - Jeber Berbrennungeprozes entzieht ber Atmosphare ihren Sauerftoff und macht fie baburch ju fernerer Unterhaltung bes Berbrennens unfähig, unb fo auch entzieht ihn ber bes Blutes fortwährend ber Luft in ben Lungen und macht biefe Luft baburch zu weiterem Unterhalten ber Ath= mung unfähig. — Burbe bemnach bie Erneuerung biefer Luft nicht Statt finben, bie bie Bell=Monaben rothenbe Erneuerung bes Blutes ware fernerhin nicht möglich, bie Lebensflamme wurbe gebampft, ber Menfch murbe erftiden! - Diefe Lufterneuerung alfo anhaltenb - in einer Minute minbeftens gehnmal, in einem Umfreisen bes Blutes also minbestens 25mal - ju voll= enben und zu erreichen, bazu bient bas was wir bas Athem= holen ober bie Respiration nennen. -

Früher schon — wo von ben Berhältnissen ber Physis zur Atmosphäre im Allgemeinen bie Rebe war (S. 55) — ist gezeigt und selbst schematisch verfinnlicht worden, burch welche einsache, rein physitalische Wirtung bie Ausbehnung ber Lungen bei jedem Athemzuge zu Stande kommt. Die Muskulatur ber Rippen nämlich erweitert die Brusthöhle, ein leerer Raum würde baburch entstehen zwischen Kippenwand und Lunge, und sogleich, um bies unmöglich zu machen, brängt nun mit Gewalt die Atmosphäre burch die Lustwege des Hauptes in die Luströhre der Brust sich ein, strömt durch alle ihre tausenbfältigen Ramisica=

tionen, erfüllt bie Millionen eben vorher ansammengefallener Luftzellen auf's Reue, und behnt bie Lungen fo weit aus, baß ihre Außenfläche wieber bicht an ber Innenfläche ber Rippen= wand liegt. - Ein eigenes, tief im unbewußten Leben ber Seele verborgenes Befühl ertennt es fogleich, wenn bie Luft welche bas Lungengewebe erfüllt (eine Luft, beren Menge auf etwa 100 Cubifzoll angeschlagen werben fann) nicht mehr bie Reinheit hat, ben Gahrungsproces bes Blutes traftig gu unterftugen, und taum hat fofort bies bunfle Wahrnehmen Statt gehabt, fo werden jene Rervenleitungen angeregt, welche bie Musteln ber Bruft zu bewegen bestimmt find, fogleich erweitert sich der Athemapparat, neu strömt die Atmosphäre ein und neu geröthet und gefraftigt ftromt fofort auch bas Blut wieber burch bas feinste Gefägnet ber Lungen. — Die Menge ber Luft, welche bei jebem Athemzuge ein= und ausftromt ift febr verschieben und beträgt, je nachbem oberflächlicher ober tiefer geathmet wird, 10—20, ja 40 Cubikzoll; was aber fehr bleibenb ift, trifft bie ftetige Erwarmung ber ausgeathmeten Luft, welche fast immer 28-30° R. halt, bie eingeathmete Luft mag nun kalt ober warm gewesen senn, - sowie die chemische Um= änberung berfelben. — Wenn nämlich aus ber gewöhnlichen atmosphärischen Luft etwa 77 Procent Stickgas, 22 Procent Sauerstoffgas mit etwa 1 Procent Roblenfäure fich ausscheiben laffen, fo enthalt bie etwa eine Minute lang ein= und aus= geathmete Luft nur noch ohngefahr 11 Procent Sauerftoffgas und 75 Brocent Stidgas, bafur aber ziemlich 14 Brocent Roblenfaure; ein beutlicher Beweis, wie viel im Blute burch langfame Berbrennung bes Rohlenftoffs Rohlenfäure frei ge= worben ift und wie viel bagu Sauerstoff verwendet werben mußte. — So zeigt fich alfo im Athmen eine ftete Bentilation ber Blutmaffe, von welcher jeber gange Umlauf etwa einige und zwanzigmal burch frische atmosphärische Luft überftrömt wirb, und wie die Gahrung eines guten Traubenmoftes unter

anhaltendem Buftrömen von reiner Luft in längerer Zeit die Bluffigteit zum ebeln Beine reift, so reifen fortwährend die von den Blutgefäßen unmittelbar oder auch mittelbar unter Buziehung des Lymphsyftems aufgenommenen und mittreisenden Fluffigteiten, unter biefer Bentilation der Lungen, immer von Reuem zu volltommenem Blute.

Gewiß, man braucht nur biefen großen, im Leben immer= fort, im Schlafe fowohl als im Bachen, fich ftets wieberholenden Borgang in biefem Maße zu bebenten, um volltommen gegenständlich zu haben, warum bas Athmen, obwohl es einerseits eine wahre Zerftörung ober minbestens Berflüchtigung ber Gle= mente der Physis fortwährend bewirkt, boch ein so burchaus erfrischenbes und nie zu entbehrenbes Moment bes Lebens barstellt, und warum gerade in biefer Beziehung wir in so hohem Grabe von der Atmosphäre uns abhängig fühlen müffen. Wir sehen nun beutlichst ein, wie bas Blut, welches in bem einen erwähnten großen Rreise unaufhörlich burch unsere Abern rinnt, wirklich gang eben fo wie ber Planet, auf bem wir leben, immerhin halb im verbunkelten nächtlichen Zustande sich be= finben, halb aber in tageshellem bochgerotheten Auftanbe babin= ftromen muß (bas erfte in soweit es nach ben Lungen fließt, bas andere in soweit es von ben Lungen kommt), und zwar so, baß jebes Atom Blut immer in biefer raftlosen Umwanblung fich befindet, gerade fo wie jebe Stelle der Erboberfläche immer= fort ben Wechsel von Tag und Racht erfährt. — Wir begreifen ferner, bag, so wie bie Lungen nur eine ober ein paar Minuten biefe stete Umwanblung bes verbunkelten Blutes in bas gerothete nicht mehr unterhalten, bie gesammte Blutmaffe in Racht verfinken und baburch ben Tob herbeiführen werbe; furz! ich halte mit biefer einen, aber beutlich aufgefaßten Bor= ftellung, alles Das, mas für bie innthetische Ertenntnig ber Phyfis im Allgemeinen vom Berhaltnig bes Blutes zum Athmen zu wiffen nothwendig ift, für bergestalt erfcopft, daß ich gegen=

wartig nur noch gewiffe befondere Ginfluffe zu erwägen und barzustellen für nothig erachte, welche bestimmte Abanderungen ber Atmosphäre hier hervorzubringen vermögen.

Benn es nämlich nach bem Borbergebenben im Allgemeinen volltommen flar fenn mußte, bag bie Luft in Bahrheit zu ben Lungen in einem gang abnlichen Berhaltnig ftehe wie bie Rahrungsmittel ju ben Berbauungsorganen, fo wirb es nun auch leicht begreiflich fenn, bag abnliche Unterschiebe hinfichtlich ber Buträglichkeit ober Giftigkeit, und ber Leicht= ober Schwer= verbaulichkeit ebenfo von ber Luft ausgefagt werben konnen, wie von den Nahrungsmitteln. — Die erste zu erwähnende Verschie= benheit trifft bie Dichtigfeit ber Luft. Die große Luftverbunnung, wie fie auf hochgebirgen vorkommt, bietet nicht nur verhalt= nigmäßig weniger Sauerstoff bem Blute, sonbern ba, wie wir faben, bie Luft nur in Folge bes atmofpharischen Druck in bie Lungen einströmt, gibt fie auch biefem Ginftrömen verminberte Gewalt. Die Folge bavon ift ein vermehrtes, angft= licheres Athmen und leichte Ermattung ber Dustelfraft, inbem jugleich ber verminberte Gegenbruck ber Atmosphare gegen bie Oberfläche bes Rorpers gern bie Beranlaffung wirb, bag fleine Berreigungen gartefter oberflächlicher Blutgefägnete vortommen und fleine Blutungen erfolgen. - Die entgegengesette Bir= fung und ein erschwertes Athmen, wegen mehr verbichteter Luft, erfahrt ber Menich unter ber Taucherglode tief im Meere.

Was ferner bie Mischung ber eingeathmeten Luft betrifft, so ift einzig und allein bas Berhältniß bes Sauerstoffs zum Stickfoff von 22 bis 23 zu 78 bis 77 bas, wobei bie stetige Blutgährung am besten unterhalten wirb, jebe beträchtliche Abweichung bes Berhältnisses und namentlich jebe frembe Beimischung stört ober unterbricht bas Athmen. — Es ist mertwürdig, daß bas Sticksofforybulgas, welches in seiner Zussammensezung im Ganzen wenig von der gemeinen atmosphärischen Luft abweicht, bergestalt verschieden auf bas Blut wirft, baß

es eine eigene Art von Eraltation bes so Athmenden hervorruft; — man hat dies Gas beshalb mit dem Ramen "Lustgas"
bezeichnet. Ebenso wirkt zu aufregend und Leben-verzehrend
reines Sauerstoffgas, während Rohlensaure, Rohlenorphgas
und namentlich Schwefelwasserstoffgas schon in kleinen Mengen
ber atmosphärischen Luft zugesetzt töblich wirken. — Darf
man daher reine atmosphärische Luft einer einfachen gefunden
Nahrung vergleichen, so steht Sauerstoff ober Lustgas den
erhitzenden Getränken gegenüber, während die erwähnten schädlichen Gasarten den mineralischen Giften, oder der Wirkung
ber Blausäure und des Schlangengists gleichkommen.

Wie es aber ferner in ber Ratur überall vorkommt, bag irgend eine Erscheinung, irgend ein Lebensakt nicht allein steht, nicht blos für einen Zweck vorhanden ift, sondern, wie es bort heißt:

> "Daß ein Tritt taufenb Faben regt, Ein Schlag taufend Berbindungen fchlagt,"

so gilt es auch von ber Athmung, baß fie nicht blos geschiebt, bamit bas strömenbe Blut eine immer fich wieberholenbe Bentilation erhalte, sonbern zugleich bamit eins ber ebelften Güter
bem Menschen werbe, bas ihm zugetheilt werben konnte — bie
Stimme.

In Wahrheit! auch von ben verschiebenen Lebenbigen auf Erben kann man mit Schiller fagen:

"Nur bas Gemeine geht klanglos zum Orfus binab."

Rur bie niebersten Formen bes Lebens bleiben lautlos ober minbestens stimmlos, und zuerst auf ber Stufenleiter ber Wesen ift es die bunte, muntere Schaar ber Bögel, in benen bas Athemholen zugleich nach Absicht bes Geschöpfs tonend, klingend wird 37) und gewisse innere Seelenregungen nach außen verbeutlichen kann, aber nur ber Mensch ift es, in welchem ver-

mittelft bes Athmens bie erste Bebingung geistiger Entwicklung und bas wefentlichste Mittel geistiger Offenbarung zu Tage kommt als Sprache.

Freilich im Gingelnen beutlich zu machen, burd welch eigen= thumliche mertwurdige Bilbungen und Apparate die befondere Freiheit, Beweglichkeit und Dacht ber menschlichen Stimme bervorgebracht werbe, tonnte abermals nur burch genaues Gin= geben auf bas anatomische Detail möglich werben; fo weit indeg von bem Befentlichen biefer Borgange nach allgemein phyfitalifden Begriffen eine Anschauung gegeben werben tann, foll biefelbe auch hier nicht fehlen. Man wird indeß nie vom Rlange einer Stimme einen Begriff erhalten, wenn man nicht weiß, wodurch ber Rlang überhaupt entsteht; und guch barüber baber junachft einige Borte! - Ausgehen muffen wir hier bavon, bağ, fo wie es Licht in ber Schopfung nur gibt, in fofern Augen vorhanden find, ebenfo ber Rlang nur eriftirt in fofern er burch bas Behor pernommen werben fann. bas Auge wurben unenbliche eigenthumliche Spannungeverhalt= niffe bes Aethers in ber Welt eriftiren, welche vielfaltigft bie Rörper in Bechfelwirkung fetten, aber jener eigenthumliche Schein, jene Erscheinung biefer Rorper, welche wir eben Licht nennen, fie ift nur ba in fofern fie gefehen wird. - Cbenfo mit bem Rlange! - fein Befen ift eine innerfte, im eigenften atherischen Senn ber Rorper begrundete Ergitterung, eine Ergitterung, welche raumlich als fühlbare Bewegung fich tunb gibt, und nach gewiffen Gefegen andere Korper und namentlich bie Luft mit erzittern macht, allein bag biefes Erzittern als Rlang erscheine, bazu ift eine Möglichkeit immer nur vorhan= ben burch bas besondere, biefe Erzitterung aufnehmende Sin= nesorgan bes Behore, und wie wir baber fagen burfen, ber Rlang entstehe erst als folder burch Zusammenwirken eigen= thumlich innerer Erzitterungen bes flingenben Rorpers, und burch bas Aufgenommensenn biefer Erzitterungen in bem mun-19 Carus, Phyfis.

berbaren Organismus bes Ohrs, so ift es auch recht bem an= gemeffen, wenn nun ein genauer Rapport nachgewiesen werben fann, zwischen ben bie flingenben Erzitterungen ber Athem= werkzeuge bebingenben Stimmorganen und bem biefe Graitterungen jum Rlange vollenbenben Sinne bes Bebors. -Wer baber ohne Behörfähigkeit geboren ift, bleibt ber eigent= lich menfchlichen Stimme unfähig (obwohl andere ftimm= fähige Bersonen ihn eine funftliche Stimme lehren tonnen) - und bie Entwicklungsgeschichte unferer Physis fann fogar auf merkwürbige Beife barlegen, wie bie Bilbung ber Bororgane aus umgewandelten Athemorganen ursprünglich bervorgeht: 38) - Berfolgen wir aber die Wirksamkeit ber eigent= lichen Stimmorgane naber, fo fann fie junachft burch bie Barallele mit gewiffen musikalischen Instrumenten am leichteften au einer größern Deutlichfeit geführt werben. Mertwurdiger= weise ift es bas umfangreichste und erhabenfte ber mufikalischen Instrumente — bie Orgel — welches am meisten bier in Bergleichung tommen fann, nur mit bem Unterschiebe, bag burch bas lebenbige, bewegliche Berhaltnig, ein Pfeifenrohr - bie Luftröhre mit ihrer fich willfürlich verengenben und erweiternben Stimmrige (bie Englander nennen fie wirklich Windpipe -Windpfeife) - bie Stelle ber vielen an Große verschiebenen, aber an fich unbeweglichen Orgelpfeifen vertritt. Die Stelle ber Blafebalge und Binblabe vertreten am menichlichen Stimm= organ, die in den beweglichen Rippenbau eingefchloffenen Lungen, benn von hier aus entsteht ber Luftftrom, welcher mit Bewalt bie von gespannten Banbern verengte Stimmrite burchziehenb, baran in jene innere Erzitterung verfest wird, welche bie erfte Bebingung alles Tones ausmacht; indeg bie Vollenbung und Mobulation erhält ber Ton sobann noch burch bie Theile bes Munbes, allwo bie Bolbung bes Gaumens als Refonangboben, bie Rabne als Sourbine wirken, und Lippen und Runge bann noch biejenige Ausbilbung geben, woburch bie Stimme gur

Sprache und ber Ton zum articulirten Gesange zu werben im Stande ift. Eben in dieser außerordentlichen Complication und der feinen, lebendigen Bildung aller mitwirkenden Theile liegt es benn aber auch, daß in der menschlichen Stimme jene ausnehmende Schönheit sich offenbaren kann. — Wohl hat man deshalb durch manche scharffinnige Combinationen, jedoch niemals ohne Benuhung irgend eines organischen Materials, wie etwa das Gummielasticum, Horn und dergl., es erreichen können, eine Maschine zu construiren, welche eine Art von Sprache und selbst Gesang hören lassen kann (eine Maschine bieser Art von einem gewissen Lassen kann (eine Maschine dieser Art von einem gewissen Faber construirt wurde im Jahre 1842 unter dem Ramen der sprechenden Buppe in Dresden gezeigt), allein immer wird auch das am meisten verwahrloste und verkümmerte Stimmorgan eines Menschen klangvoller bleisen, als der quätende, dürftige Ton einer solchen Maschine.

Wenn nun aber auch hier, eben weil es, um die Art ber menfchlichen Conbilbung vollkommen einzusehen, unerläglich bleibt, von ben hinteren Sohlen bes Munbes und bem Baue bes Rehlkopfes einen anatomisch genauern Begriff zu haben, bie Gefdichte bes wirklichen Bervorbringens von Befang unb Sprache nicht füglich weiter verfolgt werben barf, fo muß boch bie große und wichtige Beziehung biefer Lautbilbungen gu höherer geistiger Entwicklung an , biesem Orte noch zu beut= licherer Anschauung gebracht werben, und ich glaube bies am beften zu geben, indem ich barauf verweise, mas ich bereits por geraumer Beit hierüber in meinem Spftem ber Phyfiologie niebergeschrieben hatte: - Es war nämlich bort guvorberft versucht worden, zu vollkommnerer Berftanbnig zu bringen, auf welche Beise jeber Sinneseinbrud in unserm boberen Rervengebilbe, b. i. im Behirn, irgend ein unenblich gartes, fur unfere Meffungen burchaus nicht erfennbares Spannungeverbaltniß gurudlaffe, beffen geiftiges Analogon wir mit bem Ramen ber Sinnesvorftellung belegen. Diefe für gewiffe

Beit bleibenben Borftellungen (welche bem Thiere ichon eigen find) bewahrheiten ihr Dafenn baburch, bag fie theile gufällig, theils willfurlich wieber erwedt werben konnen, fo wie ba= burch, bag fie unmöglich werben, wenn bas hirnorgan in bem fie ruben, gerftort wirb. - Diefe Borftellungen nun worüber in ber "Binche" bas Beitere nachgewiesen ift — find bas eigentliche Material, aus welchem ber Bau unseres geiftigen Lebens fich hervorgliebert. Allein bamit bie Seele frei bamit gebahren fonne, bamit fie im Stanbe fen, vielfach fie ju com= biniren, ju vergleichen und ju unterscheiben, bebarf fie einer gewiffen Algebra, einer Art von Buchftabenrechnung, wobei fie biese in fich bilbartig complicirten Borftellungen burch ein= fache Beichen gang allgemeiner und felbft bis auf gewiffen Grab willfürlicher Art festzuhalten und auszubrücken vermag, und hierzu ift es nun eben, daß, in hochft merkwurdiger Beise, ber nach Auleitung bes Behors felbstthatig in ben Stimmorganen hervorgerufene Sprachlaut als eigenthümlicher, jenen Vorftellungen fortan burchaus affociirter Begriff benutt wirb. -Man kann fich bies an folgenbem Beispiele beutlich machen: — Der Mensch fieht ben Blig, bas Affocirtwerben feiner Ibee burch ben Sinn bes Auges von einem gewiffen Borgange atmosphärischen Lebens gibt ihm bie bleibenbe Borftellung bes Bliges, und nun bethätigt fich diefe Borftellung, fobalb fie einer anbern menfchlichen Seele mitgetheilt werben foll, burch eine freie, burch ben Behörfinn geleitete Produktion von Athem= bewegung, es wird ein Klang hervorgebracht, — "Blite" wird ausgesprochen, und nun, nachbem bie Seele fich ein folches fbrachliches Abbilb jener erften Borftellung geschaffen bat, ift, bei ber Möglichkeit, biefe Borftellung burch willfürlich wieber= holtes Denken ober Aussprechen bes Wortes "Blig" unenblich vielmal zu erneuern, auch bie Borftellung felbst erft mahrhaftes, b. i. bewußtes Eigenthum ber Seele geworben. Bor Allem muß man fich alfo beutlich machen, wie bie Seele bei bem Bilben

eines Wortes auf eigenthumlich freie, gottliche Beife fich gang eigentlich poetisch, b. i. eben ber Etymologie von "Poësis" nach, machend, schaffend verhalte. - Wie im Traume und ein entstan= bener Schmerg jum Bilbe eines uns verlegenden Thieres poetifch umgeftaltet wirb, fo gestaltet bie Seele, wenn fie unter einer Biel= heit von Menfchen zum beutlichen Gefühl bes Bedürfniffes ihres Bereinlebens mit ber Denschheit tommt, burch freie Poefie ihre innerlich geworbenen Vorstellungen zu gewiffen, burch bas Gehör gemeffenen Rlangen - Worten, und wird burch biefes Brobuciren erft allmälig ihres innern Reichthums fich bewußt, weß= halb benn eben Seelen, bie biefes Producirens unfähig find, nicht zur Entwicklung beffen tommen, was wir ben fpirituellen Organismus bes Beiftes nennen, und mas wir wohl auch ben Menfchen im Menfchen genannt haben. — Wer fich auf biefen Standpunkt ftellen will, wird nun erft bie ungeheuren Folgen einigermaßen berechnen konnen, welche bie Bilbung bes Bortes für Menschheit=Entwicklung haben muß, und von hier aus geht nun ber Beg jur pfpchologifchen Bebeutung ber Sprace überhaupt, welchen wir inbeg hier und für jest nicht weiter zu verfolgen im Stanb finb.

So wirb man benn also, wenn man gegenwärtig bie Geschichte ber Athmung bebenkt und gewahr wird, wie ein so
großes Gut ber Menschheit, als bie Sprache, an biese einfache
und ganz animale Funktion sich knüpft, hierin abermals einen
merkwürdigen Beleg erkennen, wie auch hier, wie so oft in ben
Borgängen organischen Lebens, an ein scheinbar Geringes und
Leibliches, ein so hohes und Geistiges gebunden sen, welches
bann Alles beitragen muß, eine eigenthümliche Berehrung gegen
die gesammte durch das Walten der noch ihrer selbst undewußten göttlichen Ibee der Seele entstandene und bestehende
Physis überall auszubilden und zu vermehren.

2. Bon bem Aufhören bes Lebens einer einzelnen Phyfis, und von ber Fortbauer ber Phyfis gefammter Menfcheit.

Bir waren nun fo weit in biefen Betrachtungen fortge= fdritten, bag wir ben Ueberblick beutlich au faffen vermogen. in welch' merkwürdiger Weise die Physis bei einer steten nach ben verschiebenften Seiten bin fich bethätigenben Berftorung und Aufreibung und bei einer ebenfo ununterbrochen fortgeben= ben Wiebererzeugung, bas Wunder ihrer auf fo lange Beit hin sich ausbehnenben Erhaltung vollenbet. Wir haben ge= feben, wie täglich und ftunblich, ja in jebem Augenblice ger= fetenbe und vernichtenbe Rrafte an unferm Organismus arbeiten, wie einerseits in Luft und Dampf fich verflüchtigend, und jum Theil wirklich organische Bilbungen verlierend und abstoßend bas Leibliche gerfällt, mabrend andererseits ebenso raftlos ein Bieberbauen und Wieberherstellen Statt finbet, und immerfort aus ben nur periobifch und zwar in größeren Zwischenraumen angefüllten Magaginen bes Berbauungeapparate Stoffe aufgefaugt und ben Elementargeweben augeführt werben, Stoffe, aus welchen somit ausbauernb bie Erneuerung bes Alten unb ber Erfat bes Berlorenen beschafft wirb. Enblich aber haben wir auch beutlichere Ginficht barin gewonnen, wie es bas Befäßinftem fen, wodurch Beibes, bas Berftoren und Erneuen, fortwährend vermittelt werbe, und wie bas Wefentliche bes Gefäßspftems - bas raftlos freisenbe Blut - in feiner Eigen= thumlichteit nur baburch erhalten werben fonne, bag ber unaus= gelest fortgehende Babrunge-abnliche Entwicklungebroces von Milliarben gartefter Bellmonaben (Blutforperchen) mittels einer ebenfo unausgesett fortgebenben Wechselwirkung bes Blutes mit ber Atmosphäre fich begibt. — Gewiß, es fann nicht fehlen, wer irgend mit lebhaftem Bermogen bes Schauens in alle biefe Borgange hineinblickt, wer biefe Unermeglichkeit ber Lebens= bewegung in ihrer großen Complication und zugleich in ihrer außerorbentlichen Feinheit gewahr wird, ben muß einersfeits eine Art von Schwindel erfassen, und andererseits auch wieder die höchste Bewunderung ergreifen, wie doch alle biese Tausende von Wirkungen und Gegenwirkungen, diese Trensnungen und Berbindungen, diese Zerstörungen und Reuzeusgungen in uns sich stetig vollenden können, ohne überhaupt an der Oberstäche des Lebens sich merkbar zu zeigen, und im gesunden Zustande unmittelbar irgendwie unsere Ausmerksamsteit in Anspruch zu nehmen.

Freilich verbindet fich aber mit jebem folden Schauen auch wieber balb bie Ueberzeugung, bag ein fo fehr complicirtes Banges, ein fo burch und burch auf bas Befet bes auf= unb abschwingenden Benbels gegrundeter Gliedbau nicht von ewiger Dauer fenn konne, bag er vielmehr, ebenfo wie ber fdwingenbe Benbel jebesmal über furz ober lang burch bie ftille, langfame, aber boch fehr machtige Wegenwirkung bes Luftbruck, ber Rei= bung, ber Schwere u. f. w. zum Stillftand gebracht wirb, ebenfalls nach und nach von ber großen Obermacht ber Zeit überwunden und zulest ber Bernichtung geweiht werben muffe, und hierin ift benn bas begrundet, was wir die Sterblich = teit, die Unvermeiblichteit bes Tobes für jebe be= fonbere Ericheinung ber Phyfis, nennen. aber biefe Erkentnig einerseits allerbings gewiffermaagen auf eine nicht zu laugnenbe Berganglichkeit und Richtigkeit ber Physis in ihrer finnlichen Erscheinung, fo burfen wir freilich nie vergeffen, bag bas Gigentliche und Allerinnerfte, burch welches ber gesammte Wunderbau biefer Physis geset ift, boch feinesweges etwas Anberes fen, als eben jenes Eigentliche und Allerinnerfte alles Seelenlebens felbft, nämlich bas An= fich=fenn ber göttlichen Ibee unferes Senns über= haupt, und daß in biefem Sinne gerabe fo gut von ber innern ftofflofen Form ber Physis, wie von bem über allem wirklichen Fühlen, Denten und Wollen fcwebenben Befen ber

Pfpche, gefagt werben konne: fie fen ewig und keinem Tobe und feiner Berganglichfeit unterworfen, bergeftalt, bag Alles, was auch bei ber Physis Tob ober Berwefung beißt, immer nur bas atherische leibliche Element angeht, gerabe fo, wie auch am Beifte Riemand im Ernft bas Ewigfenn feiner befonderen Dent=, Gefühle = und Willenshußerungen behaupten wird, fonbern biefes Brabicat immer nur bemjenigen innerften An-fich-fenn ber Ibee jugefdrieben wird, welches ber eigent= liche ewige gottliche Reim ift in gleicher Beise fur bas geit= liche Offenbarwerben ber Physis, wie fur bas ber Pfyche. -Es ift wohl eigenthumlich und merkwürdig, bag fur ben, ber biefe Berhaltniffe recht bebenten will, daburch gewiffe alt= verehrte Borftellungen von einer immer wieber in gleichem Sinne möglichen funftigen Bieberherstellung ber Physis, wie fie unter bem freilich etwas gewagten Ausbrude "ber Auferftehung bes Aleifches" in Rirchenfagungen eingegangen find, eine entschiebene physiologische Deutung und Begrunbung erhalten muß; benn freilich nicht biefelben einzelnen ftofflichen Bebilbe, wie fie bermalen erscheinen, konnen auf irgend ein Ewigseyn oder eine in alle Ewigfeit mögliche Bieberherftellung Anspruch haben, wohl aber ift bas, was ich oben bie ftoff= lose Form ber Physis genannt habe, eben fo tief und un= verrudbar in ber einen urfprunglichen gottlichen 3bee begrunbet, ale es nur irgend von ber typischen Gigenthumlichfeit eines individuellen Seelenlebens ausgesagt werben barf. Birb es baber in bem ewigen Umschwunge ber Welt gefest, baß eine zu einer Zeit fich offenbarenbe Ibee zu einer anbern Zeit ebenfalls fich offenbaren foll, fo wird biefe ihre eingeborene Urform sowohl in ihrer atherischen Offenbarung als Phyfis, als in ihrer ibealen Offenbarung als Pfpche nothwendig fich wieber geltenb machen muffen.

Jebem, bem einmal flar geworben ift, was es mit bem Bebingtfenn irgend einer inbivibuellen organifchen Erscheinung

in ber Zeit burch bie Ewigkeit einer göttlichen Ibee, für eine Bewandtniß hat, wird barüber burchaus nicht in Zweifel bleisben können.

Gegenwärtig haben wir jeboch unfere Blide insbesonbere noch zu heften barauf, wie burch bas an ein gewiffes ewiges Befet gebunbene zeitliche Ericheinen und Berichwinden jeber einzelnen menichlichen Physis, bas ftete Abfterben und bamit benn auch bas Erneuen bes Inbegriffs aller menschlichen In= bivibuen, b. h. ber gesammten Menschheit, überall erklart und bebingt fen. — In Wahrheit ift aber bie große Maffe ber Menschheit burch bie stetige ungeheure Berftorung nicht minber als burch bie ungeheure, ftete neue Bermehrung an Inbivibuen, bas vollkommenfte Abbild ber fteten Zerftorung und Neubilbung bes einzelnen menschlichen Organismus felbst. — Wenn man bebenkt, bag nach ben vielfältigsten Berechnungen und Liften fo im Allgemeinen angenommen werben tann, bag jährlich von 30-40 Menschen immer einer, alfo von etwa 35 Millionen immer jährlich eine Dillion ftirbt, und wenn man ferner an= uimmt, bag jene Bahl von 35 Millionen vielleicht nur ber breißigste Theil ift von ber Inbivibuenzahl ber gefammten Menschheit, so murbe bie Menge ber jahrlich auf ber gefamm= ten Erbe bem Tobe jum Opfer fallenden Menschen ungefähr gegen 30 Millionen betragen und jeber Tag verschlänge fonach über 80,000. — Gewiß, wäre es möglich, bie Zahl ber mi= troftopischen Zellmonaben unseres Organismus zu berechnen, welche als Blutforperchen, als Epitheliumicuppchen unb Stand fich ablofender Epidermis täglich unfer Rorper abftogt und gerftort, fo wurden wir unfehlbar auf Bahlen ftogen, biefen obigen ausnehmend nahe verwandt, und um fo mehr wurden wir uns bann überzeugen, wie gleichgebenb in feiner Berftorung, und natürlich auch in feiner fteten Biebererzeugung, ber einzelne Menfch bem Organismus ber Menfcheit gegenüber fteht. - Denn allerbings ift auch in ber Menschheit bie immer

fortgehende Berfungung bem immer fort verwustenben Tobe nicht nur gleich, fonbern fie übertrifft biefen fogar bebeutenb. inbem Geburteliften ganger ganber zeigen, bag gewöhnlich auf einige und zwanzig Inbivibuen ichon in jedem Sahre je ein Mensch geboren zu werben pflegt, bergestalt, daß alfo 24 ober 25 Millionen Menschen ichon jahrlich um eine Million und bie Gesammtzahl ber Menschen auf ber Erbe täglich um mehr als 100,000 fich vermehren muß, fo bag in biefer Begiehung bas Fortwachsen ber Menschheit, etwa bem Fortwachsen ber noch fehr jugenblichen Physis bes Ginzelnen verglichen werben konnte, ale in welcher auch ftete mehr Bellmonaben fich bilben, als zerftort werden. Freilich, bag man aus der lettern Achn= lichkeit bes Kortwachsens ber Menschheit und bes einer jugenb= lichen Physis etwa ben Schluß machen burfte, bag bie Menich= heit überhaupt noch im Zustande der Jugend seh, und baß erft fpater auch hier vielleicht ein Zeitpuntt eintreten tonne, von welchem an bie Bahl ber Beburtsfälle gegen bie ber Sterbe= fälle allmählig fich verminbern, und fo julett ein Aussterben ber Menschheit vorbereiten mußte, barüber fteht uns auch nicht bas entfernteste Recht zu, und fo legen wir benn biefe und alle ähnliche Discuffionen zu fo vielem Anbern, welches ber Phyfiologie über Geburt und Tod zwar angehört, aber in bem Rreise berjenigen Gegenstänbe, welche nach unseren in ber Ginleitung bargelegten Grunbfagen bie Lehre von ber Phyfis ausmachen follen, hier nicht Blag finden tann. ber Beit ift es vielmehr, bag wir nun zu unferer letten und größten Aufgabe, b. h. jur Betrachtung ber höheren Lebens= wirtungen ber Phyfis, übergeben, Lebenswirfungen, burch welche fich jenes große Geheimniß vorbereitet und endlich ent= bullt, namlich bie von ben Sinnen ausgehenbe Entwicklung bes bewußten Beiftes aus bem Kreise bes unbewußten Lebens ber Plyche.

## Drittes Buch.

## Don den höheren Lebenswirkungen der Physis.

Wenn ber wunderbare und icon aus fich felbit bervorfrystallifirende Bau unseres Rörpers nur Organe enthielte, welche fein zeitliches und raumliches Bestehen in biefer Belt für eine gewiffe Dauer, burch einen nach bestimmten Gefeten unterbaltenen Austausch atherischer Stoffe vermittelten. feine Organe aber für Anknupfung irgend eines unmittelbareren Bertehrs zwifchen feiner eingeborenen göttlichen Ibee und ben Ibeen ber Belt überhaupt, als woburch benn an biefem fei= nem ewigen Rern irgend Etwas geforbert ober geminbert wer= ben konnte, fo murbe biefer gange Bunberbau nur eine ephemere, in fich gulett boch bedeutungs = und erfolglofe Er= icheinung unrettbar geblieben fenn. — Dem ift nun aber nicht fo; ber Organismus ift in Bahrheit fo merkwurdig und ge= beimnigvoll gebilbet, bag er eine ganze Reihe von Wertzeugen gablt, beren Thatigfeit teinesweges unmittelbar feine ftoffartige Erifteng jum Endamed hat, vielmehr burchaus barauf gerichtet ift, und zwar ebenfalls in Form von Aufnehmen und Ausgeben, Empfangen und Begenwirken, einen eigenthumlichen Bertehr, eine bebeutungsvolle Bechselwirtung feines innersten gebantenhaften Princips mit ben innerften gebantenhaften Bebingungen anberer gleichbefähigter Befen herzustellen, aus welcher Bechselwirkung allein zulett bann eben jenes größte Bunber aller irbischen Eristenzen überhaupt hervorgehen fann, nämlich bas Bunber, bag eine zuerft burchaus als ein Un= bewußtes fich offenbarende Ibee, auf einer gewiffen Lebensftufe bie Rechte eines vollkommen bewußten Beiftes in Anspruch nehmen barf.

Beben wir aber bierbei tiefer in's Gingelne, fo ift febr merfwurbig, querft fich beutlich ju machen, wie überhaupt bie Möglichkeit erreicht werbe, bag zwischen 3been - b. i. zwischen bem, was wir irgend als bas Abstrakteste und als ein Sepn burchaus an fich ju benten haben, eine Wechfelwirfung mog= lich werben konne? — Dag eine folche nur möglich werben fann an Ibeen, welche irgendwie in bie Erscheinung getreten find, irgendwie fich verkorpert haben, muß unbedingt flar fenn, eben weil ihr An-fich-fenn fo abstrakt ift, bag von irgend einem Ueberwirken unmöglich die Rebe fen burfte. Allein felbft bann, wenn ein Ericheinen ber 3bee ju Stanbe getom= men ift, wird fur jenen 3med noch immer weiter vorausgefest, baß auch bestimmte Seiten biefer Erscheinung ausgebilbet feben, welche möglich machen, theils gewiffe befondere außere ibeen= hafte Ginwirfungen zu empfangen, theils eigene ibeenhafte Birfungen auf Aeußeres ju übertragen. — Dag etwas ber Art möglich werbe, bagu bedurfte es eigenthumlichfter Organe, Organe, welche in Befen, ju feiner Art eigener ibeenhafter Entwidlung bestimmt, burchaus überfluffig gewesen fenn murben, und welche auch wirklich weber in Pflanzen, noch in ben niebrigften Befcopfen bes Thierreichs vorkommen, - wir nennen fie, in fofern fie aufnehmen, Sinnesorgane, in fofern fie ausgeben, Organe millfürlicher Bewegung. Dit bem Entfteben biefer zweierlei Organe thut bas Beicopf einen ungeheuren Schritt vormarts auf ber Stufenleiter ber Bon bem Augenblide an, bag bas Befchopf Sinnes= empfindung hat und willfürlich auf Sinnenreig burch Be= wegung erwiebert, tritt es heraus aus ber Reihe ber ganglich an bie Materie Gebundenen, es nimmt nicht mehr blos auf, um fich leiblich ju nahren, und es ftogt nicht mehr blos aus, um verbrauchte Stoffe auszuscheiben, fonbern es nimmt feelisch auf und macht als ein feelisches Befen mit einer gewiffen Unmittelbarkeit fofort noch außen fich tunb.

Wie jedoch bei der Geschichte der leiblichen Lebenserhaltung alsbald klar wurde, daß eine Stoff-Aufnahme einerseits, und eine Stoff-Ausgabe andererseits bei einer irgend bedeutendern Entwicklung des Organismus schlechterbings unmöglich bleibe ohne die vermittelnde Wirkung eines zwischen beiden einetretenden Blutlebens, so läßt sich auch voraussehen, daß die beiden Bole jener mehr seelischen Lebensäußerungen der Sinnesund der Bewegungsorgane, ohne ein inneres vermittelndes Band, ohne ein besonderes organisches System, welches Lebens-Stimmungen von dem einen auf das andere zu übertragen geeignet seh — schlechterdings nicht gedacht werden könne, — und ein solches hier seelisch vermittelndes System (wie dort als leiblich vermittelndes das Blutgefäßspstem auftritt) ist: das Rerven= spstem.

Wer nun recht bebenken will, wie in biesem wunderbaren Dreiklange von Sinnesorganen und Nervensystem, das ganze Geheimniß beschlossen liegt, dem wir es verdanken, daß jener ewige Reim der Idee in uns, zur Blüthe des selbstdewußten Geistes nach und nach sich erschließen kann, der muß nicht blos von Berlangen durchdrungen sehn, von den Gliedern dieser Dreiheit eine möglichst genaue Renntniß zu erlangen, sondern es muß ihm auch begreiflich werden, wie in Wahrheit Alles, was wir disher an merkwürdigen und eigenthümlichen Bilbungen der Physis betrachtet haben, einzig und allein Werth bekommt und höhere Bebeutung erhält daburch, daß es gleichsfam zu jener Dreiheit das Fußgestell bildet, daß es das Mittel gewährt, sie für die Zeit eines Lebens in der Erscheinung schwebend zu erhalten.

Wenden wir uns nun naher zu biefen Betrachtungen, so steht freilich an ber Gingangspforte berselben zunächst bie Forberung geschrieben, bag man mit fich im Alaren sen, wie überhaupt es gedacht werben muffe, bag jenes Ewige, Sochste und Abstratte, was wir ben Geist nennen, mit jenem Bergang=

lichen, Beringeren und Concreten, welches wir ben Leib nennen, in irgend einen nabern Bertehr, in irgend eine bestimmte Begiebung und Wechselwirfung treten konne? - Sier ift bie Rlippe, wo Taufenbe verschiebener Buge von Gebanten ge= scheitert find, hier ift ber Brufftein, wo fo manche Theorie als falich fich beweisen mußte, und jedenfalls ift nur ein tiefes und ftetiges in fich felbft Schauen bier im Stanbe, aus grauer Dammerung einen hellen Tag vor bem Beifte beraufzuführen. -Allerbings muß ich nun bei ben bier folgenden Schilberungen poraussegen, bag ber Lefer bereits mit berjenigen Unschauungs= weise vom Seelenleben fich vollständig befreundet habe, welche in bem Berte, ju welchem biefes bas fortgehenbe Complement bilben foll - b. h. in der "Pfyche" - bie gefammte Dar= ftellung burchbringt. Ber Das bat, wem beutlich aufge= aangen ift, baf ein ibeenhaftes und ein atherifches Gepn bie beiben alleinigen und ewigen Formen finb, in welchen Alles was war, was ift und was fenn wird - Alles was als ein Sependes in bem hochften ewigen Mufterium bes Gottlichen lebet, webet und ift - überhaupt nur gebacht werben fann; wem flar geworben ift, daß diefe beiben ewigen Dafenns= formen fo munberbar und untrennbar in eins verwoben find, baß eben baburch nie und nirgende bie eine ohne bie andere jum besondern Dasenn gelangen tann - bem wird bie Ueberwindung ber Schwiefigfeit jenes Berftanbniffes obne Ameifel vollkommen gelingen. Das entgegengesete und boch genau entsprechende Berhaltnig, welches besteht zwifden ben beiben Bolen bes Magneten, von welchen einer ohne ben anbern burchaus unbentbar ift und von benen auch jebe Berftartung ober Schwachung wie jebe veranberte Richtung bes. einen unumgänglich bie gleichnamige Beranderung bes anbern vorausset, mag immer am füglichften als Bilb gebraucht werben, um bas Berhaltnig jeglichen gebantenhaften Urbilbes ju feinem atherhaften Abbilbe bem Anfanger ju beutlicher

Anschauung zu bringen. Berstänblich wird es bann werben, wie bie feinere wundervolle Durch= und Ausbildung eines folchen Abbildes, welches wir ben icon geglieberten Leib nennen, burchaus unzertrennlich feb von einer feinern und bobern Entwicklung bes Urbilbes, bis jur Doglichfeit geistigen Selbft= bewußtfenns, und wie ferner bie Berftorung und Berflüchtigung bes Abbilbes bas Urbilb wieber in jenen ursprünglichen Bu= ftanb bes Unbewußtfenns gurudverfegen muffe, aus welchem, sobald im Umschwunge höherer göttlicher Weltordnung ein neues fich wieder Darleben bes Urbilbes überhaupt geforbert wirb, baffelbe auch immer wieber mit neu entftehendem Abbilbe als neu fich entwickelnber Geift hervorgeben fann. - Aber verftanblich wird es nun auch fenn, warum überhaupt feine von biefen beiben Dasennsformen burch irgend eine Anregung ober Selbstregung bewegt ober veranbert werben tann, ohne daß badurch zugleich und unmittelbar bie entsprechenbe andere Seite mit umgestimmt werbe. Segen wir beshalb g. B., bag bie leiblich=atherische Seite irgend eines Befens burch eine frembe Berührung umgestimmt und veranbert worben fen, fo ift schlechterbings nicht anbers möglich, als bag bamit auch zugleich fein ewiges Urbilb, b. h. fein hoheres gebankenhaftes Dafeyn, eine gewiffe Umftimmung ober, wie ich es am liebften nenne, Spiegelung erfahre. - Sich bies volltommen beutlich ju machen, betrachte man einen folden Borgang junachft an Wefen geringerer Orbnung, welche in ihrem ibeellen Sepn niemals bas Beiftbemußtfenn erreichen. Rebme man eine Pflange - man laffe Bobenwechsel, anbere Luft unb Barme und Feuchtigkeit auf fie einwirken, man veranbere fomit all= mablig fehr ihr leibliches Dafenn, und bie Umanberung ober Spiegelung, welche bie barin maltenbe 3bee ber Bilbung gleichsam ihre unbewußte Seele - erfährt, wirb nicht nur baburch fich aussprechen, bag funftighin bie Befete ihrer Fortbilbung fich ebenfalls umgestimmt zeigen, veranberte

Blatt= und Bluthenformen bedingend, fondern es werben felbft bie von einer folchen Bflange getriebenen Samen, in benen ein neues fich Darleben ihrer 3bee vorbereitet ift, ju mefent= lich umgeanberten Pflanzen fich entwickeln. (Alles, mas wir in ber Gartnerei Beredlung ber Pflanzenfruchte und Blumen nennen, ruht ja auf biefem Brunbe.) - Beben wir nun über zu ahnlichen, aber hoheren Borgangen in , volltommener geglieberten Befen, fo muffen wir une guvor erinnern, welche außerorbentliche Berichiebenheit in Bezug auf Empfanglichteit icon in gang rein phyfitalischen Borgangen Statt finbet, je nach ber größern Feinheit ober Robbeit ber Apparate. — Welch ein bochft empfinbliches Reagens ift g. B. bie feine, auf bas Sorgfältigfte gearbeitete Wage, welche bas 1/10 unb 1/20 eines Granes ab und ju an Schwere anzeigt, und wie viel empfindlicher noch ift fur feine elettrifche, ja bloge Barme-Strahlungen bas mit ber Magnetnabel verbundene Galvanometer - mahrend ein gewöhnliches Stud Stein faum von irgend einer Einwirkung in feinem Dafenn umgestimmt gu werden fceint. - Richt anbers wird es fich bei ben Gelbft= lebenbigen in Bezug auf bie Empfänglichkeit verhalten! auch ba werben Apparate von hochfter Berichiebenartigteit vortommen, - einige werben geeignet fenn, in hochfter Bart= heit die feinsten Umstimmungen ber Außenwelt aufzunehmen, anbere werben faum von ben heftigften Ginwirkungen in ihrem Senn fich umgeftimmt finden, und alle werben naturlich banach auch verschiebene Spiegelungen auf bie psychische Seite werfen. — Dachen wir es une bier guvorberft gang beutlich, worin es bei unferem Organismus begründet fenn kann, ob ein Theil garter gegen bie Wirfungen bes außern fich verhalte ober nicht? - Man barf es mit einem Borte aussprechen: je indifferenter in fich, und je mehr noch möglichst unbestimmt eine organische Substanz ift, besto leichter bestimmbar, besto unmittelbarer zu bifferengiren wirb fle fenn. Jebes ichon

ftarter Ausgebilbete, icon fefter Geworbene - es wirb um fo weniger von außen fich bestimmen laffen. - In bemfelben Maage alfo bag bie Bestaltung unferer Bhufis, in ber bochften Mannichfaltigfeit ihrer Bilbungen, auch in Beziehung auf ein noch mehr ursprunglich gallertartiges Weichsenn ober ein mehr und mehr endlich felbft fruftalltnifches Feftfenn, Berichieben= heiten barbietet, in eben bem Maaße wird auch die Art und ber Weg, wie außeres Leibliches auf biefe Phyfis, und burch biefelbe auf bie Ibee ber Binche wirken kann, bochft verschle= benartig fich zeigen. - Bunachft muß aber wieber, in foweit bas Reich ber noch unbewußten Ibee fich erstreckt, baffelbe gelten, was wir oben von ber Bflange fagten. - Jeglicher äußerer Einfluß nämlich, Einbringen ber Rahrungsftoffe unb bes Fluffigen, Ginwirtung ber Luft, Grabe ber Barme unb Spannung bes Lichts u. f. w., alles bies tann nicht verfehlen, einen gewiffen Ginfluß - eine gewiffe Umftimmung junachft auf bas Leibliche und bamit jugleich auch auf bie 3bee im Allgemeinen auszuüben, und wie weit diefer Ginflug - felbft auf Möglich= ober Unmöglichwerben ber Entfaltung bes Bewußtsenns eingreifen tann, zeigt fich befonbers mertwurbig an ber Wirkung ber Gebirgsthäler auf Entftehung von Gretinen; ja es ift Thatfache, bag Rinber, in Alpenthalern mit Anlage jum Cretinismus geboren, biefe Anlage verloren, wenn fie zeitig auf fonnenreiche Boben verflanzt wurden, und es bebarf wohl teines ichlagenbern Beispiels, um ju zeigen, welchen außerorbentlich mächtigen Ginflug bie blos leibliche Einwirfung allmählig felbft auf bie innerfte, noch unbewußte Lebensibee einer menfchlichen Phyfis ju üben vermag. Abge= feben aber fobann von biefen großen Ginwirkungen auf bie Ibee bes Organismus im Gangen, tann es nun nicht fehlen, daß auch an einzelnen Stellen, da wo die Substanz der Physis in ihrer garteften, urfprunglichften - man fann fagen embryonenhaften - Beichheit geblieben ift, gewiffe andere Ginwir-Carus, Bhofis.

fungen von ganz besonberer Art und Feinheit aufgenommen und in der innersten psychischen Sbee wiedergespiegelt werben, und bahin gehört nun alles Das was als Sinnesempfindung ben Grund zur Welt unserer Borstellungen, und bamit benn auch zu Entwicklung unseres Geistes, einzig und allein zu legen im Stande ift.

Bie alfo etwa, wenn ich einen großen phyfitalifchen Ap= parat jufammenftellen wollte, in welchem fich Gabrungsbehalter, Dampfmafdinen und beraleichen verbanden mit aufgeftellten Daquerre'ichen jobirten Gilberplatten, mit Galvanometern und Aeolsbarfen, nun die außere Belt biefen Apparat auf febr verschiebene Weise afficiren mußte, inbem eines Theils quftromenbe Aluffigfeiten etwa bie Gabrung und bie Berbampfung beförberten, mabrent bas Licht bie Gilberplatte fdmargen, ber Schall bie Saiten ber Aeolsbarfe erklingen machen, unb eleftrifche Entlabungen bas Balvanometer anfprechen wurden, fo nun auch bie bobere, vielgestaltige Physis! - Babrend in ihr einerseits bas Buftromen ober Berangieben chemischer Elemente die innere organische Bilbung und Umbilbung in Sang fest, werben ba, wo bie weiche, noch halbfluffige Bell= fubftang am reinften übrig geblieben ift, auch bie ichmachften Stromungen ber Barme, bie leifesten mechanischen Erfcutterungen, die feinften galvano=demifden Ginwirtungen, fowie bie Aetherwellen bes Lichts nicht nur einen bestimmten Ginbrud machen, fondern biefer Ginbrud wirb bort auch fortgepflanzt und zu gewiffen größeren Brennpuntten gufammen= geleitet werben, ein Borgang, welcher inbeg als ein leiblicher nicht Statt haben tann, ohne feinerseits auch gewiffe Umftim= mungen ober Spiegelungen bes innern gebantenhaften Senns ber Ibee ju erregen, welche bann eben bas finb, mas wir mit ben Ramen von Borftellungen belegen. - Ber es fonach recht beutlich zu benten versuchen will, bag alle leibliche Erregung ber Sinnesorgane und Rerven fich ju bem, mas wir Sinnesvorstellung bes Geistes nennen, vollkommen so verhalten muß, wie die oben erwähnte von Außen bewirkte leibliche Umstimmung des gesammten Organismus der Pflanze sich verhielt zur Umstimmung seiner innersten seelischen Grundidee, der wird sich in diesen Gegenständen schon wesentlich gefördert sinden; denn alsbald wird er aufhören mussen zu glauben, daß hier irgendwie eine allmählige Zuleitung von einem Leiblichen auf ein total verschiedenes Geistige angenommen werden dürse, sondern er wird erkennen, daß es sich in jenen beiden und allen ähnlichen Fällen nur darum handelt, einzusehen, daß die Umstimmung des einen Poles nothwendig die des andern, d. i. die der Physis nothwendig die der Psyche, ohne Weiteres und unmittelbar bedingen musse.

Rach alle diesem wird man mich nun auch verstehen, wenn ich geradezu fage: der ganze Körper, die gesammte Physis sey eigentlich ein Sinnesorgan, welches überall, wo und wie es irgend durch äußere leibliche Einwirkungen umgestimmt werde, unmittelbar irgend eine Umstimmung oder Spiegelung der (allerdings ihrem höchsten An-sich-seyn nach unveränderlichen und ewigen) Idee bedinge, Das aber, was wir insbesondere Sinnesorgan und Nervensystem nennen, habe diese Eigenschaften nur eben in einem wesentlich höheren Grade und trage insbesondere die Bedeutung, einerseits die physischen Einwirstungen gerade in soweit aufzunehmen, und andererseits die ideellen oder psychischen Umstimmungen eben in soweit zu bestingen, als sie die Entwicklung der bewußten Ideelbste bewußten Geiste vorbereiten und endlich vollenden sollen.

Ich kann jeboch nicht umbin, bei biefen Gegenständen noch die Aufmerksamkeit des Lefers insbesondere auch barauf zu lenken, wie merkwürdig es sey, daß in unserer Physis, schon zu einer Zeit, wo ihre leibliche Gestaltung noch ganz im ersten Werben ift, b. h. wo sie im Schoose ber Mutter von der Außenwelt noch ganglich fich abgeschloffen finbet, boch aerabe biejenige Glieberung ber Organe bereits bestimmt wirb und fich entwickelt, welche funftig, ale im weichften, empfind= lichsten Buftande verharrenbes Nervenwert zu jenem fo feinen Reagens fur bas Meußere bienen foll! - Das merkwurbige prometheifche Birten ber Grundibee unferes Organismus spricht fich an folden Borgangen namentlich beutlich aus, und wenn man wahrnimmt, daß fcon lange, ehe bas Auge mit bem Licht, bas Geruchborgan mit ber Luft, und bas Ohr mit bem Schallenben in Berührung fommen tann, boch alle bie, gerade für bas Aufnehmen biefer Ginbrude bestimmten Ap= parate mit folder Confequeng und Schonheit bereits ausgebilbet werben, fo bebarf es wohl keines weitern Beugniffes, um zu beweisen, welches In-fich=enthalten aller Beiten - ber Bergangenheit, Begenwart und Butunft, - im Emigfenn einer 3bee inbegriffen fen.

Benn wir nun aber bisher verfolgt haben, in welchem Maage es gefchieht, bag eine außere burchaus leiblich-atherische Ginwirtung in bem innern rein gebantenhaften Senn ber 3bee eine gewisse geistige Spiegelung veranlagt ober vielmehr un= bebingt fest, fo ift es nun auch zu beutlicher Anschanung gu bringen, wie umgekehrt eine in folder Beise veranlaßte Spiegelung ber Binche wieber rudwirkenb irgenb eine Um= ftimmung im leiblichen Senn ber Phyfis hervorzurufen vermoge ? - Schon bas oben gegebene Beifpiel ber Bflange ent= hielt eigentlich bie Erklarung auch biefes Borganges in fic, inbem es zeigen tonnte, wie die mittels außerer Ginfluffe all= malig umgeftimmte Ibee eines folden vegetabilifden Organismus, sogleich rudwirkend wieber auf bie Umgestaltung ihrer Physis Einfluß üben muß, und fofort gewiffe Abanberungen im Berhaltniß ber Blatter, Blumen und ber Fortpflanzung unab= weisbar bebingt. - In einem Organismus aber, wo bie Ibee an fich felbst schon einer höhern Stufe ber Gelbst=

ftanbigfeit angehört, wie g. B. icon im Thier, tritt nun nicht nur baffelbe Berhaltniß möglicher allgemeiner Umbilbung in Folge allgemeiner Einwirkung hervor, sondern noch außerdem außert fich nun auch bas in ber Bflange felten angebeutete Berhaltnif bes Reizes und ber Gegenwirkung, b. h. bes augenblicklichen äußern Einbrucks mit ber unmittelbar baburch in einer Spiegelung afficirten Ibee und ber von biefer Spiegelung rudwarts wieber hervorgerufenen, aber ebenso augenblicklich bewirkten Umstimmung ber leiblichen Bilbung. — Das einfachfte Beifpiel hierzu kann ber Bolpp geben; beffen ausgebreitete Arme im Augenblic einer Er= fcutterung fich zusammenziehen. - Berlegt man fich ein fol= des icheinbar gang einfaches Phanomen in feine eigentlichen Bestandtheile, fo find gang wohl zu unterscheiben querft ber medanische Anftog ber leiblichen Bilbung und bie baburch bedingte unmittelbare, bier burchaus unbewußte Spiegelung bes leiblichen Borganges in bem feelisch Urwesentlichen bes Gefcopfe; und zweitens bas von bem umgeftimmten feelischen Brincip ebenso unmittelbar, in Form ber zuckenden Zusammen= giehung bestimmte leibliche Dafenn beffelben.

Je einfacher also ber ganze Apparat organischer Bilbung ift, besto mehr wirb man es begreiflich sinden, daß die Gegenswirtung unmittelbar auf den Reiz folgt, ja darum kommen bergleichen Phänomene selbst schon bei Pflanzen vor; wie denn das plögliche Senken der Blätter einer Mimose, oder deren Zusammenklappen bei einer Dionnen, unmittelbar nach der Berührung, ganz bekannte Thatsachen sind, ja gerade diese Källe werden recht geeignet senn, sich es deutlich zu machen, daß zwischen dem oben erwähnten langsamen Umgestalten gesammeter Pflanzenbilbung durch veränderte äußere Berhältnisse und dem plöglichen Umgestalten einer vorübergehenden Bewegung nach einer einzigen äußern Einwirkung, durchaus kein ganz absoluter, sondern nur ein relativer und zeitweiliger Unter=

schieb besteht, benn in beiben Fallen ift es nur die von einer innern Spiegelung afficirte Ibee, welche im ersten andauernd, im andern aber als augenblickliche Regung durch Umanberung bes Leiblichen fich kund macht.

Ift man jest fo weit, biefes mertwurbige Berhaltnig von Einwirtung und Gegenwirtung im Allgemeinen aus biefem Befichtspuntte richtig ju faffen, und barin ben mefentlichen Erflarungsgrund von Reig und Gegenwirtung gu ertennen, fo wird man jugleich vorbereitet fenn, einzufeben, bag unter gewiffen Umftanben auch wohl eine Entwicklung bes Lebens werbe vortommen tonnen, bei welcher bie Ibee an und fur fich bie Initiative zu ergreifen und burch eigenthumliche felbft= ftanbige Umftimmungen (welche bann ben Ramen eines Attes innern freien Billens bekommt) befondere Umftimmungen bes Leiblichen zu feten im Stande ift. - Es wird aber einleuch= ten, bag ju biefer bobe eines Willensattes ber Organismus fich nur zu entwickeln vermag unter Bebingung theils befon= bere vollenbeter, mannichfaltiger und tiefbebeutfamer Bilbung, theils vielfach vorhergegangener Spiegelungen an ber 3bee von Außen, fo bag auch hier jenes Prometheische abermals fich geltend macht, welches nur ba, wo biefes Bobere ber Idee als ein Ewiges bereits gegeben war, eben die Bilbung lange zuvor begrundet und ausführt, welche bann fpaterbin, unter Conflict mit ber Belt, jenes an fich eigentlich immer Borhandene nun zu einem in ber Birklichkeit Borhandenen werben läßt.

Jedenfalls kann ich es übrigens hier nur anftreben, ben Begriff biefer steten Bechfelftrahlung zwischen Urbild und Abbild in ber Erkenntniß bes Lefers im Allgemeinen aufzuerbauen; benn im Ginzelnen die Ginsicht in biefe Geheimeniffe zu entwickeln, gehört zu ben allerschwierigsten Aufgaben ber Wiffenschaft überhaupt und ist ohne genaue Renntniß bes Allerspeciellsten im Baue bes Organismus zu verfolgen geradezu

unmöglich. Ich hoffe indeß in Bahrheit, daß, wer nur der Richtung obiger Betrachtungen recht sorgfältig nachgegangen ift, dem wird doch darin der eigentliche Schlüffel gegeben senn, um nun auch Das, was ich im Folgenden in Umrissen von Sinnesorganen, Rervenleben und Bewegungsgebilden darzulegen vermag, in dem Sinne aufzufassen und zu verstehen, daß es ihm wahrhaft dienen könne, als Vervollständigung der sämmtlichen in der "Phyche" über Entwicklung und Bollendung bes Geistes gegebenen Darstellungen.

## 1. Bom Rervenfpftem unb Rervenleben.

Das Erfte muß es febn, wenn man Renntnig erhalten will, von der Art und Beife, wie unfere Physis im ibealen Sinne eben fo aufzunehmen und auszugeben vermag, wie fie im realen Sinne Stoffe berangieht und ausstößt, bag man einen beutlichen Begriff faffe von bem, mas Rerv und Rerven= leben heißt. Gine Ahnung von ber großen Bebeutung bes Rervenlebens hat faft Jeber, wie es bie in's Bolt überge= gangenen Ausbrude "Rerv eines Unternehmens", "nervig" und bergleichen beweifen; eine flare Borftellung gehort im Allgemeinen, abgesehen von den wirklichen Physiologen, ju ben großen Ausnahmen. — Schon wenn wir uns aber an bas erinnern, was oben von garteren und gröberen Apparaten und leichter ober ichwerer zu afficirenber organischer Subftanz gefagt worben ift, muß es einleuchten, bag, wenn Bebilbe in unferer Bhufis fich entwickeln follen, welche nicht bas Neugere felbft, fonbern nur ben Conflict bes Meußern mit unferem Organismus aufzunehmen und in eben bem Sinne auf Aeußeres gegenzuwirten bestimmt finb, fo muffen biejenigen Apparate unferer Physis, welche einer folden Bebeutung entsprechen follen, burchaus ben garteften Bilbungen angehören, welche irgend gebacht werben tonnen. - Die Bebeutung muffen biefe Gebilse haben, einen Leitungsapparat ber vollenbetsten Feinheit barzustellen zwischen den Stellen bes Organismus wo er Einbrude der Außenwelt zu empfangen, und benen wo. er Wirkungen nach Außen zu übertragen im Stande ist, und diese Leitung selbst wieder wird keine unmittelbare und unbedingte seyn dürfen, sondern, damit auch die eigene Idee des Individuums gehörig repräsentirt werde, wird sie in der Mitte zwischen Einwirkung und Gegenwirkung einen Brennpunkt, einen mittleren herd darstellen muffen, in welchem späterhin, bei Entwicklung innerer Freiheit, die Möglichkeit geboten ist, auf äußere Einwirkungen gelegentlich auch keine Rückwirkung folgen zu lassen, oder eine Wirkung auszustrahlen, wo auch keine Einwirkung vorhergegangen ist.

Unter ben rein physikalischen Apparaten haben wir einen, ber bem Begriffe bessen, was hiernach vom Rervensystem und Rervenleben gesorbert werben soll, mit ausnehmender Aehn=lichkeit entspricht und dies ist der elektromagnetische Telegraph. — Denken wir ein Land, dessen Gränzen mit vielfältigen Stationen solcher Telegraphen umgeben sind, und bessen Inneres eine große Menge solcher Leitungsbrähte durchziehen, so wissen wir, daß irgend eine Rachricht welche das Neußerste des Landes erreicht, mit Bligesschnelle theils zur Hauptstadt übergetragen werden, theils auch dort Uebersendung von Gegenordres zu Ergreifung thätiger Maßregeln nach den Gränzen veranlassen kann.

In biefer Verrichtung nun haben wir bas vollständige Abbild der geheimnisvollen Bildung des Nervenspstems, und es wird hier zunächst von Wichtigkeit sehn, wieder, ohne irgend in ein anatomisches Detail einzugehen, von dem Wesentlichen seiner Gestaltung einen Begriff zu gewähren. — Will man sich aber zuvor einigermaaßen zurückrufen, wie sehr das Gefäßespstem des Blutes in Bezug auf materielle Aufnahme und Ausgabe gerabe so das Vermittelnde darstellt, wie es nach

bem Bisberigen bie Bebeutung bes Nervenspftems fenn mußte gang abulich in ibeeller Begiebung fich ju verhalten, fo lagt fich wohl hiernach icon erwarten, bag, wie gwifchen Blutund Rervenleben überhaupt, fo auch zwifden ber Geftaltung beiber Spfteme, eine gewiffe entichiebene Analogie nicht fehlen burfe, und mit iconer Gefesmäßigkeit bewährt bie Ratur biefe Borausfepung icon ba, wo wir bas erfte Werben biefer Bebilbe beobachten. — Deffnet man g. B. bas bebrutete Gi nur nach wenigen Tagen ber Bebrutung, fo erkennt man an bem werbenden kleinen Geschöpf gegenüber bem so früh schon pulfirenden Bergen und feiner größten langs bes Rudens absteigenden Schlagaber, bei mäßiger Bergrößerung, einen garten, mafferhellen, nach oben über bem Bergen blafenformig angeschwollenen Raual, um welchen herum bie erften Fragmente ber Wirbelfäule fich alsbalb kenntlich machen. In biefem Ranal nun und feiner oberen Anschwellung ftellt fich bar bie Anlage bestenigen Organes, welches ber mittlere Berb, ober bie icon nach obigen Boraussenungen geforderte Gentral= stelle bes ganzen Systems seyn soll, b. h. bie Anlage bes Ruckenmarks und bes Gehirns; und, wie bas Wachsthum bes Thierchens zunimmt und fich vollendet, vermehren fich in's Unermeßliche, ganz wie die Blutgefäßverzweigungen jener großen Schlagaber, fo bie ebenfalls querft in Form feinfter Ranale auftretenben, ausstrahlenben Bergweigungen bes Rudenmarts und Behirns, und bilben fo bas große Bange, welches wir ein Nervensuftem nennen. — Auch biefe erften, gartwanbigen, glashellen Ranale nun, in welchen fich Rudenmart und Rerven ursprünglich barftellen, fie find mit einem Inhalt gefüllt, welcher, wie beim Blutgefäßipftem, aus Kluffigfeit und bier glashellen Zellmonaben befteht. Wenn aber biefer Inhalt in den Blutgefäßen gleich ursprünglich in unausgesetter strömen= ber Bewegung fich befant, fo ift er in bem Rervenfpftem in Killer, geheimnigvoller Rube verfcbloffen, und bies ift es nun woburch begünstigt wird, baß bei fortschreitendem Bachsthum es hier nicht mehr bei Bilbung ber Zellmonaden bleibt, fonsbern baß allmälig, und zwar schon zeitig, eine Berwandlung Statt hat, und in gleichem Maaße als die meisten Zellen verschwinden, ein höcht merkwürdiges System feinster Fasern bort anschießt, Fasern, welche die ganze Rervenstrahlung allmälig burchsehen, und welche, so wie sie sich vollenden, ein System von Leitungslinien bilben, in welchem volltommen nach Art ber Leitungsbrähte am elektrischen Telegraphen, nur unendelich feiner, ein vollständiger Apparat der Leitung des Rervenslebens dargestellt wird.

Bur Berfinnlichung biefer Bilbung ftelle a ein Stücken eines zart embryonischen Rerven bar, noch mit Giflüssigkeit und Zellen gefüllt, während b einen Theil eines ausgebilbeten Nerven zeigt, in welchem nur an ber angeschwollenen Stelle noch einige Zellen übrig geblieben sind, während ber übrige Inhalt zu Leitungsfasern — ober wie sie anatomisch genannt zu werden pflegen — Nerven-Brimitivfasern — sich entwickelt hat.



Es ist wohl leicht zu begreifen, baß, sobalb einmal burch Beobachtung und Bersuche, beren Räheres ich noch erwähnen werbe, sich herausgestellt hatte, baß biese Brimitivsasern die eigentlichen Leitungslinien bes Nervenlebens bezeichnen, man alle Rühe angewendet haben werbe, um über ben Berlauf und über die Enden berfelben vollkommen in's Rlare zu gelangen; und so sind benn auch unter Beihalfe bester Mitrostope

und vieler Beit und Dube in ben letten Sahren eine Denge von Untersuchungen in biefer hinficht geführt worben, und boch barf noch Riemand fagen, bag er bisber zu einem gang vollstänbigen Refultate hieruber gelangt fen. Das, mas als bas allgemein Gultigfte hierüber angesehen werben barf, möchte Rolgenbes fenn: - Buerft ift es freilich wichtig, von biefen Primitivfafern felbft eine richtige Borftellung fich zu schaffen, und ich mußte in biefer Begiehung tein befferes Bilb gu geben, als bas eines fehr feinen, glashellen Spinnenfabens, in weldem aber noch ein innerfter, burchfichtiger, Dart = artiger Inhalt und eine eben fo glasartige Scheibe unterschieben werben konnen. Die Starke einer folden Rafer ift fo außer= orbentlich gering, bag nur icharffte Bergrößerungen fie voll= kommen fichtbar werben laffen, inbem bie Dide berfelben gewöhnlich nur bie eines Blutkörperchens, b. h. etwa 1/350 einer Linie, beträgt, obwohl auch Fafern vortommen, welche taum 1/1940 einer Linie fart finb. Mehrere folche Kafern liegen bann jebesmal in einer Scheibe eingeschloffen, welche man als Rervenhulle (Neurilema) bezeichnet, und welche auch wohl um viele Bunbel ale ftartere Sulle fich wiederholt. Die Fafern selbst verlaufen mit ziemlich seltenen Ausnahmen überall als ungetheilte gartefte Faben, und ba faft tein Buntt bes Innern ober Meußern unferes Rorpers ift, von welchem nicht Faben biefer Art bis ju ben großen Gentralftellen, b. h. jum Rudenmart und Gehirn, fich fortfetten, fo tann man berechnen, bağ mehrere Millionen biefer fo unfäglich feinen und weichen eiftoffigen Gebilbe ben Rorper in Strahlen burchzieben, beren beträchtliche gange von 2-3-4-5 Ruf und mehr auf bas Seltfamfte mit ihrer ausnehmenben Reinheit tontraftirt. Che wir weiter geben, werben indeg fogleich bie Lebens= und Leitungserscheinungen an biefen Fafern gur Darftellung gu bringen fenn; benn hiernach erft wird bie wichtige Bebeutung ber Frage nach Anfang und Enbe berfelben recht flar uber=

blidt werben tonnen. Das Beispiel bes elettrifchen Telegraphen wird auch bier namentlich lichtgebend fenn, benn es ftellt fich fofort beraus, bag bie Drabte beffelben ganglich bebeutungslos fenn murden, fobalb nicht in Kolge eines bamit in Berbinbung gebrachten galvanischen Apparates fie periobisch ber galvanischen Strömung ben Weg barbieten tonnten. - Es ift aber That= fache bag im Nervenspftem, in feiner lebenbigen Berbinbung mit ber Blutftromung und ber Ernahrungefunktion überhaupt, eine febr eigenthumliche Lebensthatigfeit fich entwickelt, welche eine gewiffe Bermandtichaft mit ber elektrischen ober galvanischen Strömung unläugbar baburch ju erfennen gibt, baß fie in ähnlicher Weise wie jene bes Galvanometer afficirt. nennt biefes Agens ber Rervensubstang: Rerventhatigfeit ober Innervation, und bag baffelbe, einmal erzeugt, einer zweifachen Strömung fähig fen - einer Strömung gegen bie Beripherie bes Rorpers (ber centrifugale Strom), und einer von der Peripherie nach ben Centralorganen hin (ber centri= petale Strom), bies ergeben bie einfachften Experimente. 3ch lege 3. B. an einem Thiere bie Nerven bes Schenkels frei, und reize nun eine Fußzehe mit einem scharfen Instrument und alsbalb wirb biefer entfernte ortliche Schmerg, fo lange ber Rery unverfehrt ift, jum Behirn fich fortpflangen, und bas Thier wird lebhafte Zeichen seiner Qual in Auge, Stimme und Gliebern verrathen. Durchschneibe ich bagegen ben freigelegten Nerven, ober lege ein Band fest um benfelben, fo fann ich ben Suß fo heftig reigen als ich will, und feine ver= fündende centripetale Innervationsströmung wird mehr jum hirn gelangen. — Daffelbe ift umgekehrt hinfichtlich ber centrifugalen Strömung ber Fall; benn fo lange bie ju ben Musteln eines Fuges gehenden Rerven unverfehrt erhalten find, wird bas Thier, wenn man feinen Willen anregt, ben Ruß zu bewegen, fofort biefer Anregung Rolge geben konnen; bagegen wird biefe Möglichkeit fogleich aufhoren, menn ber Rerv jener Dusteln unterbunben ober burchichnitten ift, benn von bem Augenblick an erleibet ber Innervationsftrom an jener Stelle nothwendig fofort eine vollftandige Unterbrechung. so ungefähr, wie ber galvanische Telegraph sogleich aufhört zu wirken, wenn ber Leitungsbraht zerbrochen wirb. -- Fragt man aber nun weiter nach ber Erzeugungsftelle biefer Lebensthätigfeit bes Rerven - fo ftellt fich eben baburch, bag in ben Rervenfafern nur bie Leitung reprafentirt wirb, mit Bestimmtheit beraus, bag gang fo, wie bas Leben bes Blutes wefentlich in feinen Bluttorperchen bestand, auf gleiche Beife bie ursprunglichen inneren Gebilbe bes Rerven, b. h. bie an vielen, namentlich ben centralen Stellen bes Rerveninftems, übrig bleibenben Millionen von Bellen bes Rervenmarts, bie Organe barftellen, in und an welchen biefes Agens auf ge= heimnigvolle Beife unter Mitwirfung bes Blutlebens fich stetig entbindet. — Ronnte man baber jene Kasern ben Lei= tungsbrahten bes galvanischen Telegraphen vergleichen, fo muffen nun jene Bellen, beren größere ben Ramen ber Banglientugeln erhalten, volltommen ber galvanifchen Batterie gleichfteben, ale von welcher bie Stromung ber Drabte angeregt wirb. Hierbei ift es übrigens noch als eine große und bebeutungevolle Anglogie aufzuführen, daß jene größeren Bellen, jene fogenannten Banglienfugeln in ihrer mitroftopifden Beschaffenheit es allein finb, welche bas gang vollkommene Abbild berjenigen Urzelle barftellen, welche wir im Anfange biefer Betrachtungen als bas eigentliche ur= sprüngliche Gi ber Physis haben tennen lernen, b. h. alfo besienigen Bebilbes, in welcher fich bie 3bee eines menfch= lich Lebenbigen querft und ursprünglich allein verkörpert. -Aus alle biefem folgt, bag fur Jeben, ber fich über bas leben unferer Rerven einen volltommen bentlichen Begriff bilben will, es als wichtigfte Thatfache festzuhalten fen, bag zwei Clemente es gebe, in benen biefes Leben allein fich begrunbet, fie beißen Bellen ober bas Rervenmart (fleinere Bellen und größere ober Ganglientugeln) und Leitungsfafern; welche lenteren benn hauptfächlich bie balb ftarteren, balb fcmacheren, ben gangen Organismus burchgichenben Rervenfaben und Rervengeflechte bilben; bie erfteren haufen fich (jeboch überall mit Rafern untermengt) in ben eigentlichen Berben bes Rervenlebens, namentlich im hirn und Rudenmart, und in ben tleineren verftreuten heerben an, welche man Rervenknoten ober Ganglien nennt, und hierburch wie burch die Rerven felbft, wird fonach endlich ber wunderbare Apparat hergestellt moburch einerseits, ohne bag wirkliche Stoffe ber Augenwelt einbringen, ber Conflict mit ber Außenwelt zu ben bochften Centralftellen geleitet und bort empfunden werden, ober woburch anbererfeits Umftimmung in ben Centralftellen wieber nach Außen geleitet und ein Conflict mit ber Außenwelt veranlaßt werben fann.

In Wahrheit darf hiermit für unfern Zwed alles weiters anatomische Detail abgelehnt bleiben, und ber Leser weiß genug, um sich das Rervenleben seiner Physis im Allgemeinen verständlich zu machen, wenn er nur den Gegensat hinreichend festhält, welcher zwischen den zwei verschiedenen Elementen dieses Systems besteht, und wenn er die Bertheilung dieser Clemente auf Centraltheile und Rervensäden genugsam festzuhalten vermag; nur über die Endigung der Primitivnervenzahalten und über die Art der Strömung der Innervation an diesen Leitungslinien selbst, wird es daher jest nöthig seyn, sich noch etwas bestimmter zu verbreiten.

Was das Erstere betrifft, so wird es mit bem Zweiten in so fern in genauem Zusammenhang stehen, als sofort klar wird, daß, wenn die Innervation nur irgend eine Aehnlichkeit mit galvanischer Elektricität haben soll — was doch aus vielen Gründen behauptet werden darf — die Endigungen der Fasern nothwendig bergestalt beschaffen senn müffen, daß eine wirkliche

Strömung möglich werde, b. h. es durfen keine absoluten Endigungen als allgemeines Geset vorkommen, sondern es muffen irgendwie Uebergänge und Umbiegungen einer Faser in die andere vorhanden seyn. — Soll nämlich ein elektrischer Telegraph wirken, so ist die einfachste Forderung "die geschlossen Rette", d. h. der Zinkpol und der Aupferpol der galvanischen Batterie muffen durch die Leitungsdrähte zu einem continuirenden Bogen geschlossen seyn, so:





+ fen ber Bint-, - ber Rupferpol, fo wird ber Strom burch ben Draht a b nur bann auf die Magnetnabel wirken, wenn + unb - burch ben feuchten Leiter ober eine ficifige Sala= lofung, und a und b wieber mit + und - ju einem ge= fcoloffenen Bangen verbunden find. Go wie ich a von - ober b von + trenne, ober bie Berbinbung zwischen + und anfhebe, bort auch bie galvanische Wirfung auf. — Stellen wir nun an die Stelle von + und - die Bellmonaben bes Gehirns, ber Ganglien ober bes Rudenmarts, unb an bie Stelle von a b bie Brimitivfafern, fo folgt aus ber Analogie beiber: bas Rervenleben tonne fich nur außern: unter ber Bebingung einmal, bag bie Bellen burch ein leitenbes Medium unter fich verbunden fepen, und ein andermal, bag Rets je zwei Brimitivfafern eine Berbinbung zu einem ge= foloffenen Bogen berftellen. — Bas bie Bellen betrifft, fo ift bay fie unter einander in Berbindung fepen, fchon gefest baburd, baf fie jufammengebrangt in ben Centralmaffen von gemeinsamer Bilbungefluffigfeit umfpult liegen, und was die Brimitivfafern betrifft, fo ift fo viel gewiß, baß fie an ihren

inneren centralen Enben fammtlich in Gentralmaffen einbrin= gen, es ift auch gewiß, bag einzelne unmittelbar an Bellmonaben - namentlich Ganalientugeln aufhören, und es ift minbeftene febr mahrscheinlich, daß bie übrigen entweber zwi= fchen biefen Bellmonaben auf unbestimmte Beife auslaufenb fich verlieren, ober noch wahrscheinlicher, bag baselbst je zwei und zwei in Bogen fich foliegen. - Es ware alfo nur noch bie außere Enbigung ber Brimitivfasern, bie, welche in ben einzelnen Geweben und an ber Peripherie bes Körpers gelegen ift, zu erörtern übrig, und auch in biefer hinficht haben an febr vielen Orten unabweisbare Umbiegungen, Uebergange einer gafer in die andere - Schlingen - fich auffinden laffen, während an einzelnen Orten entschieben ein Aufhören mit freien Enben vorkommt, und in anberen wohl auch ftrablige Bertheilungen ber letten Saferenben Statt haben, wobei aber bann immer noch es fehr mahrscheinlich bleibt, daß alle vertheilten Kasern in letten feinsten Enben wieber in anbere ebenfo feine Fafern übergeben, ober wobei auch vorauszufegen ift, bag bie zwifchen ihnen ergoffene Bilbungefluffigteit als Leitung biene. — Ein bem Obigen entsprechenbes Schema für biefe Elemente bes Rervenlebens ließe fich alfo ohngefahr ebenfo barftellen wie fur ben galvanischen Bogen, namlich fo:



wobei also in \* die Zellmonaben ber Centralmaffen, und namentlich bie bes Gehirns, und in a b und a' b' bie Bogen ber Primitivfafern bargestellt waren. Die verschiebenen Doglichkeiten ber Enben ber letteren find hier mit angebeutet bei ab Brimitivfafern, welche nach Außen und Innen Schlingen bilben, bei a' b' bas Entspringen aus Ganglienkugeln, bei c bas durch Beräftelung sich Endigen einzelner Fasern, wo aber bie seiusten Aeste, entweber unmittelbar ober burch zwischen= gelegtes Flussiges wieber in einander übergehen und auf biese Beise wahrscheinlich immer geschlossene Bögen bilben.

Gewiß! sich nur einigermaßen eine Borstellung bavon zu machen, wie nun Borrichtungen bieser Art millionenfältig im Körper sich wiederholen, ist keine leichte Forberung! allein wer irgend herantritt an ben Wunderbau der Physis, und wer auch nur in synthetischer Weise einen Ueberblick berselben ershalten will, der muß sich freilich gefaßt machen, nicht ohne eine gewisse strenge und consequente Ausmerksamkeit zum Ziele gelangen zu können. Ist doch schon — wer bei einer Eisenbahn sich die Einrichtung eines galvanischen Telegraphen zeigen lassen will, zu strengem Ausmerken genöthigt, wenn er hier begreifen will — und die Bollkommenheit und Keinheit des Organismus will doch noch etwas mehr sagen, als ein physikalischer Apparat.

Berweilen wir nun noch etwas bei jenen wunderbaren Strömungen bes Rervenlebens felbft, welche wir mit bem Ramen der Junervation bezeichneten, fo führt und eine folche Betrachtung fogleich wieber zu bem oben besprochenen geheim= nifvollen Berhaltnif, awifden bem atherhaft Leiblichen unb bem ibeenhaft Geistigen unseres Wesens. Wenn nämlich alle Umftimmung bes atherhaft Leiblichen an und fur fich, burch beffen polares Berhältniß zu bem ibeenhaft Beistigen, bem lettern unmittelbar irgend eine Spiegelung zuwerfen muß, so barf man boch fagen, bag nur biejenige Umstimmung bes Leiblichen in une, welche an jenen eigenthumlichen Strömungen bes Rervenlebens vortommt, von der Art ift, bag ihre ibeelle Spiegelung, an und für fich felbft, ju einem Bebanten werben tann, ich fage werben tann; benn auch hier find nicht alle polaren Spiegelungen fogleich Regungen bes be= 21 Carus, Bbbfis.

wußten Beiftes, auch hier tommen viele Umftimmungen bes Rervenlebens por, welche nur als unbewußte Umftimmungen ber Seele fich tunb geben, aber bie Doglichteit ber bewußten Umftimmung, bie Doglichkeit bes wirklichen Bervortretens bes Bebantens tann boch nur von ber Innervation ausgeben. Rur bie Innervation, bas befonbere Leben ber feltfam em= bryonifch weichen hirn= und Rervenfubstang ift bas, was im Organismus gart genug ift, um burch einen Bebanten polarifirt zu werben und hinwieberum in feiner Bolarifation einen Bebanten zu erzeugen; - jeber Bebante in und ift leiblich bedingt von irgend einer garteften Bewegung biefer Inner= vation, und eine gartefte Bewegung ber Innervation ift es auch wieber allein, welche in einem Bebanten fich vergei= Rigen fann, und wenn wir baber weiter oben es aussprachen: man burfe in gewiffem Sinne ben gangen Rörper als ein Sinnesorgan bezeichnen, fo wird man nun begreifen, warum man im gangen Rorper nur bas Rervensuftem und ind= besondere nur feinen großen centralen Berb - bas Bebirn - mit bem Ramen eines Seelen= ober Beiftesorgans belegen barf. — Uebrigens hat fich nun icon aus bem vorigen ergeben, bag bie Strömung ber Innervation in ben einzelnen Rerven eine zweifache fen: eine von ben Centralmaffen nach außen gerichtete - centrifugale - und eine von ben Außen= gebilden nach ben Centralmaffen gerichtete - centripetale, und es ift hier nur noch beigufugen, bag, wenn in jebem tletnen Rervenfafertreife beibe Arten von Stromungen allgeit untrennbar verbunden fenn muffen, eben weil nur fo bie ge= foloffene Rette überhaupt bargeftellt werben fann, boch auch barin bie einzelnen Rerven und Rervenfaferbundel fich mefent= lich von einander unterscheiben, bag in einigen vorzugeweise bie einwarts gekehrte, in anberen vorzugsweise bie auswarts gewenbete Richtung bie vorherrichenbe ift. Man nennt bie erfteren, welche inebefondere Reig-Empfindung nach bem See-

lenorgan leiten, fenfible Rerven, wohin hauptfächlich bie brei großen Sinnesnerven bes hirns, bie bes Beruchs, bes Befichts und bes Bebors, fowie bie von ben oberen Wurzeln ber Rudenmartsnerven ausgehenden Faferbunbel gehören; bie anderen hirnnerven, fowte bie aus ben unteren Burgeln ber Rudenmartenerven entspringenben Faferbunbel, welche insbesondere zu ben Ruskeln fich verbreiten nennt man bewegenbe - motorifche - Rerven, wobet inbeg fehr hervorzuheben ift, bag feineswegs alle nach Augen ftrebende Birfung ber Rerven allein eine wirklich raumlich bewegenbe - motorifche - fen, indem die Ginwirkung auf Berbauung, Athmung und Absonderung, ohne gerade bewegenb ju fenn, boch bebeutenb genug ift; fie ift eine Birtung, welche man fich vielleicht am besten burch bie befondere Dacht ber Elettricitat auf ichnelleres Reimen von Pflanzensaamen, auf Fortidreiten ober Aufhalten demifder Proceffe u. f. w. beutlich ju machen im Stanbe fenn wirb. - Ferner ift es auch wichtig, bağ man überall baran festhalte, wie überhaupt jebe Stromung ber Innervation, wenn auch bas centripetale ober bas centrifugale Element vorwiegt, boch als Stromung in einer gefcoloffenen Rette beibe Elemente jugleich enthalten muß; nur von hier aus erklart es fich einerfeits, bag wir fühlen, wie allemal auch bas Aufnehmen einer Sinnes-Empfindung, 3. B. angestrengtes Boren, Sehen u. f. w. mit einer aktiven Rraftaufwendung verbunden fen, fo bag es in ber Lange Er= mubung herbeiführt, und anbererfeite, bag auch eine anhaltenbe Gegenwirtung nach Außen, am meiften anhaltende Mustel= bewegung, eine besondere Empfindung von biefem Thun in's Innere ftromend bewirke; eine Bahrheit, aus welcher wieber folgt, bag ohne attive Rerventhatigfeit ber Sinnesnerv feine Empfindung gewähren konne (fo wird juweilen bas Auge offen fteben, ohne ju feben, bas Ohr, ohne ju boren) und ebenfo werben hierburch bie angenehmen Empfindungen einer freudig

und fraftig vollzogenen Bewegung, sowie bie faft fcmerglichen einer mubiam vollzogenen, binreidenb und volltanbig erflart.

3ft es nun aber icon ichwer, bie angeheure Dannich= faltigfeit einer in biefer Beife raftlos einwarts und auswarts ftromenben Innervation in une fich einigermaagen vorftellig ju machen, und bie erstaunliche Complication ju benten, wie in jedem Augenblick an Taufenben von Brimitivfafern, mit ber Schnelligkeit bes Bliges, Stromungen von ber Beripherie nach bem hirn und von bem hirn nach ber Beripherie fich bewegen und fich fortwährend freugen, ohne fich je gu ftoren und ohne bag eine bie andere in ihrem isolirten Bange verrudte, fo wird es enblich auch ber lebhafteften Phantafie faft unmöglich, ju benten, wie nun innerhalb bes myfteriofen Baues ber Centralmaffen felbft, und namentlich bes hirns, biefe Stromungen fich verhalten. — Es war namlich oben ichon berührt worben, einmal, bag auf eine hochft mertwurbige unb für uns weiter burchaus unerklarliche Beife, bie burch ein= warts ftromende Innervation borthin geleiteten Sinneseinbrude an ben Bellmonaben bes hirns bergeftalt haften und bleibenb werben, bag von Beit ju Beit fie immer wieber neu ju erwachen und mit Deutlichkeit in ben Spiegelungen ber Ibee bem Beifte vorftellig ju werben im Stande find, und ein andermal, bag auch in biefen Centralmaffen eigenthumliche und vielfältige Faferspfteme vortommen, welche naturlich teine anbere Bestimmung haben fonnen (ba fie auf Meußeres un= . mittelbar fich burchaus nicht weiter beziehen), als im Innern ber hirnsubstang bie Berbinbungebogen gu bilben, burch welche bas Bergleichen und Combiniren aller bort haftenben Sinnes= vorstellungen überhaupt möglich wirb. — Um fich bies gang tlar zu machen, bente man fonach, welche Maffe von Ginnes= einbruden nur ein Tag unserm Seelenorgan guführt! taufenbe von Befichte-, Bebore-, Beruche-, Befchmadeempfinbungen werben mahrgenommen, und mahrend gleichgultige Ginbrude

1

fonell wieber verfdwinden, bleiben andere bie fich oftmals wieberholen, ober an fich fehr machtig find, bergeftalt feft, dağ auch nach langer Zeit, burch Willfur, ober im Traume, ober burch verwandte Ginbrude fie fogleich wieber jum Gr= wachen tommen fonnen — (ein Borgang, welchen wir uns etwa wie ein plogliches Phosphoresciren ber betreffenben Birnzellen bilblich verfinnlichen mogen). - Es verftebt fich hierbei, bag bann, wenn bie hirnfubstang (wie im erften Rinbesalter) noch fehr weich ift und fonell in ihrer Bilbung umgeanbert und erneut wirb, auch bie Ginbrude folcher Sinnesvorstellungen balb verschwinden, und wir werben bes= halb finben, baf g. B. ben Berfonen, welche icon im zweiten bis vierten Lebensjahre ihr Sehvermogen verloren batten, fpater fo gang bie Befichtevorstellungen schwinden, bag fie nicht einmal mehr im Traume fich als febenb gewahren, mahrenb Anberen, benen bas Augenlicht erft fpater verschwanb, lange noch Befichtsvorftellungen und Traume vom Seben gurudbleiben. -Allein nicht genug nun, bag viele biefer Ginbrude fo an unb für fich bleibenb finb, fo ift nun fcon bei ber Ermahnung bes Sprachvermogens und ber Sprache felbft, barauf aufmerkfam gemacht worben, daß ber Beift in geheimnigvoller Beife burch eine eigenthumliche Selbstichopfung in ben Borten ber Sprache, Aequivalente ber 3been unb Sa= den hervorruft, welche gang gleich ben unmittelbaren Gin= brücken der Außenwelt an bestimmten Aeußerungen der In= nervation haften, und erst burch den ungeheuren Reichthum dieser Aequivalente, in Berbinbung mit jenen unmittelbaren Sinnesvorstellungen, wirb bann bas unermegliche Material gebilbet, an beffen Borhanbenfenn und an bie freie Gebahrung mit bemfelben allein bie bobere Entwidlung ber Seele gum felbftbewußten, bentenben Beifte möglich wirb. Dag es fich hierbei verftehe, bag keineswegs ruhenb und jebe Borftellung für fich allein, fonbern nur burch raftlos bewegte Stromung

und eine alle bie Millionen von Borftellungen, mittels eben fo viel Millionen leitender Berbindungefafern in vielfältigfte Bechselbeziehung und Berbindung fegende Thatigfeit, jene wunderbare Beiftesoperation in une bedingt fenn tonne, welche wir mit bem Namen bes Dentens belegen, bies wird jest von felbft flar fenn; aber ein Anberes ift es, wenn wir fragen, ob es auch mit ber gewaltigften Phantafie möglich werben tonne, einen wirflichen Ginblid und ein flareres Begreifen fich zu verschaffen von ber ungeheuren Complication aller biefer ber geiftigen Bewegung entsprechenben phyfifchen Bewegung bes Seelenorgans! - Gewiß, nur wer es vermochte, bie Angahl von Sternen-Belten gu benten, welche im unermeglichen Raume in ichwindelnder und boch fest geregelter Bewegung burcheinanber ichwingen, und alle ben Strahlen= fustemen zu folgen, mittels beren in unenblichen Bibrationen bes Lichtathers jene Bestirne alle verbunden find, Der vermochte allenfalls auch einen Begriff von bem innern Leben, von ben Taufenben von Innervationsftromungen und Berben neuer Innervationsschöpfungen fich zu bilben, welche in bem vollständig entwickelten hirn eines bentenben Menfchen vorbanben fenn muffen. -- Richt unwichtig ift babei noch, bag man fich gegenständlich halte, wie bies geheimnigvolle Organ bes bentenben Beiftes gewöhnlich ein fehr betrachtliches Bolumen von einigen 40 bis 50 Ungen erreicht, und wie felbft ben eiftoffigen Glementen, welche feine Millionen von Bellen unb Kafern ausmachen, eine beträchtliche Maffe (über 1/2 Unge) ber feurigsten, leicht verbrennlichften aller Subftangen - b. i. bes Phosphors - beigemischt fen, als welches ohne Zweifel nicht unwichtig ift fur bie Erklarung mancher leuchtenben Phanomene ber Augennerven und abnlicher Lichterscheinungen und mit welchen es vielleicht in myfteriofer Berbindung fteben tonnte, bag von befonbers fenfitiven Menfchen (b. i. folden, welche nach Reichenbach's Berfuchen felbft eine leuchtenbe

Atmosphäre bes Magnets im Dunkeln gewahr werben) ju= weilen Strahlen und Glorien um bas haupt besonders be= geistigter Manner ober Frauen gesehen worden seyn sollen.

Naturlich wird aber auch Niemand biefe großen und be= beutungevollen Borgange im hirn tiefer ju bebenten vermögen, ohne fogleich fich zu überzeugen, wie viel auf bie burch ein noch unbewußtes Leben bervorgebenbe Bilbung bes Seelen= organs antommen muffe, um bie Macht und Art bes Denfens ju bestimmen; man wird fich überzeugen, daß ein vertummertes ober trantes hirn unmöglich reiner und großer Gebanten fabig fen, und bag eine hobere Ausbilbung biefes Organs bie erfte Bebingung gebe gur bobern Ausbilbung bes Beiftes, ja man wird nun um fo beutlicher bie Bahrheit von bem empfinden, mas fruber von ber Bebeutung bes immer mefent= lich von hirnbildung bestimmten Schabelbaues fur bie Anlage ju geistiger Entwicklung gefagt mar. Dabei muß ich aber auch augleich barauf bie Aufmerksamkeit bes Lefers richten, wie wenig in einem folden innerlich burch millionenfältige Leitung ver= einigten Organe irgend eine Möglichkeit vorhanden fen, gewiffe besondere Eigenschaften und Bermögen ber Scele örtlich, 3. B. burch einzelne Stellen ber hirnoberfläche, organisch ju reprafentiren; eine Annahme, auf welcher bekanntlich alles Das ruht, was man mit bem Namen Phrenologie Gall's bezeichnet hat. - In Bahrheit! wer irgend bie geheimniß= volle Bilbung eines menichlichen Behirns frei vor feinen Augen bargelegt fabe, und wem man nun versuchen wollte glauben gu machen, bag in biefem einen Quabratzoll Oberfläche bie Theosophie, in biesem andern Quabratzoll bie Rinbesliebe, in noch einem andern Quabratzoll ber Morbfinn, wieber in einem andern bie Ibealität u. f. w. eingefchloffen maren, und wer nun boch biefe gesammte Oberfläche innerlich und außerlich nur als ein Continuum erkennen mußte, ber murbe folche Bu= muthungen ohnfehlbar als Traume eines Wahnfinnigen zurud= weisen, und wurde in biefer Burudweisung nur gu wohl begrundet fenn. - Gin Anderes ift es freilich, wenn man banach fragt, ob bie größeren organischen Abtheilungen ber hirnmaffe nicht gewiffe besondere psychische Bebeutungen haben mußten? - Die analytifche Betrachtung biefes Gebilbes zeigt uns, bag es ba, wo es in ben unteren Thierklaffen querft auf= tritt, wefentlich jufammengefest erscheine aus ben brei großen, theils einfachen, theils paarigen Centralmaffen für bie brei großen Sinnesnervenpaare; bas Borbirn fur bie Riechnerven, bas Mittelbirn fur bie Sebnerven, bas Rachbirn fur bie Bornerven (f. b. Schema S. 202). - Sind beshalb urfprunglich bie Bellmonaben biefer Centralmaffen ohne Zweifel gunachft bagu beftimmt, daß an ihren Innervationesphären die Sinneseinbrude biefer besonderen Sinne haften muffen, fo erhalten fie ichon baburch unabweisbar jebe eine einigermaagen verschiebene Bebeutung; im Borbirn muffen in feiner einfachften Gestalt namentlich bie Geruchevorstellungen, im Mittelhirn bie Gefichte-, im Rachhirn bie Behörsvorstellungen haften. - Run ift aber unter ben brei großen Sinnesformen bes hauptes bie bes Befichts bie erfte, welche in ber Reihe ber Geschöpfe fich hervorhebt, und gang entsprechend bem ift auch bas Mittelbirn ursprunglich bie größte und erfte unter ben brei hirnabtheilungen, ja fie ift in ben nieberen Thieren, wo alles Seelenleben noch ein mehr unbewußtes ift und wo noch teine Spur bes felbft= bewußten Beiftes fich entwickelt hat, fogar ber alleinige Repräfentant bes gefammten hirns, - bie Anatomen nennen fie bort "ben hirnknoten"; und fo ruht ichon von ba aus bie Bebeutung bes erften, unbewußten feelifchen Dafenns mefentlich auf bem Mittelhirn, und man verfteht nur beshalb, theils warum biefe mittlere Abtheilung bes hirns querft im Embryo verhaltnigmäßig am größten, und gulett, im erwachfenen felbft= bewußten Menfchen, verhaltnigmäßig am fleinften erfceint, theils warum gerabe bas Auge, ber Blid, ber Ausbrud bes

Auges es ift, worin bie Stimmungen ber unbewußten Seele, bie Gemuthsftimmungen, am meiften fich ausbruden. Bas bie beiben anberen Sinnesformen — Gebor und Geruch — betrifft, fo ift bas Bebor ber Sinn fur bie innerlichfte Bewegung ber Dinge, und feine Centralmaffe lagert fich beshalb als Rachbirn ober fleines hirn gunachft bem Rudenmarte, jenem großen Markftamme, aus welchem alle Nerven ber Glieber, b. h. alle bie Leitungslinien bervorgeben, welche insbesondere bie Dustel= traft, bie Begenwirtung, bie That bes Organismus bestimmen. Es ift begreiflich alfo, bag im fleinen ober Rachbirn inebe= sondere bie Thattraft ber Seele symbolisch fich andeutet. -Enblich bie Sinnesart bes Geruchs - ober wie wir fie bei ben Gefcopfen bes Baffere nennen konnen, ber Bitterung, bes Auswitterns, fie ift es, woburch bas Thier querft über fein Berhaltnig zur Augenwelt, in fofern fie ihm gur Ernahrung bienen muß, fich orientirt, fie gewährt ihm bas erfte, junachft gang materiell genommene Ausspuren, Erforichen ber Belt, und die Centralmaffen, an welchen die Rerven biefes Ginnes fich enbigen, die in niederen Thierklaffen noch fo kleinen vorderen Bemifpharen bes hirne ober bie Maffen bes Borbirne, - fie können baber nichts Anderes fenn, als symbolische Erager bes erkennenben Bermögens ber Seele. Je mehr baber bas hirn und bas Rervenleben überhaupt feine nachfte Bebeutung erfüllt: bie Erforichung, bie Erfenninig ber Belt, ber Seele, ju forbern und ju vollenben, befto mehr feben wir auch von Thierklaffe ju Thierklaffe und bis jum Menfchen hinauf, bas Bolumen biefes Borhirns, biefer hemisphären anwachfen, und baburch genugfam es anbeuten, bag fie nun nicht blos für bie Geruchenerven, fonbern gulett für bas gefammte Rervenspftem ben gemeinfamen Berb, bie bochfte Centralbilbung barftellen follen. - Uebrigens fchließt eben bas Befet ber Ginheit, welches in jenem Centralifiren fich ausbrudt, es icon beutlich in fich, bag bei jeber höheren, und also namentlich bei ber vollkommenen menschlichen Entwicklung bes Gehirns, bieses Gebilbe in seiner Gesammtheit einerseits zwar als ein analytisch vielsach auseinandergelegtes, andererseits aber als ein auch durchaus synthetisch verbundenes Ganzes fortwährend gedacht werden musse, und daß also eben beshalb ein weiteres Localisiren einzelner Seelen-Eigenschaften hier nicht weiter Statt sinden könne. — Früher schon (s. S. 199) wurde deshalb in diesem Sinne auch niemals die kranioskopische Bedeutung der einzelnen Schäbel-Regionen als Lehre vom Sit einzelner Seelenkräfte, sondern nur als Lehre von der organisch en Bedeut ung der wesentlich verschiedenen Strahlungen der Seele, wie sie sich am Hirn= und Schädelbau anzeigen, dar= gestellt, eine Anschauungsweise, die sich nun, nach dem hier Gegebenen, hossentlich noch bestimmter gerechtsertigt haben wird.

So weit benn biefe außerften Umriffe von ber fymbolifchen Bebeutung ber Glieberung bes Gehirns! - Sundert anberes Merkwürdige muß ich hier übergeben, bieweil es nur bei ge= nauefter anatomifcher Renntnig verftanben werben fann, Gines jeboch will ich hier noch etwas bestimmter bervorheben, und bies ift ein Ueberblick ber Lehre von bem 3wiefach = vor= handen=fenn aller höheren Gebilbe bes Sirns. -Der Begensat gleicher rechter und linter Salfte innerhalb ber höhern Ginheit ber gesammten Physis ift überhaupt eine merkwürdige und bebeutungsvolle Thatfache in allen höheren Organismen (nur in ben nieberften, noch gang nach bem Bilbe ber Rugel ober bes Gies gebilbeten gibt es noch fein Rechts und Links, feine vorbere und hintere Flache); es ift als wenn jener große Dualismus, auf welchem alle Offenbarung bes Weltganzen ruht und welcher burch bas Berhaltniß jur Gin= beit, innerhalb welcher er erscheint, jur Trias wirb, burch ben Begensat zweier gleich wefentlicher und boch allemal etwas verschiebener Seitenhälften innerhalb ber Ginheit bes Gangen jeber boberen Bhufis bilblich fich anbeuten mußte. -

Dan barf fagen, ber Menfch ftebe burch biefes Befet gwiefach gerüftet ber Welt gegenüber, und wie er bies außerlich in ber paarigen Natur ber hoheren Sinnesorgane und burch ben Gegenfas von rechtem und linkem Arm und Bein ift, fo ift auch feinem hochften geiftigen Beburfnig mertwurbig baburch fürgesehen, bag bie sammilichen irgend bebeutenberen Sirn= organe burchaus boppelt, b. h. als rechte und linke, jeboch allemal burch Berbinbungebogen unter einander verbundene Balften vorhanden find, bergeftalt, bag nur baburch es fich erklart, wie felbft bie bebeutenbften Berlegungen und Erfrankungen zuweilen in einer Hirnbalfte vorkommen können. während die Innervationsfromungen, welche die unerläglichen Bebingungen bes Dentens find, nichts befto weniger ununter= brochen in ber anbern Balfte von Statten geben unb bas Bewußtfepn fonach immer wefentlich ungetrubt bleiben tann. -Dabei ift es übrigens noch merkwürbig bag, gleichsam um bie Berbindung beiber Seiten überall auf bas Innigfte gu erhalten, ber größte Theil ber Brimitivfafern bes Rudenmarts bei feinem Uebergange in bas Gehirn bergeftalt fich freugend verläuft, daß die größere Abtheilung ber Fafern ber rechten Rörperhalfte in bie linke hirnseite, und ber größere Theil ber Safern ber linten Rorperhalfte in bie rechte hirnseite übergeht, ein Umftanb, wodurch fich fo manche Rrantheits= erscheinungen (3. B. Fortpffangung einer hirnlabmung ber rechten Seite auf bie linke Rorperhalfte, und umgekehrt) allein erflaren läßt.

Möchte aber nun auch bisher im Ganzen flar geworden senn, wie die Fasern, und wie das wunderbare in sich gekehrte Leben der großen Nerven=Gentralmasse des Hirns zu benten sen, so bleiben doch immer noch manche wichtige und merk= würdige Phänomene übrig, denen hier ebenfalls ihre Er= läuterung gegeben werden soll. Hatten wir nämlich durch bas Borhergehende einsehen lernen, wie es gelingt, daß wir

von fo Bielem bewußte Borftellungen erlangen, fo mochte nun bas Erfte fenn, auch fich beutlich zu machen wie es zugehe, baf wir von fo viel Anberem was bas Rervensuftem bewegt und berührt, auch burchaus teine bewußten Ginbrude gu= geführt erhalten. - Go ift g. B. oben icon bemertt, wie feltfam es fen, bag wir von bem Biffen Speife, fo lange er in ber Munbhoble verweilt, beutliche Empfindung haben, fogleich aber gar nichts mehr von ihm wiffen und empfinben, wenn er ben Schlund paffirt und in bie Berbauungsorgane binabgeftiegen ift, fo fühlt von ber Frucht, bie fie unter bem Bergen trägt, bie Mutter in ben erften Monaten burchaus nichts, und auch fpaterbin nur ihre farteren Bewegungen; fo empfinben wir im gefunden Buftanbe nichts von bem Schlagen unferes herzens, von bem Berbauen unferes Magens, furg von allen ben taufenbfältigen Regungen bes vegetativen Lebens in uns; und wir fuhlen bavon nichts ju unferem Blude; benn was follte aus unferem Denten werben, mare bas Leben aller biefer Regionen ein fteter Begenftanb bewußter Borftellungen unseres Beiftes! - Rachbem alfo bas erfte Bunber flar geworden ift, warum wir hier empfinden. fo ift nun bas zweite Bunber nicht minber zu verbeutlichen, nämlich warum wir bort nicht empfinden. - 3ch gebe junachft wieber auf bas Beifpiel bes elettrifchen Tele= graphen jurud. Zebermann weiß, bag bie Leitungebrahte beffelben in ihrem gangen Berlaufe gehörig ifolirt fenn muffen, wenn bie galvanische Strömung richtig ankommen foll; es bebarf nur eines Anlegens von einigen Metallplatten an bie Drabte, und bie Leitung ift unterbrochen. Denkt man biefes fich beutlich in Beziehung auf Nervenleben, fo wird man fo= fort fich fagen konnen: um eine Rervenleitung nicht bis gur eigentlichen Centralftelle - bem hirn - gelangen zu laffen, bebarf es nur auf biefem Wege bes fich Anlagerns anziehenber Bellmonaben an bie Primitivfafern, und bie Leitung wirb

unterbrochen fenn. — In Wahrheit gibt es nun eine Menge folder Awifdenstationen für bie Brimitipfafern; bie kleineren fugel= ober linfenformigen Anbaufungen von Bellmonaben um gewiffe Rervenfaben nennen wir Rervenknoten ober Ganglien, und biefe finden fich befonders reichlich an ben Rerven ber Organe bes bilbenben Lebens (ben fogen, fympathifchen Rerven, beren größtes, mit vielen Ganglien burchwobenes Geflecht in ber Leber= und Magen=Gegend gelegen ift und mit bem Ramen bes Sonnengeflechtes belegt wirb) bie machtigfte und fammtliche Rerven bes Stammes aufnehmenbe cylinberformige Anhäufung von Bellmonaben um Brimitiv= fasern aber nennen wir bas Rudenmark. Durch biese Zwischengebilbe also, und namentlich burch bas Rudenmart, geben awar Millionen jener Leitungelinien gang ungeftort b. h. in wahrer Sfolirung - hindurch, und bringen fo ihre Melbung eines Reizes zum hirn, viele andere hingegen, und namentlich bie ber Rerven zu ben Regionen bes Bilbungs= lebens, indem fie entweber wirklich in folden Zwischenftationen aufhoren, ober bort boch fo wenig isolirt finb, bag fie ba icon fich entladen, bringen ihre Melbung nicht bis jum birn, fonbern geben vielmehr Belegenheit, bag bort bie aufgeregte Innervation ber Bellmonaben biefer Zwischenftationen fofort auf Fafern ber gegenwirkenben Ordnung überfpringt und bieburch unmittelbar eine Gegenwirkung auf ben empfangenen Reiz anregt, ohne daß das Hirn — b. h. also auch ohne daß unser Bewußtsepn — bavon Kenntniß erhält. — Wer biese mertwurbige Ginrichtung recht beutlich benten will, und wer nun erfährt, bag eben bie Brimitipfafern fammtlicher Rerven ber Organe bes Bilbungelebens theils mit vielen Ganglien versehen find (als fogen. Spftem bes sympathischen Rerven), theils bann auch noch burch bas Ruckenmark verlaufen, bem wird es ficher tein Geheimnig mehr fenn, warum wir von unferem Bilbungeleben fo wenig im Bewuftfenn erfahren,

und warum felbft bie Bewegungen in biefer Region nur unbewußt angeregt werben. - Dan nennt biejenigen Bewegungen, welche in biefem Maage burch Reize bervorgerufen werben, beren Leitung nicht bis jum birn gelangte - Refler= Bewegungen, und man fieht wohl, bag baburch gleichsam angebeutet werben foll, bag bie Innervatione=Stromung in biefem Kalle auf gegenwirkende Rerven felbft ichon reflektirt wirb, bevor fie bas hirn erreichen und jum Bewußtfenn tommen tonnte. Zebenfalls wirb man übrigens nach biefem Maagstabe etwas deutlicher bie besonders wichtige Aufgabe bes Rudenmarts fich vorftellen tonnen, ale von beffen Dartfubstang aus immer fo Bieles im Innern unferes Organismus burch reflektirte Bewegung regulirt zu werben bestimmt ift, ohne bag babet bas bewußte Leben bes Behirns irgenb bafur in Anspruch genommen ju werben braucht, ja es wird nun auch weniger Bunber nehmen, wenn man erfahrt, bag an Thieren, beren Rervenleben noch fcmacher centralifirt und ausgebilbet ift, g. B. an einer Schilbkrote, gar wohl bas gange hirn hinweggenommen werden fann, ohne daß bie Be= wegungen ber Glieber baburch aufgehoben werben und ohne bağ beshalb 3. B. ein Fortfriechen bes gangen Thiers unmöglich gemacht wird; benn man verfteht nun, wie nach weg= genommenem hirn alle biefe Bewegungen blos mittels bes Rudenmarts, und burchaus als reflektirte, noch eine Beit lang angeregt werben konnen. Bugleich hoffe ich aber ferner, bag nun feiner Schwierigfeit es unterliegen werbe, fich beutlich zu machen, warum hinwieberum bei gewiffen, burch Rrankheit geanderten Lebens= und Leitungs=Berhaltniffen, einzelne Bor= Rellungen, und namentlich Schmerg = Empfinbungen, auch aus folden Regionen gum bewußten Sirnleben bringen tonnen, welche fonft burchaus nichts jur Empfindung tommen liegen, - und ferner auch Das, warum unter außergewöhnlichen Bebingungen ebenfo ber Bereich bes Billens fich nach

Gegenden ausbehnen kann, welche sonft außerhalb alles Willenseinflusse find — wie man benn 3. B. zuweilen Menschen gefunden hat, benen ein gewisser willkurlich bestimmender Einfluß auf den Ahythmus ihres herzschlags unbestreitbar möglich war. In beiden Fällen ist dann nämlich die Dämpfung ber Innervationsprömung burch die anliegende Markmasse nicht volltommen genügend, um im erstern Falle die stärkere centripetale, im andern die stärkere centrifugale Strömung, so wie gewöhnlich, zu beschränken.

Die Ermagung jener Berhaltniffe, an benen wir gewahr werben, bag unter gewiffen Umftanden auch ein großer Theil ber Ginbrude welche bie Rerven erhalten, bem Bewußtfebn wirklich entrogen bleiben tann, führt uns nun ferner bie Betrachtung besjenigen Buftanbes beran, in welchem alle folche Einbrude ber flaren Anschauung bes Beiftes fortwahrenb entzogen find, und biefer ift ber Schlaf. Um bas Gigen= thamliche bes Schlafes fich gang beutlich zu machen, ift es querft nothwendig, fich ju erinnern, bag er in Bahrheit ben urfprunglichen Buftanb bes gefammten Menichen barftellt, und es muß ber urfbrungliche Buftanb icon besbalb fenn, weil zu jener Beit, wo bie Leitungelinien im Rervenfuftem aberhaupt, und im hirn insbesonbere entweber noch gar nicht, ober nur unvolltommen ausgebilbet find, und wo fonach teine Borftellungen jugeleitet und noch weniger verbunben werben tonnen, von einem hervortretenden bobern Bewußtfenn gar nicht die Rebe fenn barf, folglich bie Seele im allgemeinen Buftanbe bes Unbewußtfenns burchaus verharren muß. -Darum alfo ruht bas Rind mit gefchloffenen Augen und ohne einen Strahl bes Bewußtsepns im Schoofe ber Mutter, und barum, je garter felbft noch bas neugeborene Rind ift, um fo öfter und langer finkt es immer wieber in biefen fruheften Buftand jurud, ja fein erftes Wachen felbft ift im Bergleich jum Bachen bes Erwachsenen noch mehr ein Eraumen als ì

ein wirkliches Bachseyn. — Bas aber sobann bie Frage nach bem für bie gange spätere Lebensgeit Unvermeiblichen bes periobifchen Burudfintens in ben Buftanb bes Schlafes betrifft, fo wird Reber, ber wirklich begriffen bat, mas es mit ber in ber Rerven=Bellmaffe ober bem Rervenmart fich ftets erzeugenben Innervation für eine Bewanbtnig bat, auch bafür alsbald bie genügende Antwort finben. — Es liegt nämlich auf ber Sand, bag biefe Innervation burch bie im wachen Buftanbe fortwährenb und in jebem Augenblice hunbertfältig ftattfinbenben ein= unb auswärts gehenben Strömungen immer nothwendig wieber fich erschöpfen und aufzehren werbe. und daß somit von Reit zu Reit nothwendig ein Auftand ber Rube tommen muß, während beffen neue Innervation fich an= fammeln und ju neuen Bechfelftromungen fich vorbereiten fann. — Das Beisviel bes galvanischen Telegraphen paßt auch hier vollständig, benn gerabe ebenfo muß auch in biefem phyfitalifchen Apparat bie Fluffigkeit um bie Platten ber Saule immer wieber erneut werben, bamit auch immer wieber neue galvanische Rraft fich entwidle, inbem ohne biefes bie Möglichkeit ber Strömung burch bie Lettungsbrahte fehr balb aufgehoben fenn murbe. Dag nun jebe Erzeugung von Innervation burch ben Contact und bie Wechselwirkung von Blut, Bilbungefaft und Nerven-Zellmonaben, gang eigentlich bedingt sep und stets neu hervorgeht, war früher icon berührt worben, indeg wird man jest begreifen, daß auch bies feine Granzen habe, und man wird einsehen, daß namentlich im Bachen, bei bem unenblich vielfältigen und raftlofen Stromen in ben Rerven, fortwährend nothwendig mehr von biefer Innervation verbraucht als erzeugt werben muffe. -Das Leben felbst wurbe fich also in biefer Region balb er= icopfen und gerftoren, maren nicht von Beit gu Beit Rube= puntte für neue Anfammlung einer folden Lebenstraft gegeben, und es wirb nun volltommen verftanblich feyn, bag man

einen Menfchen allein baburch, bag man ihm allen Schlaf unmöglich machte, in nicht ju langer Beit tobten tonnte. - Eritt jest aber wirklich ber Schlaf=Buftanb ein, foliegen fich bie Pforten bes Lichts, bort bie aktive Spannung ber übrigen Sinnesnerven und bamit auch ihre Buleitung jum Birn auf, werben burch centrifugale Strome teine Dustelzusammen= ziehungen mehr angeregt, so gewinnt in biefer Ruhe bas innere vegetative Leben bes hirns fofort wieber bas Ueber= gewicht, und indem bie Seele in ein Unbewußtfenn verfintt, in welchem bie einzelnen Borftellungen bes vorhergegangenen Bewußtfenns nur als bammernbe Bilber fich regen, laben fich nun bie Zellmonaben wieber mit neuer Innervation, beren zunehmenbe Spannung enblich entweber von felbst bas Er= machen wieber berbeiführen wird, ober boch jedenfalls einen Buftanb bebingen muß, in welchem leicht burch irgend einen ftarteren Reig bas Erwachen fogleich veranlagt werben fann. - Jest fonach wirb flar fenn, warum ber Schlaf uns fo erquidt und ftartt, warum wir fruh bei neuangehaufter Innervation beller und fraftiger benten als Abends, warum im Buftanbe großer Ermubung auch ber fraftigfte Beift teiner scharfen Gebankenfolge fähig ift, und warum sowohl bem auf= nehmenben als gegenwirkenben Rervenleben nur burch ben Schlaf ein immer neues fich Wieberherstellen gewährt fenn fann. - Dag übrigens mahrend bes Schlafes, wo gleich= fam bie Bruden abgebrochen find zwifchen bem innern in fich brutenben Sirnleben und ber Zuleitung und Ableitung burch bie Leitungelinien ber Rerven, alle Wirtung und Begen= wirkung, welche im Nervenleben angeregt wirb, nur auf bie oben unter bem Ramen ber reflektirten Thatigkeit namhaft gemachte Beife gefchehen tann, liegt jest ebenfalls flar vor. Reize ich einem Schlafenben bie Hanb unb er zieht fie im Schlafe hinweg, fo ift bas ein Phanomen, welches gang ver= glichen werben tann jenem Fortbewegen einer Schilbtrote, Carus, Phofis.

welcher ich bas Gehirn weggenommen habe, b. h. es ift ein Fall, wo die Zuleitung des Reizes nicht bis zum Centrum des Seelenlebens, d. i. zum Bewußtsenn gelangt, sondern wo diese einwärts gehende Strömung schon früher überspringt auf auswärts leitende Fasern und unmittelbar so die Gegenwirkung bervorruft.

Ift fomit oben ber eigentlich wesentliche Grund und bie mabre Bebingung bes Schlafs überhaupt beutlich geworben, fo fann man jest wohl auch begreifen, bag nicht allemal bie bochfte Erschöpfung ber Innervation allein Schlaf herbei= führen, fonbern bag auch willfürliche, ja funftliche Demmung ber Buleitung ber Rervenftromung jum birn ibn veranlaffen werbe. Druck auf bas Behirn alfo, und namentlich auf bie großen hemispharen bes Borbirns, feben wir fcnell Betaubung und tiefen foporofen Schlaf erzeugen, ebenfo Bifte, welche viel gefohltes Benenblut im hirn fich anbaufen machen, wie Rohlendampf und Opiumrauch, ferner wirken ichon große außere Dunkelheit und Stille, langeres Unbeschäftigtbleiben bes Beiftes (Langeweile) u. f. m., alfo mit einem Wort Alles, was bie Nervenleitungen fehr verlangsamt, verminbert und ableitet, ebenso wie Alles, was fie ftark verbraucht und ericopft, auf ichnelleres herbeiführen bes Schlafs. - Es mag übrigens bier am Ort fenn, noch bes magnetischen Schlafs zu gebenten und babei einen Begriff vom fogenannten Leben &= magnetismus zu geben, welcher, wie fo viel Anberes, auch erft von tieferer Ginficht in bas Nervenleben feine mabre Erflarung empfangt: - Es ift namlich eine betannte Erfahrung, baß bas fortgefeste gelinde leberfahren bes Rorpers eines fein empfindenden Rranten burch bie Banbe eines willens= fraftigen Gesunden, meiftens bamit enbigt, bag ber Rrante querft Dubigfeit fühlt und endlich einschläft. Dan bemerkt babei, bag biefes Bestreichen eine gewiffe Orbnung befolgen muß, wenn es wirkfam fenn foll, b. b. es muß bie Richtung

halten von bem Saupte abwarts, also ber Richtung ber centrifugalen Stromung ber Innervation nachgeben. Umgekehrte Striche pflegen ben Schlafenden alsbalb zu er= weden. - Offenbar zeigt es fich alfo, bag hierbei biejenige Innervation, welche in ben Rerven ber Banb bes Magneti= firenben thatig ift, eine gewiffe Anziehung ausubt auf bas Stromen ber Innervation bes Magnetifirten, bag es biefes Stromen vom hirn einigermaagen ableitet, bag es baburch also abnlich ber ermubenben Dustelanstrengung wirft und ebenso wie biese bas Einschlafen herbeiführt. — Um bies noch begreiflicher ju finden, muß man aber wiffen, daß bie Rerven ber Sanbe mit gewiffen eigenthumlichen Apparaten, ben fogenannten Bacini'fchen Rorperden, verfeben find, Apparate, welche in fast mitroffopischer Rleinheit boch eine ausgesprochene Aehnlichkeit haben mit ben elektrischen Apparaten bes Bitterrochens und Bitteraals, b. h. welche aus vielfaltigen feinen, zwiebelichalenartig um einander geschichteten Platten gebilbet find, innerhalb beren je eine Primitivnerven= fafer, welche mahricheinlich felbft allemal ber Seitenaft einer anbern ift, wie abgeschnitten aufhört; ohngefahr fo:



An ben Rerven jeber hand find nun wohl gegen 600 solcher kleiner Apparate vorhanden, und es ift nicht füglich anders möglich, als daß in ihnen überall ein Theil Innervation gleichwie in einem Condensator sich anhäufe, da eine Brimitivsfafer allerdings hier ein plöhliches Ende erreicht und eine weitere Strömung darin folglich nicht stattsinden kann. Rach

Ralte u. f. w., all' biefe feinen Regungen in Luftbrud, in Gleftricitat, Magnetismus ber Erbe und ber Atmofpbare. fie burchftromen ben Gefunden wie ben Rranten, ben Benigfühlenden wie ben Senfitiven; - aber allerbings mit bem großen Unterschieb, fur ben Erftern ganglich unbewußt gu bleiben, von bem Lettern hingegen mehr ober weniger beutlich empfunden zu werben. Daffelbe gilt nun aber auch fur ungabliges Anbere. - Dan hat von bem Englander Babbabge Berechnungen, wie in's Unenbliche fort 3. B. eine einzige Erplofion bie gange Atmosphare ber Erbe, wenn auch allerbings balb gang in's Unermegliche und Unberechenbare erschüttern muffe und wirklich erschüttert; fo ift es mit taufend anberen Dingen, welche um und ber und burch und binburch (blos vermoge unferes organischen Busammenhanges mit ber Welt) immerfort ihre feinften Regungen erftreden. Insgemein werben wir von alle bem wirklich nichts mahrnehmen, wenn aber bie Empfinblichkeit ber Lebenssphare unferer Rerven auf irgend eine Beife gefteigert ift, wenn bie Leitungsfähigkeit berfelben auch in bie fonft gang unbewußten Regionen fic auf einmal ausbehnt, fo wird nun mit einem Dale flar fenn. bag wir fobann eine Menge von Ginwirkungen bes Meußern werben mahrnehmen konnen, welche uns fonft überall und burchaus verborgen geblieben maren. - Gewiß! wer biefem Berhaltniß bier recht tief nachbenten will, ber wird nun ertennen, daß eben bier, und nur bier die Brude gefchlagen ift, welche uns führen fann gum Berftanbnig felbft fo feltfamer und querft gang unbegreiflicher Erfahrungen; ja man wirb baburch babin gelangen, einzusehen, bag g. B. ein Traum ober eine magnetische Bision, welche uns irgend ein noth= wendig in ben Bang unferes Lebens verflochtenes, jeboch noch gufunftiges Ereignig icon in ber Gegenwart im Bilbe geigen, gang ebenfo natürlich von hier aus fich verfteben laffen, wie bas Borgefühl, welches ein franklicher reigbarer Rorper pon

ber erft in einer gewiffen Beit wirklich werbenben, aber natürlich jest icon fich vorbereitenben, Bitterungeanberung in ber Gegenwart erhalt, und fo mit allen übrigen Erfchei= nungen ber sogenannten Clairvovance! — Dag übrigens gerabe bann, wenn burch bas Ginwirfen bes Magnetifirens bie gewöhnliche Ordnung ber Rervenleitung in einem Körper fehr beträchtlich veranbert worben ift, bergleichen un= gewöhnliche Bahrnehmungen auch viel leichter als fonft fic einstellen muffen, wirb nun aus bem Borbergegangenen alebalb verftanblich genannt werben burfen, benn wenn unbewußt bie Strahlungen alles Bergangenen und Gegenwärtigen uns fort= wahrend burchbringen, und wenn bie Bufunft felbft ichon verpuppt fo in une liegt, fo ift flar, bag es nur anberer Berhaltniffe bes Rervenlebens bebarf, um Manches bavon fogleich auch gum Bewußtseyn tommen gu laffen. - Bie aber fo, unter einer mahrhaft confequenten und genetischen Betrachtung, bas Bunberbare einer ungewöhnlich ausgebehnten Empfindungesphäre ber Innervation fich verliert, so auch bas unter gewiffen Umftanben ftarter hervortretenbe Wirten ber Innervation in bie Ferne.

Buerst find hierbei überhaupt einige Worte von dem Wirken ber Innervation, über die räumlichen Gränzen des Organismus hinaus, beizufügen. Daß wirklich diese Wirkungssphäre beträchtlich über die Oberstäche der Haut hinausreicht, bavon ist eben die Möglichkeit des Magnetisirens selbst der beste Beweis, und nur wie weit und wie start dieser Bereich ber Rervenwirkung sehn könne, darf daher in Frage kommen. Zebenfalls wird diese Ausbehnung immer nur relativ irgend bebeutend sehn, d. h. sie wird dorthin kräftig strahlen, wo die Empfänglichkeit groß ist, und nur sehr gering sehn, wo diese sehlt. Wenn also von einem Einstuß auf äußere Ratur von dieser Seite kaum die Rede sehn kann so werden alle irgend beträchtlichen Wirkungen nur an besonders sensitiven

menfclichen Raturen fich meffen, aber fo, bag in biefer Beziehung nun auch eine irgend willfürliche Grange nicht geftedt werben fann, um fo mehr, ale bier ber Uebergang in jene bobere Bemeinsamkeit ber Beifter in Bott fo nabe liegt, bag auch in biefer hinficht nur ein offenes und icharfes bin= fcauen und Aufnehmen ber Thatfachen, burchaus aber tein Borber=Absteden von Grangen angemeffen ift. — Bas baber in einzelnen Borgangen amifchen hoher begabten Menfchen irgend wirklich vorgekommen ift, fen es nun in befonbers willensfraftigem Ginfluffe bes Ginen auf ben Anbern gur Beilung von Krankheiten ober jur Festigung irgend eines Entichluffes, mas erfahren worben fenn foll in ber Form bes fogenannten zweiten Befichts, von Bufenbung bestimmter Borftellungen eines farten Berlangens ober bringenber Bitten in bie Ferne an vermanbte Seelen, bas Alles ift hinfuro nur querft fest auftellen, b. h. scharf barguthun, bag bas Kactum wahr fen; ift aber biefes erwiefen, fo tann bei ber oben erwähnten eigentlichen Unbegrängtheit aller Birfungen und bei bem Gewißsenn einer Totalität nicht nur ber Belt, fonbern auch insbesonbere ber Menschheit, bie Erklarung nicht fchwer fenn, benn immer wird fie mit bem, was oben über bie gewiffermaagen unbegrangte Empfinbungs= fphare ber Rerven gefagt ift, volltommen gufammenfallen.

An bie Wirkungen bes Lebensmagnetismus wird nun hier noch die Betrachtung ber elektrischen anzureihen senn, welche ebenfalls wesentlich vom Nervenleben bedingt, doch der menschlichen Physis in geringerem Waaße eigen sind, als manchen thierischen Geschöpfen. Es ist nicht unwichtig, auf lettere einen Blick zu werfen, damit man zuerst das Phanomen in seiner ganzen Macht sich gegenständlich herandringe. Bekanntlich sind es einige Fische, wie der Zitterrochen, Zitteraal, Zitterwels und andere, welche das Vermögen, stärkere elektrische Schläge auszutheilen, in vollem Maaße besigen.

Bei allen biefen hat man eigene, aus gelatinofer, awifden febnigten Platten eingeschloffener Substanz gebilbete Organe entbedt, in welchen eigene ftarte Rerven fich enbigen, von beren willturlicher Innervationseinftromung bann es auch gang und gar bebingt ift, wenn bie elettrifche Entlabung erfolgen foll, ja jum deutlichen weitern Beweise, wie nabe eigentlich Innervation und Glektricität verwandt genannt werben muffen, fann es fogar hier bas Erperiment nachweisen, bag eine Durch= schneibung ber Rerven bes elettrischen Organs bie Glettrici= tatsausftrahlung ebenso ficher aufhebt, als baburch an Dustelnerven bie Möglichfeit ber Mustelbewegung vernichtet wirb. Wenn nun in ben gedachten Thieren, in Folge biefer befon= beren Apparate, Gleftricitatentlabungen von fo besonberer Eraft vorkommen, daß nach Alexander v. Humbolbt's Berichten 39) mehrere berfelben ein Pferd todten konnen; fo ift bagegen bie menichliche Physis verhaltnigmäßig nur ichwacher Entladungen fahig, indeg ift es mertwurdig, bag nach ben Berfuchen von Ahrens und Pfaff, boch eine fehr verschiebene Elektricitatevertheilung an verschiebene Organismen Statt findet, indem fie in ber Mehrzahl bie Rorperoberflache ber Manner in pofitiver, bie ber Frauen in negativer Glettricitatespannung antrafen, auch fanben, bag bei Allen bie Elettricitat gewöhnlich Abende ftarter, Morgens ichmacher fich zeigte. Uebrigens begegnen wir in biefer Sinfict ben mannichfaltigften Berhaltniffen, einzelne Berfonen find mehr, bie andern weniger eleftrisch, und bas Dehr ift gewöhnlich an größere Lebhaftigfeit bes Temperaments gebunden und tritt benn auch wohl besonbers, wie ichon bemerft, bei Witterungs= anberungen u. bergl. hervor. Es ift aber flar, bag auch hierbei bie Art und Macht ber Innervation jene nach Außen hervortretenbe Gleftricitat befondere bedingen muß, und oben fcon murbe ermabnt, bag in ben zwar fehr fleinen, aber ba= für um fo gablreicheren fog. Pacinifchen Rorperchen fogar eine

einigermagken jenen elettrifden Apparaten ber Rifde abnliche Borrichtung felbft im Menichen porhanden fen; ja es ift wich= tig, baf bie bornartigen Brobuktionen ber Saut, bas menich= liche sowohl als bas thierische haar, inbem fie unter biefem Ginfluffe fich bilben, fur immer felbft getrennt von bem Rorper, eine Geneigtheit gur Glectricitateentwicklung behalten konnen, welcher es zuzuschreiben ift, bag g. B. bem Belg einer Rate noch lange nach bem Tobe bes Thiers bie Rabigkeit ein= wohnt, am Elektrophor ale fraftiger Elektricitateerreger gu wirken. - Dag übrigens bie Glektricitat zuweilen auch im Menichen fogar bis jum ftarten Kuntenfchlagen wirtlich ge= fteigert fenn kann, beweist jener merkwurbige Fall einer elektrifchen Dame aus Orford (Grafton-County New Hampshire) in ben vereinigten Staaten, welcher mehrfach von Meraten untersucht und von bem Phyfifer Silliman in feinem Journal of Science and arts J. 1838 berichtet wurde. - Diese Dame, breißig Jahr alt, feit gehn Jahren finberlos verheirathet, von garter Constitution und nervosem Temperament, bemerkte guerft am 25. Januar 1837, währenb fie in einer Befellichaft mit Betrachtung eines hellstrahlenben Rorblichts beschäftigt mar, ihr Bermogen, Runten zu geben, indem ihr aus jeder Ringer= fpige, wenn fie Jemanb nabe tam, ftarte, jum Theil bis 3/4, ja 11/2" lange Kunten übersprangen. Die Kunten burchzuckten gelegentlich eine Rette von vier Perfonen, und machten fich burch ihr Knattern bemerklich. Bei gunehmenber Barme ber Atmosphäre im Mai verschwand ihr bas Bhanomen wieber. verlor fich aber auch vorher zeitweise bei einer unter ben Befrierpunkt fintenben Ralte. - Die neuralgifden und rheumatifchen Leiben, an welcher bie Dame mahrend biefes elettrifchen Buftandes gelitten batte, verloren fich mit Aufhören beffelben ebenfalls, und man hat feitbem tein fo auffallenbes Beifpiel frei werbenber menfchlicher Glettricitat mehr beobachtet.

Jeboch nicht allein an bem Bervorrufen ber mäßigen unb gewöhnlichen eleftrischen Spannung, welche man an ber Oberflache ber Menichen fast immer gewahr wird, baben bie Rerven ben wesentlichsten Antheil, es unterliegt auch schwerlich einem Zweifel, daß ebenfo ein Theil ber Barme unferes Rorpers bas Probutt bes centralen Berhaltniffes fen, in welchem fich bie machtige Hauptmaffe bes Rervenspftems, ben übrigen nicht nervofen Gebilden gegenüber, befinbet. Um biefes fich beutlich ju machen, ift zu empfehlen, fich im Großen an bas Berhalt= niß ber Sonne zu ben Blaneten zu erinnern, unb fich vorzu= stellen, wie auch ba einzig und allein bas centrale Berhältniß und die wesentliche Polaritat zwischen beiben, teinesweges aber eine wirkliche Aussenbung eines imaginaren Barmeftoffs von ber Sonne gur Erbe, bie Quelle terreftrifcher Barmeerzeugung wird. Wenn baber auch fruber gezeigt murbe, wie in jener langfamen Berbrennung bes Roblenftoffs burch ben Broces ber Athmung gewiß bie erfte und bebeutenbfte Urfache thieri= fcher und menschlicher Rorpermarme ju fuchen fen, fo fpricht boch bafür, bag nicht minber bie fonnenhafte Ginwirtung eines mächtigen centralen hirnbaues hierbei mitgegablt werben muffe, namentlich ber Umftand, bag bei alle ben Thieren, welche ben Bertoblungsproces im Blute vollführen, ohne ein ftart ent= wideltes hirn ju befigen, die Gigenwarme immerfort febr gering bleibt, mabrend bagegen alle marmblutigen Befcopfe auch burch ftarte hirnentwicklung fich auszeichnen.

Und so weit benn biese Betrachtungen über Rervenspftem und Rervenleben! — bevor ich fie jedoch ganz abschließe und übergehe zu ben abermals von biesem Leben bebingten Sinnes= und Bewegungsorganen, möge man noch einen Rück= blick werfen auf die Gesammtheit bieses großen geheimnisvollen Baues, ben wir unser Rervenspftem nannten. — Ohne baß wir nämlich in anatomisches Detail irgend eingingen, wurde hier ein einiges großes Ganze vor ben Geistesaugen ausge=

breitet, ein Sanges, welches, inbem es mit feinen Bergwei= aungen bie gefammte Gestalt bes Menichen burchbringt und theilweife erfüllt, aus einer ungeheuren Berbreitung und Berflechtung von Millionen und Millionen feinfter, Spinnenfaben an Bartheit übertreffenber Leitungelinien, mit einigen Bunbert fleinerer und einem gang großen Innervations = Berbe von Zellmonaben bestanb. Gewiß! wer es einigermaßen vermag, mit lebhafter Phantafie biefes feinfte aller Repwerke, mit allen feinen großeren und fleineren eingeflochtenen Infeln von Rervenmark, fo an und für fich und abgesondert von aller anbern Rorpermaffe, gleichsam wie frei in ber Luft fdwebend, fich jur Borftellung ju bringen, bem wirb fich barin ein fehr feltfames und merkwurdiges Bilb barbieten, aber bas Geheimnigvolle biefes Bilbes wird fich auf bas Merkwürdigfte fteigern, wenn er fich jugleich beutlich macht, baß eben biese an biesem Nehwerk ftromenbe Innervation es ift, welche, je nachbem fle in rechter Beife in einem bochften Licht= und Schlufpunkte zusammenftrahlt, bie Doglichkeit bes bochften Gutes unferes Seelenlebens — bes Selbftbewußtfenns bedingt, mahrend eben biefelbe Strahlung, wenn fie bes rech= ten Schluß= und Brennpunktes entbehrt, bas Selbftbewußt= fenn vernichtet. Es wird ihm bann ferner beutlich fenn, bag in biefem gangen merkwürdigen Berhaltnig allerdings ein Mittel gegeben fen, jener optischen Borrichtung abnlich, wo man ein prismatisch geschliffenes Blas erhöht über einem mit verschiebenen einzeln und abgeriffen gezeichneten Figuren bebedten Blatte aufgestellt, und alsbalb gewahr wirb, bag, wenn bas Auge bie richtige Stellung über biefem Prisma einnimmt, nun alle bie gerftreuten Bilber fich fogleich zu einer vollstänbigen Gestalt vereinigt barftellen; benn ebenfo wie hier, wie burch einen Bauber, bas an fich Berftudelte in bem hobern Brennpuntte als ein Banges fich fammelt, fo ift es auch nur in bem wunderbaren Baue all biefer Rervenftrahlungen begründet, daß bie vereinzelten, je besondere Borftellungen be= bingenben Innervationsspannungen, bei regelmäßigem Stanbe bes Bangen, ju einem burch Selbftbewußtfenn erleuchteten Befammtgebilbe fich unmittelbar vereinigen. - Bewiß! es ift fehr wichtig in biefer Beziehung, biefes große Banze recht bestimmt und beutlich anzuschauen, benn einmal wird baburch flar, bag ohne jenen bochften ibeellen Brennpunkt im Rervenleben, fogleich ein Chaos von Bilbern, ftatt eines icon ac ordneten großen Bangen fich barftellen mußte, wie wir es benn im Riebermahnfinn, in dronifden fog. Beiftesfrantheiten und bei hirnverlegungen wirklich gerabe fo erfahren; und ein anbermal wird baburch auch bafur ein Berftandnig eröffnet, bag biefer höchfte Brennpunkt mohl auch unter gewiffen Um= ftanben ein verschiebenartiger fenn, und nach gegebenen Bebingungen allenfalls auch auf verschiebene Stellen fallen konne. Allerdings berühren wir hiermit einen ber feinsten und ge= beimnifvollften Borgange bes feelifchen Lebens; wenn es aber in Wahrheit nicht geleugnet werben tann, bag einzelne Berfonen in tranthaften Buftanben fowohl als im magnetischen Schlafmachen bas lebhafte Gefühl gehabt haben, als lage für eine gewiffe Beit ber Mittelbunkt ihres Rervenlebens und ihres Dentens nicht im Saupte, sonbern in ber Gegenb ber großen Rervengeflechte und Banglien, welche unter bem Ramen bes Sonnengeflechtes bie Mitte ber Rerven= faben für bas Berbauungs= und Bilbungeleben barftellen, fo wurde hierfur nur in einigen zeitweisen Transponirungen bes Berbes bes Bewußtfenns vom hirn hinmeg auf biefe Regionen ber Grund gesucht werben konnen. Ja noch mehr! felbft ein gewiffes Berfallen bes Bewußtfenns in eine icheinbar zweifache Berfonlichkeit, wie es in Riebertraumen und bei Hallucinationen geiftestranter Inbividuen gar nicht felten vortommt, ware vielleicht nur baburch, bag alebann eben jenes Brisma bochfter geistiger Energie, anstatt als ein einfaches zu wirken, in eine zwiefache Strahlung fich gefpalten hatte, zu beutlicherm Berftanbniß zu bringen.

Wenn ich aber taum zweifeln barf, bag, wer immer ben hier bargebotenen Betrachtungen mit Aufmertsamteit nachae= gangen ift, nun ein bestimmteres Bilb und einen beutlichern Begriff erhalten haben muffe von bem, was wir bas leben ber Rerven nennen, fo glaubte ich gegenwärtig auch noch bingufugen ju muffen, in welcher Begiebung bas Aufhoren biefes Lebens, bas mas wir ben Tob ber Rerven, unb fomit bes gangen Menichen nennen, ebenfalls nur von bier aus beutlich begriffen werben konne. - Uebrigens murbe be= reits im Borigen öfters auf bie nabe liegenbe Analogie zwischen Galvanismus und Nervenleben hingewiesen, bag ich wohl auch gegenwärtig noch einmal auf ein folches Steichniß gurudtommen barf. - Erinnere man fich baber, bag bie Wirkung eines galvanischen Apparats aufgehoben werben fann: einmal, inbem ich bie Feuchtigkeit ober Fluffigkeit, welche bie entgegengefetten Metalle demifch afficirt und verbindet, bin= wegnehme, ober mit einer unwirksamen vertausche, und ein andermal, indem ich bie Detalle felbft entferne, b. h. bie galvanifche Saule gerftore. Bang auf gleiche Beife nun wird bas Rervenleben getobtet: einmal, indem entweber bas bie Innervation entbindende Blut von den Rervenberden gang= lich abgeleitet ober bergestalt in fich veranbert wirb, bag es teine Innervation mehr zu erzeugen vermag, und ein ander= mal, inbem bas Rervengebilbe felbst entweder gerabezu ger= ffort ober feiner wefentlichen Leitungen burch Trennung ge= wiffer Berbindungen beraubt wirb. Das Erftere gefchieht theils bei bebeutenben außeren ober inneren Berlepungen ber Befage, und es muß alfo g. B. bas Durchschneiben ber Baleichlag= abern, welche ftetig bas Blut jum Gehirn führen, ober bie Berletung bes Bergens, von wo ja alle Blutbewegung aber= banbt ausgeht, unmittelbar ebenfo fonell bie Innerrations=

entwidlung bemmen, als bas Reigen von Blutgefägen im Sirn (bei ber fog. Apoplerie, bem Schlagfluß). Im lettern Kalle fommt hierbei noch ber Druck bes ausgetretenen Blutes in Betrachtung, als welches bann fogleich als frember Rorper erscheint, und somit zwiefach lahmend einwirft. Anbern Theils wird nun auch, wie icon fruber bemerkt, ein falich gemischtes Blut, g. B. ein zu ftark gekohltes, fofort die Innervations= entwicklung aufheben und ebenfo gewiß und unmittelbar ben Tob berbeiführen. Bas bas Berlettwerden ber Centraltbeile bes Rervenlebens felbft anbetrifft, fo ift jest verftanblich, warum nicht gerabezu völlige Berftorung bes Sirns, fonbern fcon ber feinfte Schnitt, welcher im Raden ben Uebergang bes Rudenmartes in bas Gebirn trennt, unmittelbar bie Innervationsspannung im Gangen bes Organismus ebenfo ge= wiß aufhebt, als bie Birfung bes galvanifchen Strome augenblidlich gehemmt wirb, wenn ich ben Leitungebraht von ber Bint- ober Rupferplatte auch nur um 1/4 Linie weit ablofe; benn eben jene Stelle, in ber Mitte zwischen birn= und Rudenmart, mo zugleich, wie fruber ermabnt, jene mertwur= bige Rreugung ber Fafern fich befinbet, ift ja biejenige, in welcher ber wichtigste Spannungspunkt aller Innervations= ftromung rubt; biefen weggenommen, und bas gange Phano= men ift vernichtet.

Man kann biese Thatsachen nicht anschauen, ohne zu erkennen, wie sehr in ihnen hervortritt, daß gerade das Höchste
unserer Physis, bas, worauf die Möglichkeit all' unserer Vervollkommnung in seelischer und geistiger Beziehung ruht, ein
Leichtverletbares, ein so schnell Zerstörbares seh, während
andere Bilbungen so viel geringerer Bedeutung selbst harten Einwirkungen der Außenwelt tropen und selbst erlittene Berluste weit leichter wieder herstellen! — Verhältnisse, die manche
Parallele auch in den rein geistigen Regionen zu ziehen erlauben; hier bei der Betrachtung der Physis können wir diese Bemerkung nicht machen, ohne abermals jenes wunderbare Walten der prometheisch bilbenden Ibee zu verehren, welche gerade diese feinsten leichtverleslichsten Organe mit dem starren Bau der Wirbelsaule und Schädelbildung schüsend und bewahrend umgab, ja die lettere in so innige Beziehung mit diesen Nervengebilden setze, daß selbst in den chemischen Bershältnissen der Substanz beider die Berwandtschaft deutlichst hervortritt, denn wenn auf tieseren Stusen der Thierheit die Steletbildung, wo sie noch weniger auf Nervengebilde sich bezieht, nur kohlensauren Kalk enthält, so ist in höheren Thieren und im Menschen das Stelet, welches nun erst den Namen des Nervenstelets verdient, durchaus des Phosphors der Nervensubstanz theilhaftig und nur aus phosphorsaurem Kalk gebildet.

Dieselbe außerorbentliche Zartheit und Leichtverleglichkeit indeß, welche den Rervengebilden überhaupt und beren Genstralmaffen insbesondere eigen ist, und welche die Nothwendigsteit herbeiführt, die letteren in festen knöchernen Söhlen abzusondern und einzuschließen, sie wird es natürlich auch bedingen, daß ein unmittelbares Berhältniß berselben zur Anßenwelt eine Unmöglichkeit bleiben muß, und daß der Nerv an und für sich weber auf das Aeußere wirken, noch von ihm durch Sinnesempsindung afsicirt werden kann, sondern daß zu beiden es besonderer Mittelglieder bedarf, zu beren Betrachstung wir uns daher gegenwärtig wenden.

## 2. Sinneborgane und Sinnenleben.

A. Bon ben Sinnen im Allgemeinen.

Das alte Wort: "es sey nichts im Geifte, was nicht zuvor in ben Sinnen gewesen", es kann natürlich blos von bem stoffartigen Gehalt bes Geistes gelten, ba man außerbem viel= mehr zu sagen berechtigt ware: bas höchfte unb Beste, was

ber Beift enthalt, war nie in ben Sinnen und tann auch nie gang in bie Sinne tommen; - allein, wie gefagt, jenes ma= terielle Substrat, welches wir bie finnliche Borftellung nennen, und an welchem unfere urfprunglich unbewußte Ibee, wie bie winbenbe Bflanze am haltenben Stod, allmälig jum Bewußt= senn sich hinanbilbet, es kann burchaus nur burch ben Weg ber Sinnesorgane und bes Sinnenlebens unser Eigenthum werben. Ermagen wir eine folche Bebeutung genau, fo erhalt biefe Sphare unseres Senns ein außerorbentlich großes Be= wicht, ja, wie icon oben ermabnt, wir burfen fagen, all jener munberbare Apparat unferer Phyfis, welcher bas Bilbungeleben und bie materielle Erifteng bezweckt, eben in wiefern er boch guhochft nur bie Aufgabe baben tann, ber Ent= widlung eines hohern geiftigen Lebens ju bienen, er feiere nicht nur in ber Entwicklung ber Sinnesorgane unb bes Rervenspfteme feinen mahren Triumph, fonbern er werbe in feiner Runftlichkeit und Schonheit eigentlich gerabezu erft ba= burch gewiffermaßen gerechtfertigt.

Unfere erfte Aufgabe muß es übrigens hier werben, bas Wefen eines Sinnesorganes beutlich zu machen; benn nicht etwa, bag irgend eine bestimmte Seite ber außern Ratur unfer Senn überhaupt afficire, noch weniger, bag theilweise biefe Ratur in und einbringe, begrunbet biefes Befentliche, - beibes tann felbft bem leblofen Rorper begegnen, ba auch biefer, fo wie bie lebenbe Bflange von Barme erwarmt, von Licht erleuchtet, und von einer demifden Fluffigfeit burchbrungen wirb, ohne bag babei boch irgenb von Sinnesaffektion bie Rebe fenn konnte, - nein! - bas Befen bes Sinnesorgans liegt vielmehr barin, daß nicht sowohl irgend eine Wirtlich= teit bes Neugern, fonbern nur ein gewiffer Schein bef= felben von une aufgenommen und bergestalt in bas Senn unferer Phyfis momentan eingelebt werbe, bag er hiermit und für biefen Moment gleichsam als ein Theil biefes Dafenns Carus, Bbofis.

empfunden wird, eine Empfindung, welche von der Art ift, daß nun sofort dieser bloße Schein als der Wiederschein eines Neußern erkannt werden, und somit aus ihm auf das wirkliche Borhandenseyn eines bestimmten Aeußern geschlossen werden kann. Es sindet also — und dies ist es besonders, was im gemeinen Leben gar nicht verstanden zu werden psiegt — allerdings bei der Sinnenwahrnehmung das Seltsame und auf den ersten Blick Unglaubliche Statt, daß in derselben nie und niemals die Außenwelt unmittelbar, sondern zunächstallemal nur eine gewisse Umänderung unseres eigenen Seyns, b. h. eben das was wir einen Wiederschein der Außenwelt genannt haben, empfunden wird. Um diesen Borgang zu einer ganz deutlichen Erkenntniß sich zu bringen, beachte man aber Folgendes: Es sen a



ein Theil ber Primitivnervenfasern eines Sinnesorgans und b beute eine äußere Einwirkung, etwa Licht= ober Wärmestrah= lung ober ein chemisches Agens an, so ist klar, daß eigentlich nur, wenn b auf a unmittelbar träfe, wenn also wirklich bas Aeußere geradezu ben Nerven berührte, ein wahres und unmittelbares Erfahren vom Aeußern stattsinden würde. — Run ist aber, wie oben gezeigt worden ist, der Nerv etwas so ungemein Zartes und Feines, daß jede unmittelbare Berüh= rung ihn sofort stört, ja verlett, und so könnte er also auf diese Weise überhaupt nie dazu kommen, ein Objekt zu empsin= den, sondern er würde hierbei allemal nur subjektiv afsiert werden, er würde nur das Gefühl des Widernatürlichen, des Gewaltsamen, d. h. des Schmerzens empsinden. — Alles was den bloßgelegten, nackten Nerven berührt, wird daher nie

einen Begriff von ber Qualitat bes Berührenben geben, fon= bern es wird ftete nur Somera machen, wehthun. - Run fen aber in c ein Mittelalied gegeben, welches als Lebenbiges bem lebenbigen Rerven bergeftalt verbunden ift, bag fein Buftanb von bem Rerven immerfort und nothwendig mitempfunden werbe, und biefem Mittelgliebe wohne nun jugleich bie Kabiakeit ein, von jener außern Strablung b irgendwie in seinem Innern verandert werben au konnen, fo wird unter biefen Umftanben jest fogleich ein gang anberes Berhaltniß fich begrunden; bas Mittelglieb c namlich, indem es fomit ben Schein bes Meußern wirklich in fich aufnimmt, es wirb nun auch biefen Schein bem Rerven mit übergeben, und fofort wird es möglich werben, daß bas erwachte Bewußtfenn in biefem Schein ben Wieberschein bes Aeußern erkennt und wirklich auf bessen Borhandensenn schließt. — Wohlverstanden übrigens, ich fage, es wird möglich werben, bag hieraus auf bas Aeußere gefchloffen wirb, aber teinesweges ift bas von Anfang an fogleich wirklich ber Fall, fonbern wirb in Bahrheit nur allmälig geleistet. — Bon letterem konnen wir uns fogar fpaterhin - bei völlig ausgebilbetem Sinnenvermogen - überzeugen, inbem es uns zuweilen auch bann noch fdwer wirb, bas Subjektive vom Objektiven in einer Sinnes= wahrnehmung zu unterscheiben. Go z. B. beruht bas, mas wir Beruchsempfinbung nennen, auf bem eigenthumlichen Affi= cirtseyn ber Oberfläche ber Nasenkanale burch riechbare Stoffe; bas Empfinden bieses Afficirtsenns burch ben Geruchsnerven nennen wir Riechen, und wir schließen bann von biefer Empfindung auf ein außeres riechbares Objekt. aber zuweilen jene Oberfläche ber Rafentanale auch auf felbft= fanbige und eigenthumliche Weife burch innere Umanberungen ber Phyfis allein afficirt fenn, und bann haben wir ebenfalls bie Empfindung von einem bestimmten Beruch aber obne angeres Objett, eine Erscheinung, bie in Rrantheiten gar

nicht felten vorkommt. — In einem folchen Falle wird es allerdings schwer, ja oft zunächst unmöglich, zu fagen, ob diese Empfindung wirklich von einem äußern Objekt bedingt ober ob sie ganz subjektiv sep, und man braucht nur diesen Borgang im Ganzen sich beutlich zu machen, um zu begreisen, warum einestheils Sinnestäuschungen gar häusig vorkommen müffen, und warum anderntheils überhaupt jeder Mensch auf seine besondere Weise Sinneseindrücke erfährt und beurtheilt; eine Verschiedenheit, welche schwer erklärlich sepn würde, wenn die Nerven wirklich die Außenwelt unmittelbar als ein Objektives erfahren könnten.

Die außerorbentliche Wichtigfeit jener intermebiaren Schicht bes Sinnesorganes, welche wir in obigem Schema gang im Allgemeinen mit o bezeichnet haben, wird nun ichon aus bem bisher barüber Befagten wohl fattfam einleuchten, nichts befto weniger wurde aber hierfur boch nur ein fehr unvolltommenes Berftanbnig erlangt fenn, wenn man bas aufnehmenbe Bermogen biefer Schicht als ein blos leibenbes und in fich gang unthätiges betrachten wollte, ba im Gegentheil jebenfalls ein febr bestimmtes Thatiafenn und eine gang befonbere Spannung bagu gehört, um in fo außerorbentlicher und garter Beife impreffionabel zu fenn. Um hiervon einen Begriff fich au erwerben, ift, wie fur bie Rervenstromung ber elettrifche Telegraph, fo hier bie Silberplatte bes Daguerreotyp bas allererklarenbfte Beifpiel. Wir wiffen aber, bag biefe Silberplatte nicht nur burch ihren Job-llebergug, fonbern im allerhöchften Grabe bann gegen Lichteinwirkung empfinblich wirb, wenn wir biefelbe einer gang leichten galvanischen Stromung aussehen. Sang in abnlicher Weife nun haben wir uns bas impreffionable Bermogen jener 3wifdenfdicht c im Ginnesorgan zu benten, inbem auch bies bann erft im bochften Grabe hervortritt, wenn bie centrifugale - b. h. gegenwirkenbe - Strömung ber Innervation auf diefelbe fich richtet. Rur

baburd, bag biefe Schicht einer folden Stromung anhaltenb ausgesett wirb, erreicht fie ihre ausnehmenbe Empfinblichkeit, und man versteht nun sehr gut, warum ohne innere spannenbe Thatigkeit bes Nerven, bas Sinnesorgan fogleich als gelähmt ericheinen muß und teinerlei Ginbrucke aufnimmt; bas Auge tann bann offen fteben, ohne zu feben, bas Ohr, ohne zu horen, bie Hand berührt werden, ohne zu fühlen u. s. w. überall tehrt die Empfindung erft bann wieder, wenn die Strahlung des Nerven dorthin fich richtet. — Wie also eine höchst empfinbliche Baage etwa fogleich burch bie Schwere bes gar= teften Reberchens bewegt werben foll, fo in hochft verschieben= artiger allemal gang eigenthumlicher Beife jene 3wifdenichicht ber Sinnesorgane, und ber wunberbar eigenthumliche Bau aller biefer Gebilbe ift recht barauf eingerichtet, theils jene merkwarbige Zwischenschicht in bochfter Bollenbung gleichsam als feinste Blüthe jebes Sinnesorgans hervorzuheben, theils ihr bie Stelle ju geben, wo fie auf bie rechte Beife von ihrem befonbern Reize afficirt werben fann.

Damit übrigens auch bie specifische Eigenthumlichteit eines jeben Sinnesorgans vollständig gewürdigt werden könne, ist es unerläßlich, zuvor die besonderen Seiten mit welchen die Außenwelt sich uns entgegenstellt näher zu erwägen; eine Betrachtung, die auf den ersten Blick sehr einsach scheint, aber immer schwieriger wird, je weiter und je schärfer man sie versfolgt. Die Welt nämlich, das unendlich vielsach gegliederte Sehn, in welchem wir selbst einbegriffen sind, wir haben davon, wie aus dem Borigen hervorgeht, nie und nirgends ein wahres und absolutes Wissen, wir können nicht "das Ding an sich" mit der Empsindung, mit der sinnlichen Ersahrung davon vergleichen, eben weil nur die letztere in unser Bewußtsehn eingeht, und es wird daher unwillkurlich und nothweudig eben die Eintheilung des verschiedenen Empsindens zuletzt immer wieder zum einzigen Maaßstabe, den wir für die innere

Berichiebenheit ber Angenwelt anlegen konnen, und jebe weitere Berfolgung biefer Bebanten führt und fonach in bie verwickelt= ften und fcwierigften Gebiete ber Metaphyfit, fur beren Er= forschung bier gerabe am wenigsten Raum ift. — Lettes Re= fultat folder Forschungen wird es indeg immer bleiben, bag ebenfo gewiß als bem gegenüber, was wir mit bem Ramen ber 3bee bezeichnen, und in welchem wir bas geftaltenbe, orb= nenbe und im bochften Sinne - bentenbe Princip ber Belt ertennen, wir andererfeits ein materielles ober - reiner ausgebrudt - atherhaftes Brincip anquerfennen haben, an welchem bie Ibee fortwahrend und in unenblich mannichfaltiger Beife Diefes atherhafte Senn ift es, fic barlebt und offenbart. welches bie Erscheinung ber Welt und unseres eigenen 3ch burch und burch bebingt, und bie endlosen Bariationen beffel= ben, je nachbem es burch bie eine ober andere 3bee bestimmt wird, find es benn auch, welche einzig und allein unfere Giunesorgane berühren und zu Empfindungen anregen. - Diefe reine und angemeffene Borftellung von einem folchen Seyn hat baburch mitunter noch unenbliche Schwierigfeiten erfahren, bag man abermale einen burchaus überfluffigen und unange= meffenen Begriff einer Zweiheit, b. b. bes Gegenfates von Rraft und Materie, in biefclbe hineintrug, ein Bebahren, mo= bei in Beziehung auf Sinnefouffaffung nothwendig wieber ein neuer Zweifel hatte entstehen muffen, ob namlich bie Da= terie felbft ober nur ihre Rraft ber Begenftanb ber Sinned= ertenntnig bleibe. - Bon biefer lettern Bertehrtheit, welcher fcon Spinoza entging, inbem er bas materielle Genn unter ben einen Begriff ber Ausbehnung (entgegengesett bem Denten) jufammenfaßte, hat uns in Deutschland Rant noch volltommener befreit, und zwar burch feine bynamistifche Anficht alles materiellen Senns, welches bie Materie befinirte fclechthin als: "bas Bewegliche im Raume."

Bas nun bie uns hier vorliegende Frage betrifft, so ift fie

gegenwärtig nur barauf ju richten: "unter wie viel mesentlich verschiebenen Formen tann jenes Bewegliche im Raume über= haupt fein Dasenn bethätigen?" Bir erkennen baran bann bie Rolgenben: 1) bas Schwer=fenn, 2) bas Licht=fenn, \*) 3) bas Barm=fenn, 4) bas polar Glettrifch=fenn und 5) bas chemifch qualitatib Berfchieben = fenn. - Das Schwer = fenn, b. h. bas concentrisch Angezogen=werben, bas stetige Streben nach einem endlichen Mittelpunkte — es ift bas, woburch im Berein mit bem ebenfo unbebingt allem materiellen Senn eigenen Ausbehnungsbestreben, bie Rorperlichkeit - bas Compakt= fenn ber Materie zuerft mahrhaft begrunbet wirb. \*\*) Man barf fagen, bie Materie - bas Bewegliche im Raume - hat ein wirkliches Dafenn und eine wirkliche Bewegung, allein burch bas Bufammenwirken von bem alle Bufammenziehung feten= ben Schwer = fenn und bem unbedingt ausbehnenden Licht= fenn. Bie baber alles körperliche Senn in gewiffem Maake fcmer ift, fo ift es eben baburch auch in gewiffem Maage leuchtend, und ber Begenfat, ben wir machen zwischen Schwer= fenn und Leicht=fenn, ist ebenso ein nur relativer, als ber zwischen Bewegung und Rube, ba irgenb eine Bewegung fich nie von bem Begriff bes überhaupt Beweglichen trennen läßt. - Den unbebingten Gegensat jum Schwer-fenn bilbet sonach 2) bas Licht=fenn, b. h. bas ercentrische Ausstrahlen, bas stätige Streben von einem Mittelpunkte in's Unenbliche. Man fieht ein, bag, fobalb man ein foldes expansives Streben in biefem

<sup>\*)</sup> Es ift auch eine ber vielen philosophischen Sigenthumlichkeiten unferer Sprache, bag eine so nahe Wort-Beziehung besteht zwischen Lichtesen und Leicht-febn, welches lettere indes allerdings nur scheinbar bem Schwer-febn gegenüberfteht, ba jedes Leichte immer noch ein gewisser maaßen Schweres bleibt.

Dhne Comerfenn zerstreute bie abfolute Ausbehnung Alles zu Nichts, und ohne Ausbehnung goge bas absolute Schwer-senn Alles zu Richts zusammen.

Sinne auffaßt, man fich ju überzeugen habe, bag auch bas Licht gleich ber Schwere burch bie gange Ratur geht, und bag bie Welt bem zufolge überall gang fo in bem einen Sinne leuchtenb, ale in bem anbern ichwer fich verhalten muß. -Die wir inden nach bem Maafe bes Mehr und Weniger am Sower = fenn - bas Schwere unb Leichte unterfcheiben, fo unterscheiben wir ebenfo relativ im Licht = fenn bas Licht und bie Finfternig. - Beiterhin gemahrt und eine britte befonbere Ericeinungsform bes allgemeinen Beweglichen im Raume, bas Warmfenn, welches gleich bem Licht=fenn ebenfalls auf bem mit bem Schwer-senn im Gegensat stehenden Ausstrahlen wefentlich beruht und nur baburch von ihm fich unterscheibet, baß es burchaus an bas von biefem Schwer = fenn abhangige Compaktfenn ber Materie gebunden ift, fo bag bemnach - wie ein Rorper um fo mehr leuchtet, je heftiger feine Ausbehnung angeregt wirb, \*) er um so mehr sich erhigen kann, je bichter und ichwerer er feiner Ratur nach ift, \*\*) und wie beim Leuchten ber relative Begensat von Licht und Finfternig vortommt, fo bann bei bem Barm-fenn ber ebenfo relative von warm und falt. — Rach ben mancherlei vorher ermabnten relativen Begenfagen ift ferner ale ber erfte positive Begen= fat berjenige zu betrachten, welcher innerhalb einer und berfelben Form bes allgemeinen Beweglichen hervortritt als elektrifche Polaritat, eine Polaritat, welche in breifach verschiebener Strahlung sich äußert — als magnetischer und eigentlich elektrischer Broces. — Bulest enblich bas Refultat von allem Borhergehenden, nämlich bie eigenthumliche Art,

<sup>\*)</sup> Wir erzeugen beghalb bas ftarffte irbische Leuchten in bem möglichst luftleeren und bamit höchste Expansion anregenden Raume in der galvanischen Atmosphäre der mit den Elektroden in Berbindung gesetten Kohle.

Darum bringt indeß auch in den bichteften Körpern die Barme endlich bas Leuchten bervor, nämlich bann, wenn die erstere zuvor ben höchften Grab feiner Ausbehnung bewirft hatte.

in welcher ein bestimmtes Bewegliches schwer, leuchtend, warm und polarer Glektricität fähig ift, bestimmt es nun auch, in welcher Art es überhaupt als ein qualitativ Berichies benes erscheinen kann; burch diese Qualität ist es, daß es gesetzt wird, wiefern ein Körper im besondern Gegensaße zu anderen auftreten, entweder sie anziehen oder sie abstoßen, sich mit ihnen vereinigen oder von ihnen sich trennen soll, und hierin ist alsbann das gegeben, was wir seine chemische Individualität nennen.

Somit ware benn eine Ueberficht gegeben von ben ver= ichiebenen Formen materiellen Dafenns überhaupt, eine Ueber= ficht, welche unerläglich war, wenn man mit hinreichenber Deutlichkeit in bas große Beheimniß biefes befondern Lebens ber Sinne bliden will, als auf welchem boch hinwieberum bie alleinige Möglichkeit unferer geiftigen Entwidlung beruht. Rur erft, wenn wir bie verschiebenen möglichen Seiten materiellen Dasenns richtig unterscheiben gelernt haben, wird es verstanden werben, wie es als eine gang nothwendige Korberung erscheine, baß jeber hohere Organismus, eben in wiefern er eine Welt im Kleinen — ein Mikrokosmus ift, — alle jene genannten Seiten bes großen materiellen Beltgangen in fich wieberhole, und wie eben bie Sinnesorgane es find, welche bie Bebeutung haben, diese Wiederholung am vollständigsten innerhalb unseres Organismus barguftellen. Jeber biefer Seiten alfo wird im= mer eine befondere Form bes Lebens fich entgegen bilben, jeg= licher Art ber Wirkung von außen werben besondere Organe von innen entgegentreten, und nur fo wird es möglich fenn, bağ bie Belt in einer gewiffen Bollstänbigkeit von uns be= ariffen werbe.

An bem materiellen Sehn war aber bas Compakt=fenn, bie Rörperlichkeit, wie wir faben, bas erste und wefentlichfte Bebingnis, wodurch es zur Erscheinung kam, und bas Schwer=fenn, bie Zusammenziehung, sowie die Ausbehnung, bas Warm=

fenn und (im hochften Sinne) bas Licht=fenn, waren wieber bie erften Bebingungen bes Compatt=fenns. - Es ift baber gang natürlich, bag ber erfte Sinn fein anberes Biel baben fann, als biefes Compatt-fenn - bie Rorperlichfeit überhaupt jur Bahrnehmung ju bringen, und hierin liegt fonach ber Brund bavon, bag überall, wo überhaupt Sinne fich ausbilben, ber Urfinn, b. h. berjenige, ber fich über bie gesammte weiche Rorperoberfläche ausbreitet und ben wir beshalb auch ben Sautfinn nennen, allemal junachft bafur bestimmt fenn muß, bas Compatte bes materiellen Genne überhaupt aufzu= faffen. Diese Auffaffung gelingt ihm aber allemal wesentlich unter zwei Formen : 1) ale mechanisches Befühl, welches bas Schwer= und Reft=fenn mahrnimmt, und 2) als bynami= fches Befühl, welches junachft bas Ausgebehnt-fenn als Barm=fenn ertennt. - Diefe beiben Ginnesformen bes Gefühls alfo, bas fur raumerfullende Daffe - und bas für beren Barme — fie vereinigen fich allemal zunächst in ber gesammten Sautbebedung. Dann freilich bleibt es weiter= hin keineswegs bei biefem gang gemeinsamen und ungetrennten Rublen ber Saut, fonbern beibe besonbere Seiten, die in biefem Einen verborgen liegen, entwideln fich befonbers, und obwohl immer noch innerhalb der Hautfläche vereinigt, werden fie end= lich zu getrennten Formen ber Wahrnehmung und concentriren fich mehr auf gewiffe Stellen ber haut. So entsteht baber burch Berbinbung mit felbstthatiger Bewegung bas befonbers in ben Fingerspigen thatige Gefühl für eigenthumliches Daaß und Form ber Ausbehnung, fo wie ber außern Bewegung, welches wir Betaft nennen, andererseits aber an allen feineren Stellen ber Saut tritt bas Befuhl, theils fur genauere Unterfcheibung ber Barme, theile fur Unterfcheibung jener polaren Strahlungen, welche wir als magnetische, galvanische und elettrifche Momente im Genn ber Materie genannt haben, hervor.

Was bagegen bie Wahrnehmung bes unbebingten Erpanstiven — bes Lichts, was bie ber burchaus ätherhaft innern Bewegung ber Substanz, bes Schalls, und was die ber chemischen Individualität bes materiellen Senns betrifft, so verlangt bies die Entwicklung besonderer Organe, und so bilbet sich für bas erstere das Auge, für das zweite das Ohr und für das dritte Geruchs und Geschmacksorgan. — Erst so ausgerüstet steht nun der Mensch als eigenthümslich intelligentes Wesen der Außenwelt dergestalt gegenüber, daß er gegen jede ihrer Hauptsormen besonders Front macht, erst so umfast er die Welt und vermag sich ihren Begriff zuzueignen, und was hier unsere Darstellungen betrifft, so können wir erst so vorbereitet zur Geschichte der einzelnen Sinnessormen übergehen.

#### B. Von ben Sinnen im Befonbern.

### 1) Sinn der Sautflache, als Befühlsfinn, Warmefinn, Caftfinn.

Das Sinnesorgan ber haut ist das größte, benn es umfaßt die gesammte Oberstäche unseres Körpers, und ist zugleich
das einfachste, benn außer ben Millionen zartester Endumbiegungen der Primitivsasern der hautnerven besteht es nur noch
aus einem einzigen sehr zarten Zwischengebilbe, b. h. aus der
unter der Epidermis gelegenen seinen Zellenschicht, welche
frühere Anatomen mit dem Ramen der Malpighi'schen Schleim=
schicht belegt haben. — Die Art, wie Nerven und Zwischenschicht sich an verschiedenen Orten verschieden gestalten, der
geringere oder größere Reichthum an Nerven einer Stelle, und
die Zartheit oder Stärke der Zwischenschicht und des sie nach
außen schügenden Oberhäutchens, sie sind es, welche nächst der
mehr oder weniger sensiblen Natur des Organismus überhaupt
den Maaßstad abgeben, mit welcher Genauigkeit und welcher
Macht in einem Individuum die Empsindungen dieses Sinnes

fich entwickeln sollen. — Bei alle bem bleibt indeß viel Selts sames und Geheimnisvolles in der verschiedenen Empfindlichsteit einzelner Hautstellen, welches aus dem Baue des Hautsorgans allein burchaus sich nicht erklären läßt; so ift z. B. schon die große und so eigenthumliche Macht desjenigen Gefühls, welches von den Flächen der Organe der Geschlechtssphäre ausgehen kann, nur aus der magnetischen Bedeutung dieser Organe überhaupt und keinesweges aus der Hautbildung allein zu erklären, ebenso wird der Grund, warum die Berührung gewisser Stellen, z. B. der Fußschlen, der Achselgruben und zuweilen auch der Handteller, das Gefühl des zulest unerträgslichen Rigels zu erregen vermag, nur in der Symbolik der Organe sich aufsinden lassen, und so Anderes mehr!

Ueberhaupt aber barf man fagen, bag, wenn bie icharferen und bestimmteren Empfindungen bes hautfinnes beim Taften allerbings immer von größter Bichtigfeit find für bie Ent= widlung unferer Erfenntnig, boch bie unbestimmteren Befühle biefes Sinnes, in fo weit fie theils magnetisch bie Art ber Umgebung wahrnehmen, und theils ben angemeffenen ober nicht angemeffenen Buftanb ber Temperatur auffaffen, eigent= lich biejenigen find, welche immerfort über bas Angenehme ober Beinliche unferes Dafenns junachft entscheiben. Dabei erhalt leicht gerade biefe Art bes Gefühls eine merkwürdige Reinheit; es gibt Raturen, benen gewiffe Umgebungen und Atmosphären gerabezu unerträglich find; man hat Beifpiele von Menschen, denen eine Rate im Bimmer Ohnmachten jugog, auf Andere wirken einzelne Berfonen ebenfo; ftartere atmofpharifche Gleftricitat tann ebenfo eigen bebruckenb lähmend einwirken, und noch Andere werden felbft von De= tallen und Rohlenlagern unter bem Boben auf gang eigene magnetifche Beife afficirt. Cbenfo empfinblich tann bie baut werben gegen ben Wechsel ber Temperatur, und die mobl= thuenden sowohl als die nachtheiligen Ginfluffe verschiebener

Rlimate machen ibre Birtungen befonbere auf biefem Bege geltenb. Das Sinnesorgan ber haut wirb hiebei eines Theils im bochten Grade impressionabel fich zeigen für schnell einan= ber folgende Berschiebenbeiten ber Temperatur — (fo friert man in Rio Janeiro, wo bie gewöhnliche Temperatur 220 R. ift, wenn irgend einmal bie Atmojphäre nur 20° Wärme hat) — unb anderntheils kann es auch wieder an die schneibendsten Ueber= gange fich allmählig gewöhnen, wie ich benn an einem anbern Orte icon bas Beifpiel eines Reifenben angeführt habe, welcher, aus Sierra Leone tommend, bann ohne Rachtheil in ber Baffinsban überwinterte; jebenfalls aber bleibt biefer Sinn qu jeber Beit ein icarfer und machtiger Bachter unferer Organifation. Die großen, fruber besprochenen Borgange in unserm hautleben, nämlich bas fortwährenbe Berbampfen bes Rluf= figen an ber gesammten Oberfläche, fowie jebe Art von Gin= faugung ber Saut, fie hangen hauptfachlich von ber Lufttem= peratur ab, bergeftalt, bag bei beträchtlicher Warme mehr, bei Ralte weniger ausgesonbert, und im erftern Kalle leichter, im anbern fdwerer aufgefaugt wirb, und es ftellt fich fcon hiernach heraus, bag ber Mensch nothwendig gewiffer funft= licher Regulatoren beburfen werbe, um in biefer Begiehung balb burch größere, balb burch geringere Bebedung und Erwarmung ftete ein angemeffenes Gleichgewicht zu erhalten, Requ= latoren, welche ben übrigen Lebenbigen in ben eigenthumlichen hautgebilben bes haares, ber Febern, ober ber horn= und Schuppenpanger, von Ratur bereits mitgegeben worben find. Die Rothigung gum Erfinden ber Betleibung, ja ber Bewohnung, geht baber recht eigentlich von biefem Sinne aus, und welcher ungeheure Schritt gegen Gultur und Civilisation schon mit biefer Röthigung ausgesprochen sep, bedarf gar teiner weitern Erklärung. Der Menich tonnte in ben verschiebenen Alimaten ber Erbe nur leben, er konnte nur baburch als Ros= mopolit ihren gesammten Boben für fich in Anspruch nehmen, baß ihm bas Sinnesorgan ber haut zum Maafftabe wurde in welchem Grabe er feine Oberfläche ju fcugen habe, um beren jum Leben immerfort gang unerläßliche Functionen ftets in richtigem Bange ju erhalten. Go entftanben alfo bie fluchtige, luftige Betleibung und bie leichte, gunachft nur auf Schattengeben berechnete Architektur beißer ganber ganz eben fo ursprünglich blog nach Maaggabe bes Sautfinnes, als bie warmenben Belg=Ginhullungen und bie fcwere, fefte Bauart ber Wohnungen in ben ber Bolarregion genaberteren Begenben; ja, wir konnen über biefes funftliche Reguliren ber Saut= function noch merkwurbige Beobachtungen in einzelnen Fallen anstellen, wenn wir beachten wollen, wie febr garte Raturen, beren Sautleben bei leichtefter Ungemäßheit außerer Temperatur ganz unrettbar geschäbigt werben müßte, nur baburch eigent= lich immerfort fich bewahren, daß fie, von jeder beträchtlichen Schwantung bes Meugern burch eine feine Unterscheibung bes hautfinnes fogleich benachrichtigt, nun immerfort in ben Stanb gefett find, biefen Umftimmungen fogleich auch bie angemeffene Umanberung im Schute biefes Sautlebens gewähren au fonnen.

Stellt fich bemnach bei folder Betrachtung recht beutlich heraus, von welch mächtigem, ja außerordentlichem Einflusse ber bynamische Hautsinn, schon durch sein Antreiben zur Erfindung gewisser hilfen und Abwehren, auf die geistige Entwicklung des Menschen genannt werden müsse, so lernen wir diesen Einfluß von noch ganz anderen Seiten kennen, wenn wir nun auch die psychischen Beziehungen des mechanischen Hautsinnes— des Getastes— studiren. Dieses "Tasten" ist aber deshalb von so sehr merkwürdiger Bedeutung für geistige Entwicklung, weil es uns recht eigentlich zuerst in die Welt einführt, und zwar dadurch, daß es die wesentlichen beiden Erscheinungsformen bieser Welt, den Raum und die Bett, stets an einander messen und dadurch erst beide

wirklich tennen lebrt. - Alles Erfennen nämlich berubt überhaupt auf bem Bergleichen eines Berichiebenen; wenn wir irgend etwas gang einzeln mahrnehmen konnten, ohne babei ein Anberes im Beifte gegenwärtig zu haben, fo murbe nie bie Erfenntnig ber besondern Ratur biefes Babrgenommenen möglich fenn, wir murben immer nur Gingelheiten vor uns baben, gleichsam immer eine Gins und wieber eine Gins und immer fo fort, und weil wir jebe Gine fur fich mahrnahmen und nie babei bie Borftellung einer anbern hatten, fo mare benn auch immer 1 = 1 = 1 = 1 u. f. w., b. h. Alles wurde für uns gleich fenn, eben weil Alles und Jedes nicht über ben Begriff ber 1 fich erhobe. - Die Sprache brudt baber allerbings recht finnig bie Beurtheilung Berichiebener, und bamit bas mabre Erfennen berfelben baburch aus, bag fie fagt, es fen ein Bergleichen, b. h. (ba ber Borfas "Ber" immer ein Berftoren, ein Sinbern anbeutet) ein Berftoren jenes Bleichfenns, und zwar ein Berftoren beffelben baburch, bag es jugleich mit ber Bahrnehmung bes Ginen auch ein Borftellen von einem Andern ober von mehreren Anderen im Beifte barbietet, baburch aber nun entschieben barauf binweist, bag biefes Gine bem Anbern ober ben mehreren Anberen niemals volltommen gleich geachtet werben burfe.

Dieses Bergleichen ist übrigens allerdings schon bei dem bynamischen Hautsinne wie bei allen Sinnen von unbedingter Wichtigkeit, und man bemerkt gang leicht, daß auch da das Eigenthümliche jeder besondern Wahrnehmung um so dent- licher hervortritt, je mehr wir zugleich das Wahrnehmen eines Andern gegenwärtig haben, z. B. wenn wir, um die Wärme eines Wasserbades zu messen, nur eine Hand in dasselbe tauchen, während die übrige Körperstäche von der Lufttemperatur afsicirt wird, oder auch wohl eine Hand in das zu messende Bad und die andere Hand in ein anderes Wasser von bekannter Temperatur einsenken und badurch das zu

prufenbe ebenfalls naber bestimmen. Roch weit mefentlicher ift jeboch biefes Bergleichen im Taften, und zwar beshalb weil wir, wie gefagt, bort auf bas Bergleichen noch mehr verschiebener Babrnehmungen, nämlich auf Bergleichen von Beit unb Raum geführt werben. - In ber That gibt es aber tein Taften als inbem wir bie empfinbende glache über bas zu untersuchenbe Objekt bewegen. An biefem Bewegen, als einer Overation ber Beit, meffen wir gunachft bie Ausbehnung eines Objekte, als eine Gigenschaft bes Raumes; ein lang fortgefettes Bewegen, welches nothwendig wird um ben Umfang eines Begenftanbes ju erfahren, gibt uns ben Begriff einer größern Raumerfullung, bie furgere Daner biefer Bewegung, ben einer geringeren, und feinesweges bag etwa blos bie Sanbe als Taftorgane in biefer Art gelten, benn felbft bie Bewegung ber Ruge, bas Beben, wird auf biefe Beife ju einem Taften ber Erstreckung bes Erbbobens. Es ware baber ein großer grrthum, wenn man glauben wollte es fen ber Befichtefinn, burch welchen wir ben Begriff ber Raumerfüllung urfprunglich erhielten; wir werben fvaterbin finben. baß bas Seben gang burch bas Taften erzogen werben muß, und bag es nur erft nach biefer Erziehung, gleich bem Taften, einen wichtigen Maagstab bes Raumes zu gemabren vermag, immer aber bleibt bas ursprungliche Daag beffelben bas Betaft. - Gben barum alfo, weil bas Betaft, ber mechanische hautfinn es ift, woburch ber Mensch recht eigentlich und ursprunglich als ein in ber Welt bafenenbes Befen, orientirt und eingeführt wirb, ift es auch fo merkwurbig und fcon, bag biefer Sinn nicht wie bie hoheren nur auf ein ober ein Baar von Organen concentrirt ift und beshalb also auch leichter zerftort werben fann, fonbern bag er burchaus über unfere gefammte Rorperflache fich verbreitet und baber felbft in ichweren Rrantheitsfällen faft nie gang verloren geben wird, vielmehr unter allen Umftanben noch bie Brude barftellt, vermittelft welcher bie eingeborene Ibee mit anderen Ibeen in belebenber Wechselwirfung fich ftete erhalten foll.

Im gewöhnlichen Leben pflegt es oft nicht genug beachtet ju werben, wie machtig und geiftbilbend ber Ginn bes Betaftes auf unfere Entwicklung wirkt, und es ift beshalb ohne Zweifel von Jutereffe, auf Falle aufmerkfam gu machen, in benen er fast allein es war, burch welchen eine hobere Ausbilbung bes Dentens erzielt werben fonnte. Der wichtigfte unter biefen ift unftreitbar ber ber Amerikanerin Laura Briba= man, geb. ju hannover in New-hampshire 1829, beren Befcichte man wohl thun wird bei Charles Didens in feinem "America" (1. Thl.) ausführlich nachzulefen. — 3weierlei ift bei biefem Salle fehr merkwurbig, erstens bag wirklich bei fehlenbem Beficht, Bebor, Beruch und Befdmad, bas Saften allein bis zur vollkommenen Berftanbigung mit anbern Denichen, jum Schreiben und Berfteben ber Schrift= und Beichen= sprace und zur Entwickelung eines bobern Grabes von Intelligeng führen konnte, und anberntheils, bag biefes boch nur baburch gelang und möglich wurde, bag bei einer von haus aus gludlichen Ropfbilbung unb Beiftes-Anlage, bas Rind von Geburt an und bis jum Alter von zwei Jahren im barmonischen Gebrauche aller Sinne fich entwickelt hatte; benn offenbar mußte wenigstens eine beutliche Borftellung von ben Sinnesweisen in ber Seele vorhanden fenn, welche hier durch ben hautfinn zu erseten maren, wenn überhaupt ein Erfat biefer Art als möglich erscheinen, und somit eine gewiffe Abrundung ber Erfenntniß ju Stande tommen follte; unichwer nämlich wird ber bie Geftalten im Raume im größern Maakstabe umfassende Sinn bes Auges zwar burch ben Sinn bes Betaftes erfest, wenn es fich um ben Ginflug auf Beiftes= bilbung handelt, aber nicht ift baffelbe ber Fall, wenn er qu= gleich gelten foll, ben Ginflug bes Bebors ju vertreten, als welcher erft bann einigermaaßen übertragen werben fann, Carus, Bbofis. 24

wenn es gelingt, bas große Mittel aller geiftigen Bilbung bie Sprache - auf irgend eine Beife bem Inbivibuum im Betaft juganglich ju machen. Auch barf man hierbei nie vergeffen, bag Uebertragungen biefer Art überhaupt immer nur ba möglich werben, wo Inbivibuen mit fo unvollkommener Ausruftung bes Sinnes, umgeben find von volltommen Ausgerufteten, beren Intelligeng bann bie Ergiehung unb Anweifung bes Taftfinnes übernimmt. Das icone Berhaltnig ber Menfcheit als eines Ganzen zeigt fich in Beziehungen biefer Art im hochften Daage, indem buchftablich bem Ginen gu gute fommt, was fonft nur als Gigenthum ber Andern anzuerkennen mare. Gewiß ift es rubrenb, in bem ermahnten Ralle ber Bridgman zu lesen, wie forglich bie Lehrer bemuht waren, bem in Racht gehüllten Beifte bie Bruden ju folagen, burch welche er zum Tage ber Erkenntnig eingehen konnte, wie man bamit anfing, erhaben auf Bettel gebrudte Borte ben Begenständen aufzulegen, somit ihr querft Besammt=Beichen ju geben fur bie Sachen; wie man bann ihr nach und nach bemerklich machte, bag biefe Zeichen aus einzelnen Staben ausammenausegen fepen, und ihr fo bie Buchftabenfchrift unb endlich bie Ueberfetung biefer in bie Fingerfprache beibrachte, fomit julest ihr bie Mittel verschaffend, burch Fingersprache von welcher fie bie Antworten ebenfalls abtaften mußte, fic mit anderen Blinben und Tauben, ja burch Schriftsprache auch in gewöhnlichem Maaße mit Sehenben in Berkehr zu fegen! -Ohne eine folde Leitung hatte freilich biefer Beift fur biesmal ganglich unentfaltet bleiben muffen! -

Was bemnach hier bie anberen Individuen bem einen mangelhaft Begabten waren, bas ohngefähr find in bem finnlich volltommen ausgerüfteten Rinde schon die einzelnen Sinne fich wechselseitig, immer jedoch so, daß zuerst und hauptsächlich bas Getast ber Prüfftein bleibt, wonach die anbern fich orientiren und woran die Begriffe von Raum und

Beit im Geifte fich auferbauen. Go g. B. fummirt bas Geficht bie Raumvorftellungen, welche burch Beachtung ber Bewegung in ber Zeit bas Getaft einzeln erlangt bat, und veranlagt augleich immer neue Erperimente bes Taftens, somit ftets mehr und mehr bie außere Bafis biefer leiblichen Erifteng uns auf= flarend, ebenfo wirb bas Gebor Beranlaffung geben, bie ichallenben Gegenftanbe ju taften, ihre Schallichwingungen felbft mit gewahr ju werben und bie Sinne wechselfeitig ju erzieben, ja fogar Beruch, und namentlich ber felbit mit einem Taften ber Bunge untrennbar verbundene Gefchmad, fie bienen bazu, die räumliche Erkenntnig bes Aeußern nach allen Seiten zu vervollständigen. — Dabei ift es nun übrigens wichtig, noch auf zweierlei aufmerkfam zu machen, nämlich einmal, bag bie taftenbe, bie Raumverhaltniffe ertennenbe Gigenfchaft ber hautfläche keinesweges an allen Sautstellen gleich ift, und ein andermal, daß felbft biefer fo fehr unmittelbare und fcheinbar beshalb auch fo gang unfehlbare Sinn, boch unter gewiffen Umftanben fehr entichiebener Taufdungen fabig fenn tann. -

Bas bas Erste betrifft, so findet eine sehr merkwürdige Berschiedenheit Statt z. B. zwischen der Saut der Fingerspisen und der Haut der Schenkel oder des Rückens. Man kann nach den Beodachtungen von Beber 40) hievon am leichtesten sich überzeugen, wenn man auf verschiedenen Stellen versschich, welche Entfernung zweier aufgesetzen Spisen eines etwas geöffneten Cirkels der Hautsinn immer noch deutlich zu unterscheiden im Stande sen. Wenn man dann gewahr wird, daß z. B. die Zungenspise, und ziemlich in gleichem Maaße die Vingerspisen, schon den räumlichen Unterschied der beiden Cirkelenden empsinden, wenn dieselben kaum in Linienweite geöffnet sind, daß aber im Gegentheil die Empsindung dieser beiden selbst um Zollweite auseinandergerücken Spisen völlig in eins zusammenfällt, wenn man den Versuch auf der Haut der Füße, der Schenkel, oder gar des Rückens angestellt hatte,

fo wirb man vollkommen überzeugt fenn, wie fehr bie Scharfe bes Taftfinnes an vericbiebenen Stellen fich untericheibe. Begreiflicher Beife ftellt fich bemnach ichon in biefer Berfciebenheit mehr ober weniger fcarfer und eratter Empfinbung, eine reiche Beranlaffung ju gewiffen Taufdungen biefes Sinnes beraus, benn wenn ich an einer weniger empfinblichen Saut= ftelle zwei mich berührenbe Rorper als einen mahrnehme, fo irre ich, fann jeboch alebalb ben Grrthum baburch mefentlich aufflaren, bag ich ein und baffelbe Objett nicht blos mit einer, fonbern mit mehreren Sautstellen in Berührung bringe; ein Aft, ber benn auch unwillfürlich und icon vom Rinbe geubt wird, indem es g. B. eine Sache, welche ihm bei Berührung mit bem Fuße unbeutlich blieb, gern nun mit Banben und namentlich mit ben Fingerspigen betaftet, baburch erft eine vollständige Renntnig ber raumlichen Ausbehnung fich verichaffenb. -

Bie fehr wir übrigens gerabe auf biefe Beife Renntnig bavon erhalten, bag unfer Taftvermogen an verfchiebenen Stellen eben verschieben fen, ja wie fehr burch biefes Beraleichen mit verschiebenen Stellen unser Taftfinn felbft fic erzieht, es wird jest gang flar fenn, und wir werben einsehen, wie fcon abermale unfere Sprache verfahrt, bag fie bas Begreifen leiblich und geistig zugleich beutet, und baber baffelbe als erftes Mittel bezeichnet, um jum Begriff überhaupt, und insbesonbere gum Begriff bestimmter Formen ber Raumlichteit ju gelangen. Daß übrigens ber Taftfinn bei aller Ausbil= bung, und fogar gegen unfer eigenes Befferwiffen noch wirklich falfche und irrige Borftellungen uns geben tann, zeigt bas be= fannte Experiment, wobei man mit ben Spigen bes übereinanbergelegten Zeige= unb Mittelfingere ein Rügelchen befühlt und jebesmal bie gang beutliche Borftellung bavon haben wird, als fühle man beren zwei. In biefem Falle berubt ber Brrthum barauf, bag eben burch bie taufenbfältigen

vorbergegangenen Taftverfuche bie Borftellung von ben Gin= bruden ber außern Raumlichkeit bergeftalt mit bem Empfinden pon unferer eigenen Rorperlichkeit verwachsen ift, baf eine jebe ungewöhnliche Beranberung in ber lettern nun fofort übertragen wirb auf bie Borftellung von ber erftern, fo bag nun hier, weil bie innere und außere Seite eines jeben Ringers burdaus an ibre befonderen Raumporftellungen gewöhnt mar, fcon bie im gewöhnlichen Leben nicht leicht vorkommenbe Rreugung ber Fingerspiten fogleich ein falfches Refultat vorftellig macht. - Berfucht man baber bas Experiment etwa mit ben Rugen zu wieberholen, inbem man eine größere Rugel querft zwischen ben gerabe neben einanber geftrecten, bann aber awifchen ben über einanber gelegten Sugen betaftet, fo bağ jest von jeber Seite eine fleine Bebe bie Rugel berührt, fo wird man in beiben Kallen immer nur ein unb biefelbe Borftellung von einer einzigen Rugel erhalten, natürlich beshalb, weil bie Rreugung ber Ruge gemeinhin fehr oft ausgeführt wird, mahrend jenes Rreugen ber Finger eine burchaus un= gewöhnliche Bewegung bleibt. — Denkt man biefen Berhaltniffen recht tief nach, fo find fie eigentlich befonbers geeignet, es gegenftanblich ju machen, auf wie munberbare Beise burch bie Bahrnehmungen bes Getaftes, und so ber Sinne überhaupt, in bem an fich abfolut Raumlofen und Beitlofen bes Beiftes es gelingt, bag gleichsam ein Schema fich auferbaue von einer eben nur in Raum und Beit gur Erfcheinung tommenben Körperwelt. Liegt boch, genau erwogen, im eben erwähnten Falle mit bem burch bie gefreugten Finger berührten Rugelchen es einzig baran, bag wir eine Taufchung bes Gefühls erleiben, bag bas in unferem Beifte gleichfam auferbaute Schema unferer eigenen Raumlichfeit nicht mehr wahrhaft übereinstimmt mit bem Berhaltnig biefer Rorperlich= feit zum außern Raume an und fur fich. Gewahr zu werben wie fonach hier bie Ibee als folde wieber impragnirt

wird mit ben Formen ber Materte, um fie fortan im Leben als körperloses Bild in sich zu tragen, ift recht geeignet um es einigermaaßen begreiflich zu machen, in welcher Beise bie Ibee überhaupt, und zwar noch als ein Göttliches Unsbewußtes, selbst bas Urbild seyn kann, nach welchem die Materie in die schönen organischen Raum-Gestalten sich formt. — Auch hier baher, wie ebenso sonst bei tausend Gelegenheiten, ist recht zu erkennen wie vielfach bas Studium der Physis beitragen muffe, das Studium der Physis beitragen

Beiter fen benn hier noch über bas Getaft gefagt, in welchem Maage bie Ergiehung beffelben, beren ich bereits oben gebacht habe, noch inebefondere für einzelne Rorperftellen möglich und anwendbar bleibe. - Am anffallenbften tritt fie natürlich bann hervor, wenn Theile, ursprünglich weniger gemacht fur biefen Sinn, fo bie guge, - nun gerabe fur beffen Ausübung fich ausbilben muffen. Dan fieht bergleichen insbesondere bei Bersonen ohne Arme geboren, und bat nicht felten Belegenheit, ju erstaunen, wenn unter biefen Umftanben bie Aufgeben burch binreichenbe Schonung und fortwahrenbe Uebung eine Feinheit bes Taftens erlangen, wie fie fonft nur ben Fingern eigen ju fenn pflegt. - Cbenfo ift es mertwurdig, welcher Ausbildung ber Taftfinn in ben Sanden felbst, theile bann, wenn er bas Geficht einigermaßen erfegen foll, bei Blinden, theils überhaupt bei gunftiger Organisation und angemeffenem Gebrauche, fähig ift; - wie benn in letterer hinficht von ben Seibenspinnerinnen unter den hindu's be= glaubigt wird, daß fie auf biefe Beife am Cocconfaben über 20 verschiebene Grabe ber Feinheit zu unterscheiben vermögen, und wie in ersterer Beziehung bie Beispiele von Blinden nicht allzuselten finb, bag fie, je nach ben verschiebenen Qualitaten ber Oberfläche gefärbter Stoffe, fogar bie Farben wirklich gu unterscheiben im Stanbe waren.

Bulest bleibt es noch übrig, barauf aufmerkfam zu machen,

in wie weit fur benjenigen Sinn, welchen wir im Allgemeinen ben auf bas Compatt=fenn' ber Materie gerichteten nennen burften, nicht blos bie Bestalt unb Restigfeit ber Objecte, fon= bern auch beren Beziehung zur Erbmitte, b. h. ihre Schwere, Gegenftand ber Wahrnehmung werben muffe. Zebenfalls ift nämlich biefe Gigenschaft, wahrnehmen zu konnen, mit welcher Macht - ob ichmacher ober ftarter - irgend ein Rörper von ber Erbmitte angezogen werbe, eine außerft mertwurbige und allemal als eine gang befonbere Mobification bes Taftfinnes ju betrachten, eine Mobification, bie übrigens in fofern bem Zaften allerbings fich anschließt als auch fie burch ein bingu= tretenbes Bewegen (welches freilich nur bei Bestimmung fleiner Laften ausführbar bleibt) - bas fogenannte Bagen - in ihrer Scharfe bebeutenb geforbert wirb. Die Berfuche von Beber haben ergeben, bag bie Benauigkeit ber Bewichts= bestimmung ohne Bagung, im Berhaltnig gur Bestimmung mit Bagung, fo verschieben ift, bag fie fich gegen einanber verhalten wie 1/5 zu 1/16, ja wie 1/2 zu 1/8. - Ratürlich hat fobann bies Bermogen ber Bewichtsbestimmung mit bem bes eigentlichen Taftens auch bas Uebereinstimmenbe, bag es an einzelnen Stellen (und fo namentlich in ber Sand) am mei= ften ausgeprägt ift, mahrend wir mit bem Auße ober auf bem Schenkel ober Ruden eine Laft nur fehr unvolltommen gu bestimmen vermögen.

Werfen wir jest am Schluffe biefer Betrachtungen noch einen Blid auf die Gesammtheit biefes Ur-Sinnes, bes Sinnes der haut, so muß es uns beutlich werden, daß in jenem eigenthumlich umhüllenden Gebilbe unserer Physis, dem Gebilde durch welches, wie wir schon oben gezeigt haben, die Schonheit der mensch= lichen Gestalt ganz wesentlich bedingt wird, zugleich alles ursprüngliche Gefühl unseres Dasenns, alles erste Orien= tiren in unserer nächsten Umgebung, und zugleich das vor= züglichfte Maaß ber Luft ober bes Schmerzes unserer Physis

gegeben war. Bon bem Sinne ber Saut geht es aus, wenn wir unter entibrechenben Berührungen und Ginfluffen vermanbter Raturen bis jum bochften Bonnegefühl gefteigert werben, fo wie von ihm es ausgeht, wenn wir, von Site und Ralte gepeinigt ober andern gewaltsamen und wibrigen Gin= fluffen ausgesett, bie außerften Qualen empfinben (in teinem anbern Sinne ift bie Stala von hochfter Luft bis gum bitterften Schmerg fo weit) ferner von ihm nur, wirb bie Bestim= mung bee Berhaltniffes irbifcher Rorper in ihrer Angiebung gum Planeten gefest, und in ihm ift es, bag bie ungerftorbarfte, nur mit bem Leben gang verfiegenbe Quelle unferer fteten Relation mit ber Außenwelt gegeben ift, turg es liegt bier ein folder, burch Uebung und Cultur immer mehr zu fteigenber Reichthum von Berceptionen vor, bag man fagen barf, wir fcaten biefen Sinn begbalb nur vielleicht etwas geringer und ertennen ihn beghalb oft weniger in feinem gangen Werthe. weil er in Bahrheit jeben Augenblid unferer Erifteng burch= bringt ja erfüllt, und weil er baburch vielleicht etwas von Alltäglichkeit und Allgemeinheit anzunehmen icheint.

# 2) Die demico-elektrifden Sinne Geruch und Gefdmach.

Wenn Gefühl und Getast fast über die gesammte Fläche ber äußern haut sich verbreiten, so nehmen bagegen Geruch und Geschmack nur kleine Stellen berjenigen hautslächen ein, welche gleichsam als umgeschlagene Fortsetzungen ber Oberhaut, ben Luft und Nahrungskanal innerlich überziehen. Daraus, daß früher schon bemerkt worden ist, wie nur in den äußer=sten Enden dieser Flächen noch ein Bewußtes Empfinden vor=kommen könne, dieweil die Nerven des mehr Innerlichen in ihrem Leitungsvermögen dergestalt beschränkt sind, daß von ihnen keine Wahrnehmungen mehr zum Gehirn stießen, wird sicht hinreichend verstehen lassen, warum die Ausbehnung bort auftauchender Sinne auch nur in geringem Maaße nach

tunen sich erstrecken kann. — Die beiben genannten Sinne sind sübrigens im höchsten Grabe verwandt, so sehr, daß man beinahe das Riechen ein Schmecken aus der Entfernung durch die Luft, und das Schmecken ein Riechen des unmittels dar das Organ berührenden Flüssigen nennen dürfte, auch fallen sie auf tieferen Stufen des Thierreichs und namentlich in den Wasserthieren großentheils in eins zusammen; wenigstens sind wir nicht im Stande, uns eine Borstellung zu bilden, wie ein wirkliches von einem Schmecken wahrhaft verschiedenes Riechen innerhalb des Wassers, z. B. bei den Fischen, welche doch deutlich Geruchswertzeuge besitzen, — gedacht werden könne. Für unsere Empsindungssphäre dagegen ist die Berschiebenheit beider Sinne sehr bestimmt ausgesprochen, und diese Berschiedenheit ist es auch, welche uns nöthigt, jeden für sich in besondere Betrachtung zu nehmen.

### a) Geruchsfinn.

Die Wahrheit, bag bie Belt burchaus als ein Ganges gebacht werben muffe, bewährt fich unter Anderm auch baburch, baß alle ihre Glemente bie ftete Reigung zeigen, immerfort und volltommen raftlos in ihren Buftanben gu wechseln, bas Kefte, in bas Luft= ober Tropfbar=Flüffige, — und das Luft= ober Tropfbar=Fluffige, in bas Fefte überzugehen, und eben baburch immer neue Berbindungen unter einander zu schließen; eine Erscheinung, bie eigentlich zuhöchft auch wieber auf ben Begensat zwischen Schwere und Licht, auf welchem, wie oben gefagt wurde, die Erifteng ber gefammten Korperwelt ruht, fich gurudführen läßt. Run nennen wir aber bie eine Richtung biefer ewigen Bewegung, bie, in welcher bas Moment bes Lichtes vorherrscht, bie, welche bie Stoffe brangt, ba, wo fie zum Balpabeln ober Eropfbar = Flüffigen concentrirt waren, ftetig wieber in bie Atmosphäre und gunachst in ben unenblichen Weltraum fich zu zerftreuen, die Berbampfung,

Berbunstung, Berflüchtigung, und wir beobachten, baß sie natürlich in ben an sich am minbesten concentrirten Körpern stärker und lebendiger, in ben am stärksten concentrirten schwächer und langsamer von Statten geht. — Beachten wir nun biese Berhältnisse zunächst an und für sich, so haben wir wahrzunehmen, daß ebenso wie uns am Getast ein Sinn gezgeben ist, welcher das Palpable und Concentrirte der Elemente an sich zu empsinden und zu meffen bestimmt war, so am Gezuch der Sinn uns geboten sep, welchem das luftig oder dunstscruch Aufgelöste und Berflüchtigte zu messen und gleichsam zu schmeden zur alleinigen Aufgabe werben sollte.

Mertwurdig ift es baber, bag, wie fehr biefer Sinn überall auf Ausstrahlung und Bewegung angewiesen ift, fich junachft gleich baburch beurfunbet, bag ein Riechen burchaus nur Statt finben fann an ber ebenfalls in Bewegung und Strömung versetten Luft. Dan hat nämlich Bersuche angestellt (und Jeber kann bieselben leicht an fich wieberholen), bag nur indem der Luftstrom in Folge ber Athembewegung die Rafen= höhlen burchzieht, bas Riechbare bafelbft mahrgenommen wirb, baß aber biefe Wahrnehmung fofort aufhört, wenn bie Luft auf irgend eine Beise bort in vollkommene Stagnation verfest worben war. Das Merkwürdigfte bleibt jeboch immer ber eigentliche Broceg bes Riechens felbft: - Bunachft muß man hierbei wiffen, bag bie letten, feinsten Saferumbiegungen bes Riechnerven feinesweges unmittelbar an ber Luft liegen (es ift fruber icon gefagt, bag nie ein Nerv ohne ein intermebiares Blieb ju Sinnesmahrnehungen fabig wirb), und es ift alfo auch bei biesem Sinn nur bie Doglichfeit gegeben, bag jene oft unenblich garten, ber Luft beigemischten Berflüchtigungen bie innerfte feine Lage ber Schleimhaut burchbringen und auf eine Beise mobificiren, fur welche wir als Beispiel immerfort nur eine Thatfache werben auffinden konnen, nämlich bie ichlagartige Einwirfung bes Lichtes auf ben Job-Ueberzug ber Daguerre'ichen Silberplatte. Gine folde - man barf fie jeben= falls mehr elektrisch als chemisch nennen — plogliche Umftim= mung in bem eigenthumlichen Genn jener feinen Austleibung bes Beruchsorgans ift es alfo, welche bie riechbaren Stoffe, inbem fie in Luft aufgelost bie Rafentanale burchftromen. bort hervorbringen muffen, und fie allein ift es sobann auch, welche als eigenthumliche Umanberung im Leben eines besondern or= aanifden Gebilbes nun vom Geruchenerven alebalb empfunben und bann bem Sirnleben unmittelbar mitgetheilt wirb. -Denten wir uns freilich bie ungeheure Reinheit biefes Broceffes. - benten wir bas Rathfelhafte ber meiften Berfluchtigungen überhaupt, bei welchen g. B. ein Gran Mofchus, Jahre lang bewahrt, wohl zu merten ohne wefentliche Berminbe= rung feines Bolumens, immerfort einen weiten Dunft= freis um fich ber mit feiner Berflüchtigung erfüllt, unb verfuchen wir es nun, uns vorftellig ju machen, wie jenes verflüchtigte Atom eine folde Umftimmung in ber lebenbigen Spannung einer bestimmten Sautichicht hervorbringen fann, welche von bem mit biefer Sautausbreitung verbunbenen Rerven fofort als Sinnesempfindung mabrgenommen wirb, fo muß jenes Erftaunen und Bewundern, welches überall uns ergreift, wo wir zu einem tiefern Ginblid in bie Natur gelangen, uns abermals und auf bas Startfte ergreifen. — Bei aller biefer Bartheit bes Borganges an fich, ift übrigens bie Beruchs= empfindung von eigenthumlich machtiger Ginwirtung auf unfer Seclenleben, und es möchte bies in Wahrheit schwer zu begreifen fenn, hatten wir nicht babei vor Augen, in welch nabem Berbaltnig die Beruchenerven gur Bilbung bes Behirns überall fich befinden. — Schon bei ben Thieren namlich erscheinen vielfältig bie Riechnerven ale bie unmittelbarften unb ftartften Kortfegungen ber hirnsubstang, und ebenfo find im Menichen bie Riechnerven biejenigen, für welche bie gange große vorbere Abtheilung bes Gehirus (bas Borbirn, bie großen hirnhemi= fphären) bas eigentliche Centralorgan barftellen. Merkwürbig inden, bag biefes Berhaltnig im menfclichen Bau eigentlich nur in ben allerfrubeften Lebensverioben fich volltommen bemabrt, mabrend fpaterbin und zwar fehr balb, bei fortgeben= ber Entwicklung, die vorbere hirnabtheilung einen Umfang und eine Sohe ber Ausbilbung erreicht, welche ganglich außer Berhaltnig fteht zur Rleinheit bes ihr angehörigen Rerven. und welche flarlich barthun fann, bag biefe hirnabtheilung von nun an weit mehr zum eigentlichen Berbe fur bas ge= fammte Rervenleben, ale einzig und allein zum Centralorgan für bas ichwache Baar ber Riechnerven bestimmt fenn folle. -Richts besto weniger inbeg bag bem fo ift, ja bag einzelne feltene Kalle vorkommen, wo bas Riechnervenpaar und mit ihnen ber Beruch gang fehlt (allwo bann bie vorbere hirn= maffe ausschlieglich als mittlerer Berb fur alles Rervenleben fich erweist), fo bleibt boch naturlich vermoge jenes ursprung= lichen Berhaltniffes immer Beziehung genug zwifchen ben uberhaupt entwidelten Riechnerven und ben großen Bemifpharen bes hirns - bem eigentlichen hochften Organe bes Beiftes übrig, um bie ftarte und nachhaltige Ginwirfung ber Beruche auf unfer Seelenleben begreiflich werben gu laffen. Es konnen aber an biefer Ginwirkung fehr beutlich brei verfchiebene Formen unterschieben werben, beren eine bie afthetische, beren anbere bie sympathische, beren britte bie narkotische wohl am zwed= mäßigsten genannt werben burfte. Die erfte ift bie, welche bie lange Stala verschiebener Beruche, je nachbem fie auf angenehme ober unangenehme Beife uns afficiren, vorftellig werben läßt. Die Mannichfaltigfeit, welche hier herricht, wird um fo mertwurbiger, weil fie, fo groß und umfangreich fie ift, boch fo wenig auf bestimmte Beife burch Borte bezeichnet werben tann. Gigentlich barf man fogar jagen, es habe biefer Sinn besondere Bezeichnungen und Ausbrude gar nicht, fon= bern borge biefelben größtentheils vom Gefchmad, mahrenb

übrigens boch noch taufenberlei feinere Rugncen, welche oft für gange Inbivibualitäten hochft bebeutungevoll finb, überbaupt nicht sprachlich ausgebrückt ober nur burch allerhand Umfcreibungen einigermaaßen verbeutlicht werben konnen. Das bei bient biese Mannichfaltigkeit nichts besto weniger auf bie mertwürdigfte Beife einer feinen Unterscheibung vielfaltiger Begenftanbe, fo bag hieburch biefer Ginn in vieler Begiehung ein Schut unferer Befunbheit wirb, inbem er gegen vieles Shabliche uns warnt, und oft hierin bis gur außerorbentlichften Scharfe fich fteigert. - Sonberbarer Beife ift biefe Sinnes= fcarfe aber feinesweges immer ein Beiden bes überhaupt febr entwickelten Beistes, benn man weiß, baß so wie in mancher Beziehung Thiere viel weiter riechen als Menschen, fo bie Bilben Broben von fpurenbem Geruchefinn gegeben haben, wie wir fie fonft nur bei Jagbhunben gewohnt finb; 3. B. aus ben Fußspuren ben Stamm und bie Inbivibualitat berer heranszuwittern, bie fie eingebruckt hatten, u. bergl. m. -Kerner ift in Begiebung ber afthetischen Seite ber Beruche vielleicht auch bas noch hervorzuheben, bag bie wiberwärtigen Einbrude biefer Art mit einer Beftigkeit uns afficiren, ber bas Angenehme, welches wir von hier aus erfahren fonnen, an Macht überall etwas nachstehen wirb; benn mag auch ber iconfte Geruch, g. B. eines vollen Rofenftodes, ausnehmenb lieblich unfere Rerven ansprechen, fo wirb er boch nie mit ber Bewalt uns ju erfaffen vermögen, mit welcher ber wiberlichfte Beruch irgend einer Faulnig unfer hirn fast trampfhaft au erschüttern vermag, währenb bagegen 3. B. für bas Auge und Dhr gewiß ein vollendet Schones immer eine weit größere Bewalt auf uns ju uben im Stanbe ift, ale ein burch und burch Sagliches wohl irgenb jemals vermag. hiervon und zugleich von der Wahrnehmung, bag burch wibrigfte Einbrude im Geruch und Geschmad allein bas bervorgebracht werben tann, was wir Etel nennen, liegt jebenfalls,

theils in bem tiefern Gingehen biefer Ginbrude in unfere Dr= ganifation felbft, theils in ber außerorbentlichen Subjektivitat bes Beruchfinns überhaupt, biefelbe, von welcher auch bas hier, wie beim Geschmack, so sehr Berschiebenartige bes Urtheils Bir wiffen ja, bag von Ginem oft angenehm empfunden wird, was bem Andern hochft wiberwartig riecht. Schiller liebte ben Geruch fauler Aepfel, während Quercet, ber Geheimschreiber Frang I., vom Aepfelgeruch Rasenbluten bekam, u. f. w. - Geben wir nun zu ber fombathischen Birtung bes Geruchs über, fo ift fie es, welche insbefonbere burch bas Gingefügtfeyn ber Beruchenerven in ben größten Berb geistigen Borftellungslebens - in bie großen hemisphären bes hirns - erflart werben tann. Mit mertwurbiger Gegenstänblichkeit tauchen baber auf in ber Seele namentlich gewiffe Raum= und Ortsvorftellungen, welche meift unter gleichzeitiger Ginwirfung eines bestimmten Geruche aufgenommen worben find, fobalb ploglich wieber ein abnlicher Geruch unfere Rerven afficirt. — 3ch erinnere mich, nicht leicht eine gegenstänblichere Erinnerung von ber Dertlichkeit bes Balaftes Bitti in Kloreng gehabt zu haben, als bei bem Beruch brennenden Cypreffenholzes in einem englischen Ramin, - und nur beshalb, weil ber eigene aromatische Ranch von Chpreffenholz in jenem Balaft mir fruber oft genug bemertlich geworben mar. Die meiften Menfchen, wenn fie auf fich Acht geben, werben Erfahrungen ahnlicher Art gemacht haben. -Es ift ja auch febr natürlich, bag bie mehr magnetische Gin= wirkung bes Riechens, inbem fie biefelbe hirnmaffe burchbringt welche taufenbfältige Raumvorstellungen bewahrt, bort burch ihre Wieberholung auch bie ihr einst gleichzeitig gewesenen Borftellungen auffrischt. - Auf abnliche Beife tann man baber ebenfo bie sympathische Wirkung bes Geruche in anderer Beziehung fich erklären. So kommen Aufregungen von Ge= fcmadevorftellungen zu Stanbe, wenn ber Geruch trefflicher

Speisen eingezogen wird, so wird bie eigenthumlich geschlecht= lich aufregende Wirkung mancher Geruche begreiflich, und eben sonnen gewisse Krankheitszustände anderer Organe des eignen Körpers sympathisch die Empfindung eines besondern Geruchs in den Geruchsorganen des Kranken veranlaffen.

Die mertwürbigfte Wirfung enblich ber Geruchsempfinbung ift bie betäuben be - narfotifche. In früherer Beit fannte man nur bas Betaubenbe mancher Blumengeruche unb ber Ginathmung von Opiumbampfen, allein bie neueren Erfahrungen über bie Leichtigkeit mit welcher bas Riechen von Aether= ober Chloroform=Dunft momentanen Schlaf, ja tiefe Ohnmacht er= geugt, hat beutlicher als alles Anbere bie Rurge bes Weges bargethan, auf welchem wir im Stanbe finb, vom Beruche= ' organ auf bas hirn felbft, und namentlich auf bas Borbirn bie befondere Bertftatte flarer Erfenntnig - ju wirten. Uebrigens findet bier immer eine gewiffe Stufenfolge Statt, indem alle Ginwirfungen biefer Art mit einer eigenthumlichen Erregung beginnen, welcher erft fpater bie Rartofe nachfolgt. Auch kommen beshalb manche biefer Wirkungen nicht bis zur Betäubung, sonbern verbleiben auf ber Stufe einer mehr ober minber lebenbigen Reigung bes Sensorium, wie bies g. B. von ber Wirtung ber Nicotiana-Arten gilt, namentlich als Schnupf= tabat gebraucht, als welche nur aus biefem Grunbe für manche Raturen zu einem unerläßlichen Reizmittel bes Gehirns ge= worben find. - Uebrigens bliebe allerbings, mas bie fartere Rartofe betrifft, noch eine intereffante Frage zu lofen, wenn bereinft Belegenheit zu ber bagu nothigen enticheibenben Be= obachtung gegeben mare, - namlich bie: ob Menfchen, benen ber Geruchsfinn gang fehlt, fabig waren, burch Mether ober Chloroform volltommen betäubt zu werben? - Da bei bem (freilich fehr felten vortommenben) volltommenen Mangel bes Bermögens zu riechen, wahrscheinlich immer, so wie ich es einft in einem febr mertwurbigen Ralle fanb, 41) bie Beruchs=

nerven ganz fehlen, so fragte es sich, ob alsbann bie Zuleitung anberer Nervenzweige, welche sich in bie Wandungen ber Nasenkanäle verbreiten, allein, ober ob auch zugleich bie Wirkung bieser Dunfte auf bie Athemorgane, bie narkotischen Gricheinungen hervorbringen möchten? — Nach physiologischen Gründen bürfte beibes wohl nur unvollkommen ber Fall seyn und der Geruchskinn immer eine wesentliche Bedingung der eigenthümlich betäubenden Wirkung ausmachen; dagegen aber ist es sehr wahrscheinlich, daß die während solcher Ohnmachten nicht allzu selten eingetretenen Källe plöplichen Todes zunächst nur von Einwirkung der geathmeten Dünste auf die Lungen und von da auf das Herz abhängen, da hiebei im letteren häusig besondere krankhafte Dispositionen vorgefunden worsen sen sind.

. Rach alle biefem muß ich boch auch noch ber fymbolisch en Bebeutung bes Geruchs Ermahnung thun, inbem barin abermale eine feine Borempfindung bes bober Biffenschaftlichen im buntel Beahnten bes Boltsausbruck ohne Dube erfannt werben fann. Es ift nämlich ein bekannter figurlicher Ausbrud, daß "eine feine Rafe haben" ziemlich fynonym gebraucht wird mit "Berftanbesschärfe, Sagacitat" und bas Bort: "fpuren", etwas "auffpuren" ift nur bie gleichnigweise An= wendung ber Auffindung von Gegenstanden mittele bes icharfen Beruche auf geiftige Thatigfeit. Es ift inbeg hierbei fcwerlich ju vertennen, bag gerabe biefe Bufammenftellung und Bergleichung taum hatte gemacht werben tonnen, wenn nicht bie Ahnung von bem genauen Bufammenhange awifden Geruchs= finn und Entwicklung bes Borbirns überhaupt entschieben au Brunde gelegen hatte. Go finbet ber Menich (boch nur weil jeber biefe merkwurbige Organisation und also auch bas Biffen bavon in ben bunfeln Regionen bes unbewußten Seelenlebens felbft in fich trägt) bie Ahnung von vielen großen Bahrheiten ber Phyfiologie lange zuvor ebe bie wiffenschaftliche Renntniß

entwidelt ift, für feinen Sausgebrauch fich in Anbeutungen berans, und berfelbe Inftinkt, welcher ihn lehrte, auf bie Bebentung einer mächtigen Stirne achten, lange aupor ebe pon physiologischer Araniostopie bie Rebe fenn tonnte, bat ibn auch ahnen laffen, bag zwischen bebeutenber Entwicklung bes Geruchsfinnes und ber Bilbung ber Intelligeng=Region bes Behirns, ein befonderer Bufammenhang nothwendig besteben muffe. — Conderbarerweise ftellt fich übrigens gegen biefe Extenutnig boch auch alsbalb ein scheinbarer Wiberspruch in fofern beraus, ale binwieberum ber Berluft teines anbern Sinnes fo leicht ertragen und verschmerzt zu werben, und fo wenig bie besonbere geiftige Entwidlung ber Seele gu binbern pflegt, ale ber bes Geruche; Etwas, bas auf ben erften Blid mit feiner engen Begiehung, gerabe ju ber Sauptmaffe bes Behirns, fcwer fich vereinigen laffen will. - Wer inbeg fich naber von biefem Berbaltniß unterrichten will, ber tann burch etwas tieferes Gingeben in die Gefdichte unseres hirnbaues fich balb überzeugen, bag in Bahrheit bier tein Wiberfpruch Statt findet; ber Riechnerv nämlich, obwohl ursprünglich vom Borberhirn ansgehend, bleibt boch weiterhin im Gegenfat gur großen Daffe biefer hirnabtheilung, ein fo gartes und fo untergeordnetes Gebilbe, und hat fo wenig einen besonbern und lebensnothwendigen Ginflug auf unfer Borftellungsleben, bag man hiernach nicht nur bie oben angeführte Erfahrung, fonbern auch bie Thatfache vollständig begreifen wird, wie es unmöglich fen, bag es von fehr bebeutenber Ginwirfung auf bas hirnleben an und fur fich fenn konne, ob biefer Nerv wirklich thatia fich erweise ober nicht, ja man wird nach bieser Anficht nun auch verfteben, in wiefern es möglich ift, bag einer gangen Familie gerade ber höchften Thierklaffe - nämlich ber ber Delphine und Wale — bas Geruchsnervenbaar und mit ihm ber Geruchsfinn gerabezu abgeht, obwohl übrigens ihre hirnbilbung burchaus aut und kräftig entwickelt bleibt. 25 Carus, Bbbfis.

Thatsache, an welcher man übrigens zugleich lernen mag (um bies im Borbeigehen zu bemerken) wie sehr bie Lehren ber vergleichenden Anatomie in vielen Punkten Aufschluß gebend sehn können für manche Streitfragen in ber Geschichte unserer Physis.

## b) Befdmacksfinn.

Die Thatfache, bag an bie, an und fur fich fcon bilbung= förbernbe, ja überhaupt und erhaltenbe Aufnahme von Rahrungs= ftoffen, auf hoberen Stufen ber Organisation immer eine befonbere Empfindung - bas Schmeden - getnubft ift, gibt ju manchen merkwürdigen Betrachtungen Anlag. Wollte man bie Sache von einer ernften ja ichwermuthigen Seite betrachten, fo fonnte man fagen, es fen bebeutungsvoll, bag eben ba, wo bei einer reicheren und feineren Lebensform nothwenbig auch taufenbfaltige Leiben und Schmerzen fich mit ber Existenz verbinden, ber Trieb, Rahrungsmittel aufzunehmen, jedenfalls noch einer besondern Nachhülfe jum 3wed ber Erhaltung biefer Erifteng, gleichsam einer zweiten finnlichen Triebfeber, bedürfen muffe - einigermaaßen ähnlich ber, welche bie Ratur an bie Befchlechtefunction gefnüpft hat, um bamit gur Fortpflanzung ber Gattung anzureigen, welche an unb fur fic fonft für bas Individuum allerdings nicht von einem wefent= lichen Intereffe gewesen fenn mochte. - Ge scheint nämlich, als mare gerade für bas hoher gesteigerte Befcopf bie Frage fo nabe gelegt, ob ein mit fo vielfältigen Schmerzen und Leiben verbunbenes Dasenn an und für sich auch wirklich ber Dube verlohnte es burchzuführen, es ju verlangern, ja in's Unbestimmte zu erhalten? — ober ob es nicht, zumal zu einer Lebensperiobe, mo ber bochfte 3med einer feelifchen Entwidlung noch nicht begriffen fenn kann, es viel leichter und angemeffener fenn mußte, bas Bange gerabegu fallen gu laffen und aufqu= geben. - In biefer Beziehung mare alsbann ber Reig bes Befdmatfinnes, eines Sinnes, bem bie gute, angemeffene Speife einen heitern, angenehmen Ginbrud macht, allerbings ein Gewicht mehr in die Baagschale geworfen, um bie Erhaltung bes Organismus ju fichern. - Betrachtet man bie Ericheinung von biefer Seite, fo wirb es allerbings mertwurbig, bag ber Befchmad - ober eigentlich bas Gutfcmeden - im Menfchen, gerabe ber Rinbheit als fo ein beftiges Triebwert für Nahrungsaufnahme beigegeben wurbe. Es ift bann, ale follte bas junge Befchopf zu einer Beit, wo es wirklich noch nicht ahnt, wozu es eben berufen und auser= wählt fen, und welche Entwicklung fein eigentliches boberes Biel fenn werbe, nur auf alle Weise angespornt werben, zuerft fich eben auszubauen, fich nur überhaupt als Organisation fertig gu machen und bagu tuchtige und genugende Materialien herbeiaufdaffen. - Gben barum ift benn fpaterbin - wenn ber Ausbau bes Organismus vollenbet mar — bie Empfinbung biefes Sinnes zwar weniger heftig, aber freilich auch um fo feiner und mablenber, man tann fagen vergeiftigter; gleichfam als follte bann vorausgefest werben, bag ba, wo bie Erfennt= niß bes höheren Lebensamedes erreicht fenn muß, in ber feinern Unterscheibung ber Rahrung auch bie Mittel zu ficherer und fortgefester Erhaltung bes Organismus, jest beffer und voll= enbeter bargeboten werben follen als fruherhin. - Bie burch bas Lettere namentlich die symbolische Bebeutung, welche wir biefem Sinne beigulegen gewohnt finb, fich rechtfertigt, bavon wird späterbin bie Itebe fenn.

Bas nun den Vorgang des Schmedens felbft betrifft, so hat er, wie schon erwähnt, mit dem des Riechens die größte Achnlichkeit, und wenn auch darin, daß dem Schmeden nur tropfbar=flüffig aufgelöste Stoffe, dem Riechen aber dunkteder luftförmig aufgelöste fühlbar werden, fürerst ein wesentlicher Unterschied begründet zu seyn scheint, so ift doch bei näherer Betrachtung auch bieser nicht allzu groß, da auch das

Riechen nicht möglich wird bei burchaus trodener Oberfläche ber Riechhaut, fo bag alfo immer and hier bas Fenchte eine unumgangliche Bebingung ber Sinned-Empfindung wirb. -Auch fur bas Schmeden ift übrigens bas intermebiare Blieb zwischen schmedbarem Fluffigen und Geschmadenerven, nämlich bie außerfte Sautichichte ber Bunge und ber besonbers nerven= reichen Bungenwärzchen, von wefentlichfter Bedeutung, und auch hier ift es ein Borgang wunderbarer Reinheit, bag ein Atom Saure ober Salg ober Del ober irgend etwas ber= gleichen, in bemfelben Augenblide als es bie Oberflache biefer Sautschicht berührt, bort eine Umftimmung hervorruft, welche nun fofort ben hinter und an ihr umbiegenden Brimitivfafern ber Befchmadenerven in Form irgend einer Befchmade= empfindung bemerkbar wirb. Gine folche Umftimmung verweilt bann an und fur fich immer eine febr furge Reit, und war fie von besonderer Starte, so wird fie langer anhalten und bann bas erzeugen, was wir ben Rachgeschmad nennen, weil es noch fortbauert, wenn auch bas Objett bes Schmedens entfernt ift; - Nachempfinbungen, bie bei allen Sinnesorganen vorzufommen pflegen. - Damit man aber ferner recht gewahr werbe, bag jene Umftimmung ber außern hautschicht ber Bunge beim Schmeden nicht fowohl als mechanische ober chemische Durchweichung biefer Saut fonbern burchaus als eine augenblickliche veranderte galva= nifche ober elettrifche Spannung berfelben gebacht werben muffe, fo find es teinesweges bie demifch wirtenben Aluffig= feiten allein, welche biefelbe bedingen, fonbern fcon eine Berührung mit unlöslichen Metallen, ja wirkliche leichte galvanifche Strömung, ift im Stanbe, fie gu erregen. Beberman weiß ja, daß Berührung von Binn mit ber Bunge eine andere Beschmadsempfindung gibt, als Berührung 3. B. von Thon, und bag man nur ein Studden Rupfer unter - und ein Studchen Bint uber bie Bunge ju legen braucht, um bei

Berührung beiber unter einanber einen fauerlichen Gefchmad ju empfinben.

Macht man fich also biese Art ber Erzengung einer Beschmadempfinbung recht beutlich, fo wird man jugleich volltommen ertennen, wie fast Alles hierbei fo fehr fubjettiv fenn muffe, und wie baraus bie große Berichiebenheit ber Befchmadsempfindung nicht nur bei verschiebenen Berfonen, sonbern felbst in verschiebenen Altern berselben gang natür= lich fich erklärt. Nicht allein nämlich, daß die Art, wie bie Rerven burch Umftimmungen jener intermebiaren Sautschicht je nach ihrem eigenthumlichen Leben afficirt werben, immer ber Individualität ber Person nach sehr verschieden sehn muß, fondern außerbem wirb auch namentlich bie Art, wie jene hautschicht felbft je nach ihrem eigenthumlichen Bau und Stoff ftets auf ihre besondere Weise bie genannte galvano-demifche. bas Schmeden bebingenbe Aftion aufnimmt, ben Aufschluß geben fur eine Subjektivitat, welche gerabe bei biefem Sinne vielleicht größer erscheint, als bei irgend einem anbern, unb hier langst sprichwörtlich geworben ift.

Bei alle biesem barf man übrigens nicht übersehen, baß auch bei bem Schmeden allemal eine besondere Steigerung der Empfindung durch hinzutreten einer Bewegung gegeben ift. Die Zunge ift ein entschiedenes Tastorgan neben bem, baß sie Organ des Geschmads ift, und es kann gar nicht verkannt werben, wie, indem durch ihre Bewegung die schmadbaren Objekte mit immer neuen Stellen der empfindsamen Oberstäche in Berührung kommen, schon dadurch das Schmeden vermehrt und verstärkt werden muß. Jedenfalls ist auch hierin wieder eine Analogie mit dem Geruchssinn gegeben, welcher, wie oben erwähnt wurde, nur bei Bewegung der durch das Geruchssorgan strömenden Luft empfindet; ja es scheint sogar, daß auch bei der Junge eben das über sie hingleiten der zu schmedenden Stosse die Geschmadsempsindung am schärfsten

erregt, und daß es in nicht unbeträchtlichem Maaße biefelbe noch steigert, wenn zugleich die Zunge als wesentlichstes Ge= schmacksorgan mit dem Gaumen, welcher ebenfalls an diesem Sinne Theil hat, sich berührt und so eine Art organischer Lette schließt.

Mit bem Sinne bes Getastes hat ber Sinn bes Gefchmads ferner auch bas Berwanbte, bag er fein ausschließend ihm augewiesenes hirnnervenpaar erhalt, und es scheint barin namentlich begrunbet, bag ebenfo wie für Taftvorftellungen, fo auch für Geschmackvorstellungen tein besonberes, bestimm= tes Gebachtnig in und eriftirt, b. b. namlich, bag wir zwar wohl aus unferm allgemeinen Bewußtsenn wiffen tonnen, bag wir ben ober jenen Gefdmad gehabt haben, feineswegs aber bie Beichmackvorftellung felbft uns lebenbig bervorzurufen vermögen. Beilaufig gefagt, wird biefes auch bei Taftvorftellungen nie vollftanbig gelingen, wahrend icon bie Geruchs= empfindung beutlicher in uns fortlebt, und unfer gefammtes übriges Gebachtniß gerabezu nur auf bem Erhalten von Ge= fichte= und Gehörvorstellungen beruht. -- Anftatt eines ein= gigen, find es also brei Rervenpaare, theilweife auch an Dusteln und andere Organe fich verbreitend, welche burch einzelne 3weige bie gesammte Region bes Geschmade, b. b. Bunge und Gaumen burchbringen, und bie Aufgabe haben, bie ichmadbaren Umftimmungen ber intermebiaren hautschicht gum birn gu leiten und fo biefen Sinn gu vermitteln.

Geben wir nun über zur Ginwirkung bes Geschmads auf unser Seelenleben, so zeigt fich abermals eine größere Berwandtschaft zum Geruche als zum Taftsinne. Wie bei ersterem kann die Wirkung eingetheilt werden in eine afthetische, eine sympathische und auch in eine berauschende.

In ber erftern ruht bie Mannichfaltigkeit ber theils angenehmen, theils unangenehmen Geschmadsempfinbungen, für beren Bezeichnung abermals bie Sprache nur fehr unvoll=

tommen ausreichenbe Borte barbietet, - Borte, bie bann insbesondere von ben demischen Qualitäten: fauer, alkalifc, falzia, ölia, weingeiftig, abstringirend, u. f. w. bergenommen fenn werben. hier ift es, allwo, wie icon oben bemerkt murbe, bie Subjektivitat fich im bochften Grabe geltenb macht, und wo felten zwei Inbividuen fich finden werben, welche über ben Beichmad mehrerer Begenftanbe gang auf biefelbe Beife fich auszusprechen im Stanbe finb. Dabei ift auch mertwurbig, bağ bie afthetische Seite bes Geschmads im Angenehmen nie einer wirklich poetischen Bobe fabig ift, wie fie ber Geruch boch in Bahrheit erlangt; ber Ausbrud "ich on" tann beghalb vom Schmecken nie ober boch nur fehr uneigentlich ge= braucht werden, und von Neuem werben wir baburch wieber an ben Taftfinn erinnert, burch welchen wir zwar ein Schones ertennen tonnen (a. B. inbem wir eine fcone Statue - einen iconen Rorper betaften), aber beffen fubjektive Empfinbung boch aubochft immer nur im Rreife bes Angenehmen verweilt. Dan barf behaupten, bag biefe Bemertung nicht unwichtig fen, indem fie wieber barauf hinausführt, bag bas bobere wirklich Schone burchaus nur in ben Areis berjenigen Sinne falle, welche gang befondere, ihnen ausschließend bestimmte hirnnerven befigen, alfo mefentlich fur ben Sinn bes Befichts und Gehore, und - wenn auch in minberem Grabe - bes Geruchs; eine Thatfache, ber man bisher keinesweges bie nothige Aufmerksamkeit zugewendet hatte.

Was bie sympathische Wirkung bes Geschmack betrifft, so macht sie sich kenntlich in bem Einfluß gewisser Reizungen ber Geschmacksorgane auf andere Gebilde, nament= lich auf Speichelbrusen, Magen= und Thranenbrusen. Es gibt Geschmacksempfindungen so widerlicher Art, welche un= mittelbar Edel und Brechbewegungen hervorrusen konnen, während andere wieder so reizend sind, daß sie die ftarksten Absonderungen von Speichelstüssigseit, und einige durch Miterregung ber Geruchsorgane felbft Ueberlaufen ber Epranen= feuchtigkeit bes Anges bewirten.

Enblich ftellt fich eine nabere Aehnlichfeit mit bem Beruchsorgan auch noch baburch beraus, bag ebenfo wie burch biefes, auch unter Mitwirfung bes Gefchmadsfinnes eine befondere Benommenheit bes Gehirns, bie wir hier mit bem Ramen Rausch, Trunkenheit, belegen, hervorgerufen werben fann. Es find befanntlich besonbers weinigte und Beingeift-haltige Fluffigkeiten, welche in biefem Daage einwirten, und obwohl die ftarten Grabe ihrer Birtung nament= lich baburch hervorgerufen werben, bag alsbann, wenn fie in bie Berbauungsorgane aufgenommen find, ein Theil berfelben aufgesogen und bem Blute mitgetheilt wirb, fo ift boch bie erfte und feinere Einwirfung berfelben insbesonbere ichon burch ben Geschmad bebingt, und man braucht nur ben Berfuch anguftellen und von ftarten Weinen einige Beit binter= einander ben Mund voll zu nehmen, auch ohne fie binabau= ichluden, um ein Ergriffenwerben bes Gehirnlebens alsbalb beutlich zu empfinden: - Dag in biefem Daage bie genann= ten beiben Sinne wirklich bie einzigen bleiben, welche eine leibliche Berauschung zu erzeugen vermogen, mabrend bie höchften Sinne bes Befichts und Behors uns ben Beg bahnen auch zu hochfter und iconfter Erregung bee Beiftes. - bag ber Taftfinn bingegen überall als ein Bermittelnbes und Bebingenbes erscheint, ift abermals eine eigne und intereffante, bisher wenig beachtete Betrachtung.

So bleibe nun noch als Lettes die symbolische Seite bes Geschmack zu erwägen, und es ift da auch wieder merk-würdig, wie dieser Sinn eines Theils so sehr auf ein ganz Riederes und andern Theils doch auch auf ein sehr Hohes beuten kann, wodurch vielleicht wieder eine Aehnlickeit mit der Serual-Empsindung, deren schon im Eingange gedacht wurde, auf's Reue sich bewahrheiten dürfte. — Der Sinn

fetbit namlich, weil er an und fur fich bes eigentlich Schonen nicht fabig ift, wird, sobalb er eine zu große Herrschaft über bas Inbivibuum erlangt, und fobalb er wirklich bebingt, bag bas Schmeden und namentlich bas Gutschmeden als höchfte Bestrebung ber Seele fich barftellt, allemal biefes Inbivibuum herabsegen und eine niebere Bebeutung beffelben anzeigen; berfelbe Sinn hingegen, mit eigenthumlicher Zeinheit entwickelt, fo bağ er alles Robe, Ungemäße und Ungefunde burchaus von bem Menschen zurudweiset unb bie Mannichfaltigkeit eines eigenthumlich Angenehmen ber Ernabrung geschickt unterfchei= bet, er beweist bann überhaupt, baf bie Seele mit einem ber erften Silfsmittel zu feinerer Entwicklung bes Beiftes - nam= lich mit einer gart unterscheibenben Sinnlichfeit ausgeruftet fep, und ift bem fo, fo barf ber Sinn alsbann in Bahrheit als ein Symbol gebraucht werben, bie feine Unterscheibung bes Beiftes im gefammten Reiche ber Aefthetit vollständig gu bezeichnen.

## 3) Die höchften oder eigentlichen Mervenfinne.

Es bedarf keiner tiefern wiffenschaftlichen Einsicht um zu erkennen, baß die Sinne bes Gesichts und Gehörs die höch=
sten, b. h. diejenigen sind, auf welche in höherer Bebeutung bes Wortes unsere Menschwerdung ruht, die, durch welche insbesondere das Wunder gefördert wird, daß in der Seele auf=
geht das Licht des Geistes und die Vollendung unseres Lebens; allein der Wiffenschaft war es vorbehalten, hiervon die Er=
klärung zu geben und in der Natur der besondern organischen Apparate dieser Sinne das Moment nachzuweisen, von welchem es abhängt, daß eben nur hier die Einwirkung der äußern Welt am tiefsten eindringt in das Mysterium unsers innersten Dasehns, und daß eben dadurch mittels dieser Sinne weit mehr als auf anderm Wege der göttliche Funke der Seele so erweckt werden könne, daß er wirklich zur Flamme des be-

wußten Lebens sich erhebe. — Wenn nun auch an biesem Orte, wo bas eigentliche anatomische Detail überall bei Seite gelassen wird, ein solches Geheimniß nicht ganz entschleiert werden tann, so wird boch so viel sich begreiflich barstellen lassen, als eben ausreicht, einzusehen, wie sehr viel anders das Berhält=niß bes Sinnesorganes zum hirn, selbst sey bei Auge und Ohr, als bei allen anberen Sinnen.

Dan erinnere fich alfo juvorberft nur baran, was ich oben bei ber Befdichte bes Mervenlebens mitgetheilt habe über bie Entwidlung und Bilbung von Bebirn und Rerven überhaupt, man bente baran, daß biefe Organe nicht als feste innerlich folibe Daffen entfteben, fonbern bag fie als gartefte Ranale und Blafen von einer mit freien Zellen vermischten Kluffigkeit erfüllt fich bilben. Ift man mit biefer Borftellung vertraut, fo wirb man ferner auch leicht bavon ben Begriff faffen, wie es möglich fen, bag blafenformige Organe biefer Art Ausladungen hervorbringen, in benen fich fofort Reben= blafen barftellen, beren Innerftes nun nothwenbig in genaue= ftem Bujammenhange mit ben ursprunglichen Blafenraumen fich befinden wird. - In Bahrheit weist aber bie Morphologie auf bas Bolltommenfte nach, bag in fammtlichen brei größeren Sinnesnerven, benen bes Beruchs, Befichts unb Behors, ein folches Berhaltnig ber blafenformigen, aus ein= gelnen hirntheilen hervorgebenben Entwidlung wirklich beftebe, bag aber nur in benen bes Befichts und Behors biefe Rerven= blafe bergeftalt fich erweitere und vervollftanbige, bag fie felbft jebesmal benjenigen Raum bes Sinnesorganes um= folieft, bis in welchen hinein bie Wirkung ber Augen= welt fich fortfett, b. h. also im Auge bie von ber Rervenhaut größtentheils umichloffene innere Boble bes Augapfels, und im Ohr bie von Rervenstrahlung umsponnene innerfte Boble bes fog. Labyrinths, mahrend bagegen bie Erweiterung bes Beruchenerven nicht felbft bie Beruchehöhle umichließt, fonbern erft wieder Rervenfasern aussenbet, welche bann an ben Soh= len bes Geruchsorgans fich verbreiten. — Gin Schema wirb bies Berbaltnig am beften verfinnlichen:

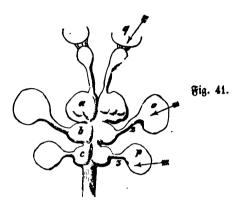

a b a vorbere, mittlere, hintere Gehirn-Abtheilung ober hirnblafe, 1 2 3 Riech-, Geh-, Görnerv, o Sehblafe ober Nethaut bes Augapfels, p hörblafe ober Nervenblafe bes häutigen Labyrinths, q Geruchehöhlen, welche außers halb ber Rervenblafe fich entwickeln.

Die Bfeile bebeuten bie Einwirfung ber außern Belt, und man fieht, wie nur bei Auge und Ohr biefe unmittelbar in bie Nervenblafe einbringen.

Daß also wirklich am Seh = und hörnerven ein integristender Theil ber großen centralen Rervenmasse gleich einer Blüthe sich eröffnet und in den Schooß eines innersten Raumes die Einwirkung der Welt aufnimmt, während in allen anderen Sinnen die Nervenfäden gleichsam nur tastend sich den intersmediären Gebilden annähern, welche mit der Außenwelt in Berührung sich besinden, darin liegt der Vorrang dieser eigentslichen Nervensinne vor den anderen, und badurch läßt sich einigermaßen ermessen, warum sie an und für sich von so großer Bedeutung sehn müssen für daß seelische Leben des Organismus überhaupt. — Beide sind nun einzeln in nähere Betrachtung zu nehmen:

## a) Orficitefinn.

Obwohl wir von ber Ratur bes Lichtes erft burch bas Seben felbft bas mabre und vollständige Bewußtfeyn erbalten, fo muß boch nothwendig eine bestimmtere Erfenutnig von bem Befen bes Lichtes voransgeben, wenn wir von ber Gigenthumlichfeit bes Befichtefinnes zugleich ben richtigen Begriff ju faffen im Stanbe fenn follen. In Bezug nun auf biefes Beheimnig ift aber weiter oben ichon ausgesprochen worben, wie alles materiell Dafepenbe - alles "Bewegliche im Raume" - nur burch ben Gegenfat von Schwerfenu unb Licht= fenn, b. h. burch ben Gegenfat unbebingter Concentration und unbebingter Erpanfion überhaupt gur Erscheinung gelange. Beibe Gegenfage gehören bem Beltgangen an, und geben burch bie gesammte Belt, und fo ift benn auch jeber als ein Besonberes erscheinenbe Körper eigentlich nur als eine Fraktion biefer Ur=Thatigfeiten, b. h. als ein Bruchtheil biefer allgemeinen Contraction und Erpanfion bes Aethers zu benten, ein Bruch= theil in welchem bas Maag wie beibe in einem Befonbern fich verbinden, jedesmal bie Form und Art feines gefamm= ten Dafenns bebingt und erklart, welcher aber, eben weil er allemal nur ein Theil und nicht bas Bange ift, naturlich immer noch eine Fortsetzung biefer Thatigkeiten auf anbere abnliche Bruchtheile, ja auf bas All folechthin voraussett. -In biefer Beife alfo erklart es fich, warum alle Rorper, in= bem ihr Schwersenn über fie hinausreicht, je nach ihrer Daffe eine gewiffe Anziehung auf Andere üben, und warum bin= wieberum, indem ihr Lichtsehn weit über ihr Dafenn hinausgreift, eine gewiffe Strahlung gegen Andere überall von ihrem Befen ungertrennlich bleiben muß. — Das lettere ift nun bas eigentlich Bebingenbe aller berjenigen Strahlung, bie wir mit bem Ramen bes Lichts belegen, und es wird biefelbe eben fo bas Eigenthumliche haben, eine überall geradlinigte ercen=

trifche Birtung von einem Mittelpuntte gegen bas All bar= guftellen, wie bie Schwere als eine burchaus gerablinigte concentrifche Wirfung bes Alle gegen einen Mittelpuntt anzusehen ift. - Gben barin alfo, bag bas Licht in Bahrheit nur bie eine von ben beiben Aetherhanblungen zeigt, welche beibe unerläglich werben, wenn bas ju Stanbe fommen foll, was wir bie palpable Materie, ober einen wirklichen Rorper nennen, ergibt es fich recht beutlich, wie irrig es fen, von einem Lichtftoff, einer Rorperlichkeit bes Lichts an fich au fprechen, indem eine folde burchaus beibes, b. h. Concentration und Erpanfion jugleich vorausseten murbe. -Bit nun aber eine folche Strablung bas eigentlich Bebingenbe und bas wefentliche Moment alles Lichts, fo wird boch biefelbe erft zu einem Ericheinenben, baburch, bag fie ein inneres Spannungsverhältnig erhält, b. h. bag eine Strahlung amifchen zwei Buntten auftritt, von welchen ber eine bas Leuchtenbe, ber anbere bas Erleuchtete genannt wirb. (Gine Strahlung gang ohne alles Objett konnte natur= lich nie als Licht wahrgenommen werben.) — Durch biefen Gegensat eines Positiven und Negativen bes Leuchtenben unb Erleuchteten, reiht fich fonach bas Licht an anbere Ur=Thatig= feiten bes Aethers, als Cleftricitat, Magnetismus, Barme, volltommen an, und es verfteht fich, bag biefer Gegenfas awischen Leuchtenbem und Erleuchtetem, in ber Birklichkeit unenblicher Abwechslung fabig fen, indem bas Erleuchtete fogleich abermals jum Leuchtenben gegen Andere wirb, und fofort in's Unenbliche weiter.

Es führt nun zu außerorbentlich mertwürdigen Betrachtungen, wenn wir ein folches auf Ausstrahlung ruhendes Spannungsverhältniß unter ben Körpern zuerft ganz abstrakt, und burchaus abgesehen von dem Eindrucke, den es auf unser Auge hervorbringt, und wodurch es allerdings erft eigentlich zu dem wird, was wir Licht nennen, in Erwägung

nehmen. Wir finden hierbei guborberft, bag burch biefe Spannuna ober volare Wirkung vielerlei, und namentlich bie demifde Beidaffenbeit ber Rorper, mannichfaltig abgeanbert wirb, und daß fowohl im Leuchtenben als im Erleuchteten, namentlich an beren Oberflächen, mertwürdige Umbilbungen und Berfetungen - freilich oftmals nur fehr langfam und unmerklich - baburch bervorgerufen werben; fobann aber bemerten wir, nach ben Unterfuchungen von Dofer über bas fogenannte unfichtbare Licht, 42) bag babei auch fogar bie= jenige Erscheinung jenes Spannungsverhaltniffes, welche wir in Form bes Lichts burch bas Auge mahrnehmen, teinesweges unerläßlich fen, indem biefe Birtung gum Theil eben fo in einem far uns absoluten Dunkel ftatthaben tann. 3ch verweile etwas langer bei biefer letteren Art, benn fie ift vorzüglich geeignet, bas Myfterium biefer mabrhaft munberbaren Birtung in die Ferne (Actio in distans), worauf eben alle Lichtftrahlung beruht, beutlicher ju begreifen: - Es feven alfo g. B. in einem für uns absolut bunkeln Raume zwei polirte Metall= platten eingeschloffen, auf ber einen fenen Beichen icharf ein= gegraben, und bie fo bezeichnete Alache fen in geringer Ent= fernung parallel gegenüber ber anbern völlig glatten Zafel gestellt, fo wirb, wenn biefe beiben Blatten in biefer Lage gegen einander eine hinreichend lange Beit eingeschloffen blei= ben, alsbann bei Gröffnung bes Raumes irgend eine Art von leiser Abbildung jener auf ber einen Tafel eingegrabenen Beichen auf ber anbern mit Bestimmtheit mahrgenommen werben tonnen. \*) Gine Art von baguerreotypischer Ueber= tragung hat alfo hierbei entschieben ftattgehabt, und tros

<sup>\*)</sup> Als biefe Entbettung bei bem Parifer Inftitut zur Berhandlung tam, gab der berühmte Uhrenverfertiger Breguet aus Genf die Bahrnehsmung zu Protofoll, daß in lange verschlossenn Uhren öfters fo die dem Werke innerlich aufgravirten Zeichen auf der blanken Metalldecke . \* besselben abgebildet gefunden worden seinen.

bem bag, nach unferen Ginnen zu urtheilen, hier tein Richt einwirfte, bat boch ein mahrer Lichtproceg, b. h. eine Ueber= tragung burch Strahlung in bie Ferne, bierbei wirklich fich ereignet. — Muffen wir sonach eine solche gerablinigte Strahlung felbft im bunteln Raume zugeben, fo werben wir fie nun noch mehr im erleuchteten begreifen, und eben bie mertwurbige, jest fo viel benüste Erfindung ber Bhotographie fann es und auf bas Deutlichfte beweifen, wie millionenfältig bie Welt von folden Spannungeverhaltniffen burchzogen ift, von Spannungen, wo taufenbfaltig fich freugenb alles unb jebes auf einander wirtt, und wo biefe Wirfung überall gleichsam nur auf einen Gegenstand wartet, ber gart genug reagire (wie es bie jobirte Silberplatte wirklich ift), um biefe Birtung auch fichtlich hervortreten zu laffen. Richt alfo bloß ftrahlen im Großen in folder Beife bie Beltkorper aus ungeheuerften Weiten auf einanber, und afficiren fich gegen= feitig burch ihre Strahlungen, fonbern auch im Rleinen, ja im Rleinsten ift bieg Wechselsviel überall vorhanden und bilbet fomit, wenn wir es recht ermagen, abermals einen ber vielen wefentlichen Banben, woburch Bieles, ja Alles in ber Welt, ju einem Gangen immer aufe Reue verbunden, festgehalten wirb.

In Wahrheit, es ift ein fast Schwindel erregender Gedanke, wenn man fich so zu verbeutlichen sucht, wie ganz in's Ungeheure die Bielartigkeit und Bielseitigkeit dieser Strahlungen das All burchkreuzt! Aber man benke sich nur, daß z. B. von einem und demselben Gegenstande zugleich und in jedem Augenblicke Hunderte von baguerreotypischen Abbildungen genommen werden könnten, und daß dieß mit allem Eristirenden in's Unendliche sich fortsehend gedacht werden darf, man überzeuge sich also, daß wirklich stets und ganz unausgesest von jeg-lichem Körper, ja von jedem Punkte besselben aus, unendliche Lichthandlungen ausgehen (sie können sich ja auf der jodirten Silberplatte fortwährend durch leise chemische Umstimmungen

bethätigen), und bann erft wird man von bem großen Licht= proceffe ber Welt eine einigermaaßen genügende Borftellung fich zu verschaffen im Stande fenn.

Eine folche Borftellung von ben taufenbfaltigen Licht= hanblungen bes Universum an und für sich mußte also vor= ausgeben, wenn man nun auch von ber Birfung ber Licht= ftrahlung auf bic einzelnen lebenbigen Rorper, und namentlich auch auf unfere Phyfis, einen beutlichen Begriff follte erhalten fonnen. - Diefe Birtung namlich wird gunachft eine gang allgemeine fenn; - bas Licht in biefem Sinne ift eins ber wefentlichften Mittel, eine gefunde Begetation bes Organismus ju förbern. Wie Pflanzen lichtlos verfummern, und fein Chlorophyll mehr in ben Blattern und Stengeln abseten, fo auch perbleicht und verwelft unfer Korper, wenn ihm fur lange Beit bas Licht entzogen wirb. - Scheinbar fteben freilich bamit bie Erfahrungen im Biberfpruche, welche Cham= bers 43) über bie Beforberung bes Fettwerbens burch Dunkel= heit gefammelt hatte, allein bei genauerer Erwägung klärt fich bieg balb auf, indem man bann findet, bag eine folche Körberung ber Beleibtheit jebenfalls mehr bem burch Dunkel= heit begunftigten vielen Schlafen, als bem Mangel bes Lichts felbst zugeschrieben werden muß. — Außerbem ift ber Um= bilbungsproces, ben unsere Saut burch bas Licht fortwährenb erleibet, bas Dunklerwerben, b. h. bie ftartere Roblenftoff= Ablagerung unter berfelben, jur Benuge bekannt, und foll auch hier nur im Borbeigehen erwähnt werben, um fobann bas Berftandnig bes Sehproceffes felbft, als um welchen es hier insbesondere fich handelt, vollständig gur Erfenntnig gu bringen.

Wie arm wurbe aber ber Kreis unferer Borftellungen bleiben über bas Licht, wie unvollkommen wurben wir felbst jene organischen Beränderungen erfahren, welche wir an unserem Körper im Allgemeinen burch seine Strahlung erleiben, wenn

nicht ein Organ und zwar als ein zweifaches uns gegeben ware, in welchem auf eine noch unenblich feinere Beife als in irgend einem Daguerreotyp=Apparat, es möglich geworben ware, ein garteftes Reagiren gegen jegliche feinfte Ruance ber Lichtftrahlung Statt finben ju laffen. Gin foldes Organ aber ift bas Auge, und wenn man feine eigenthumliche baguerreotypische Function fich wahrhaft flar zu machen vermag, fo wird man alsbald einen weit anbern und vollstänbigern Begriff vom Sehen erhalten, als wenn man nach ber bisber hergebrachten Beife an ihm blos feine Ginrichtung als Camera obscura bewundert und bamit fich begnugt zu verfteben, bag ba brinnen von ben außern Wegenstanben ein fleines Bilbchen abgefpiegelt werbe, ein Bilbden, vor welches fich bann freilich erft wieber ein befonberes Seelen-Auge ftellen mußte, um es gewahr ju werben; anftatt bag bas Auge, als ein felbft burchaus feelisches Bebilbe, bavon boch nur bann wirklich erfahren tann, wenn jene als Bilb erscheinenbe Strahlung fich mahrhaft in bas Organ eingelebt hat. - Dahin alfo, meinen Lefern biefen mahren Sehproceg, biefes wirtlich fo hochft mun= berbare und mertwürdige baguerreotypische Ginleben ber Licht= Strahlungen in bas Auge, moglichft begreiflich ju machen, werbe ich hier besonders trachten, benn wer bas begriffen hat, ber weiß mirtlich, mas "feben" heißt, wer aber nur bie Borftellung von bem Bilbchen hat, welches in ber Augen= Camera obscura fich abspiegelt, ber muß immer wieber ein neues Auge, und ju biefem wieber ein Auge und immer fo fort in's Unenbliche fich hinzubenten, und wird alebann freilich bei bem letten Auge ebenfo im Dunkeln bleiben, ale bei bem allererften.

Gludlicher Beise liegt ber merkwürdige Bau bes Auges so an ber Oberfläche, baß ich bie wenigen morphologischen Lehrsage über baffelbe, welche zum Berftändniß ber hier barzulegenden Theorie erforberlich find, leichter geben kann, ohne Carns, Physis.

in ein eigentlich anatomisches Detail tiefer einzugeben. -So viel muß übrigens ichon aus bem bisher Gefagten hervorgeben, bag ein Organ, welches ben baguerreotypischen Broces in fo außerorbentlicher Bolltommenheit ausführen foll, noth= wendig und vor allen Dingen zwei Anspruchen Genuge leiften muffe: namlich einmal, eine fo gart und fo eigenthumlich beschaffene innere Flache bargubieten, auf welcher auch bie feinfte Ruancirung bes Lichtes fogleich und immer nur fur ben Moment, burch irgend eine Umftimmung fich einzuleben und jur Empfindung ju gelangen im Stande fen, und ein ander= mal, bas biefer Flache Behufs bes Sebens jugeleitete Licht bergestalt bort zu concentriren und gegen frembes ftorenbes Licht zu ichugen, bag eine ruhige Ginwirkung feiner Strahlung bafelbst wirklich möglich werbe. (Aus letterem Grunde verlangt ja auch bie jobirte Silberplatte gur Berftellung bes Lichtbilbes burchaus ben geschloffenen Raum ber Camera obscura und bas Concentriren ober bie Collektipvorrichtung ihrer Linfe; eine freie an bie Luft gestellte folche Platte bilbet nichts ab.) - Diefen beiben Anforberungen wird nun im Auge mit einer Bollftanbigfeit entsprochen, welche bas Organ nicht nur fur Anatomen und Phyfiologen, fondern auch fur blos rechnende Phyfiter feit lange ju einem Begenftanbe befonberer Bewunderung gemacht hat. - Am bekannteften ift bie in Folge ber zweiten Anforderung verlangte Camera obscura-abnliche Einrichtung bes Augapfele, ja es fehlt nicht an eigenen funftlichen Rachbilbungen beffelben aus Elfenbein und Glas, wo man bann, wenn man etwa vor bie vorbere burchfichtige Bolbung eine Lichtflamme bringt, nach aufgeklappter hinterer Elfenbein=Bolbung, auf bem bie Stelle ber Nethaut vertretenden truben Glafe, febr beutlich bas verkleinerte Bilbchen ber umgekehrten Flamme gewahr werben fann. — Bei biefem verfleinerten Abfpiegeln ber Außenwelt in ber Tiefe bes Auges ift übrigens bie Art und

Weise zunächst kennen zu lernen, wie vermittelst ber brechenben Wirkung ber vorbern burchsichtigen Wölbung bes Augapfels und ber bahinter liegenden Gebilbe die Natur es erreicht, daß auf der Nethaut das äußere unendliche Sehseld wirklich zu einer verkleinerten Wiederholung gelangt; sodann aber ist auch zu untersuchen, welche Mittel angewendet sind, damit dieses verkleinerte Licht=Bild des Schseldes auf keine Weise von äußerem fremdem Lichte gestört werde. — Zuerst also ein Blick auf die Lehre von der Brechung der Lichtstrahlen im Auge.

Fig. 42.

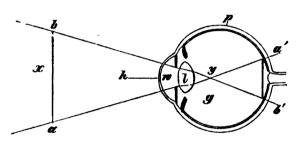

Betrachten wir für biesen Zweck einen schematischen Durchschnitt bes Augapfels, so bemerken wir zuerst die seinen Umsfang wesentlich begränzende und undurchsichtige sogenannte harte haut p, dann vorn eine vollkommen durchsichtige gewöldte, also das Licht nach Art einer converen Glaslinse oder eines Brennglases zu sammen brechen de haut h, ansgeset, welche man die hornhaut genannt hat. — Ift es nun in den Gesehen des Lichtes begründet, daß der Lichtstrahlschon an und für sich durch jeden Uebergang von einem Medium in ein anderes, dichteres oder dünneres von seiner geraden Bahn abgelenkt werde, so erscheint dieses hier beim Uebergange aus der Luft in die Hornhaut durch die Convertiat der Fläche des veränderten Medium insbesondere

verftartt, und baffelbe wieberholt fich überbies noch mehrere Male im Innern bes Auges, burch brei verschiebene fammtlich rein burchfichtige Debien: - es find bie maffrige Fluffigfeit bei w, bie Linfe 1, und ber ben übrigen Augapfel erfüllenbe Blastorper g. Mittels biefer Gebilbe gefchieht es fonach, bag ber gange Strablentegel von Licht x, welcher bie burchfichtige Bolbung bes Auges erreicht, bergeftalt bort gusammenge= brochen wirb, bag feine Strahlen, nachbem fie bei y fich gefreugt haben, fofort bas verfleinerte, nun verfehrt geftellte Bilbchen a' b' erzeugen. - Schon hiermit mirb man alfo einigermaaßen eine Borftellung gewonnen haben, wie es mit ber Erzeugung bes Bilbes im Auge im Allgemeinen befchaffen fen, allein bie wirkliche volltommene Gegenftanblichkeit biefes Bilboens in ihrem Grunde ju begreifen, baju bebarf es noch baß man beffen gedenke, was man bie Collektiv=Bor= richtung bes Auges nennt, und wodurch bie endlose Berftreuung, nach welcher bas Licht eines jeben irgenb leuchtenben Bunttes immerfort ftrebt, allein übermunben werben tann. -

Es wird aber dies am besten verstanden werden, indem man sich zuerst ein ganz einfaches Experiment in Gebanken vorstellt: — Man sehe nämlich einen kleinen Spiegel, stelle bavor ein brennendes Licht und lasse nun den Rester des er=leuchteten Spiegels auf einen in's Dunkle gehaltenen Bogen weißes Papier fallen. Hier wird man sogleich finden, daß dieser Rester des Spiegels keinesweges etwa das Bild der den Spiegel erleuchtenden Flamme darstellt, sondern daß er im Gegentheil allemal die ganze gleichmäßig erleuchtete Fläche des Spiegels abbildet; natürlich! weil auf jeden Punkt der Spiegelstäche jeder Lichtstrahl der Flamme fallen, und also auch von jedem Punkte jener Fläche gleichmäßig das Licht wiederstrahlen muß. Dieser Spiegel also hat keine Collectiv=vorrichtung! — Jeht halte man nun eine convex geschlissene größere Glaslinse in der ihrer Brennweite angemessenen Ent=

fernung zwischen ben Spiegel und ben seinen Rester auf=
nehmenden Bogen Papier, ohne daß das Licht ber Flamme
unmittelbar diese Linse treffen kann, und sogleich wird nun
nicht mehr ber einfache, gleichförmig der ganzen Spiegelstäche
entsprechende Rester, sondern das wieder zusammengezogene
Licht der Flamme, welche den Spiegel erleuchtete, auf dem
Papiere sich abbilden. Die Lichtstrahlen sind somit wieder zu
ihrem Urquell gesammelt worden, d. h. eine Collektive
ist vorhanden. — Das Geset der Wirkung einer solchen
sammelnden Linse ist übrigens, daß der allein senkrecht auf=
fallende Achsenstrahl

Fig. 43.



a c b auch allein ganz gerabe hinburchgeht, während jeber anbere, z. B. a d ober a f, beim Eintritt sowohl als beim Austritt aus bem brechenden Medium, eine Abweichung er= leibet, und baburch natürlich, wie die Figur zeigt, in einer gewissen Entfernung, welche stets durch die Wölbung der Linse bestimmt wird, hier also in d, zu einer vollständigen-Wiederholung des Lichtpunktes a sich wieder vereinigen muß.

Run konnen wir uns aber ferner jeglichen überhaupt fichtbaren Gegenstand, an seiner Oberstäche als aus einer unenblichen Menge Lichtwirkung ausstrahlender Punkte bestehend vorstellen (ganz gleich jenem Spiegel in obigem Beispiele) und eben aus diesem Grunde ist es ganz unmöglich, daß dieser Gegenstand in seiner besonderen Beschaffenheit allein im offenen Tageslicht auf einer noch so trefflich vorgerichteten jodirten Silberplatte sich abbilden konne. Ebenso wenig er sich nun ohne Collektivvorrichtung auf der Silberplatte abbildet, eben

so wenig wurbe er auch auf ber innern Flace bes Auges sich barstellen, sondern jedenfalls dort nur eine allgemeine Blendung verursachen. — Nach alle diesem wird man sofort erst
vollkommen verstehen, warum jene brechenden Medien bes
Auges ganz unentbehrlich sind zum Sehen; und will man
sich also ganz beutlich machen, wie im Einzelnen alle Punkte
eines Gegenstandes mittels dieser Vorrichtungen im Auge sich
abbilden, so betrachte man folgendes Schema:

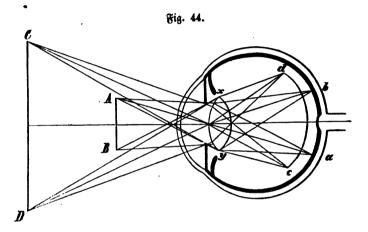

Sier mogen A B ein paar nahere, C D ein paar entsferntere Punkte bes Sehfelbes (einige anstatt unenblich vieler Bunkte genommen!) barstellen. Bon jedem Bunkte geht eigentslich ein allseitig sich verbreitender Strahlenkegel aus, für das Auge jedoch kann bavon natürlich nur so viel in Betracht kommen, als durch beffen Deffnung x y in sein Inneres einzudringen vermag, und diese Strahlenkegel allein sind baher auch hier für jene vier Bunkte verzeichnet. Man sieht nun ganz deutlich, wie alle diese vier Strahlenkegel, sobald sie die Linse treffen, sich ganz so wie in dem nächstvorhergehenden Schema Fig. 43 a d f b verhalten, b. h. hinter der Linse sich wieder

aufammengiehen und bann mit ihrer Spige unmittelbar an ber bintern Augenhöhlenwand ober nabe vor berfelben, je nachbem ber außere Buntt naber ober ferner vom Auge liegt, fich enben, nämlich bei a b und c d. Dort alfo, wo alle biefe Brennpunkte (focus), ber Strahlenkegel aller Bunkte bes Sehfelbes hinfallen, wiederholen fich, in Folge ber Collettip= porrichtung bes Auges mittele ber Linfe auch - nebft allen anbern - bie außeren hier befonbere verzeichneten Lichtpuntte von A B C D vollftanbig in ber Tiefe bes Auges, womit benn fonach bie eine und wefentlichfte Bedingung gur Er= gengung bes Sebbilbchens erft in Bahrheit erfüllt ift. -Gine andere war, wie ich oben fagte: bie möglich fte Ab= haltung alles fremben Lichtes innerhalb bes Aug= apfele, und auch biefer wird auf bas Bolltommenfte ent= fprocen, einmal burch bie Unburchfichtigfeit ber außern harten Saut bes Augapfele, und bann noch besonbere burch ben Uebergug ber innen barauf folgenben Befaghaut mit einem eigenen, burch feine Bilbung fehr merkwurdigen ichwarzen Bigment. Es ift namentlich burch bas lettere, bag ber Augapfel einer schwarz ausgestrichenen Camera obscura auf bas Bollfommenste ähnlich wirb, und abermals hat man reiche Belegenheit, bas icon mehr erwähnte Prometheifche unferer Ratur zu bewundern, welches biefe buntle Bigmentbefleibung nicht etwa erft entstehen läßt, wenn bas Auge fich wirklich bem Lichte ausgesett finbet, fondern im fruheften embryonischen Dafenn, wenn biefes felbft noch über und über in ber Camera obscura bes mutterlichen Schoopes eingefcoloffen ruht, fcon jene eigenthumliche Ablagerung hervorruft. - Benn übrigens noch irgend ein 3weifel bleiben konnte, bag gerabe biefe fcmarge Austleibung bes Augapfele wirklich von fo bebeutenber Bich= tigfeit fur bas Sehen fen, als wir ihr hier beigelegt haben, fo barf man nur Gelegenheit erhalten, bie Augen eines Albino ober Raterlaten ju unterfuchen, in welchen eben biefes Bigment

fehlt, man barf wahrnehmen, wie alsbann jedes ftärkere Licht bas Auge blendet und zum Sehen untauglich macht, eben weil alsbann neben jenen eigentlichen Strahlenkegeln bes Sehbildes durch die weniger undurchsichtige, harte haut noch ein diffuses Licht in das Innere des Auges zu bringen vermag, und man wird auf das Bollkommenste sich überzeugen, wie sehr jenes undewußte Walten der Idee in uns, dem wir auch diese Bervollkommnung unserer Organisation verdanken, hier abermals ein Verhältniß geschaffen hat, wie es nur die höchste Weisheit eines bewußten Geistes, zwar anerkennen, aber nicht in vollendeterem Maaße aussindig zu machen ver= mögen würde.

Mit alle bem ist jedoch immer noch nicht die Forberung ber Abhaltung alles überflüssigen Lichtes vollkändig befriedigt, benn man erkennt balb, baß selbst die eigentliche Seh=Deffnung (in obigem Schema mit x y bezeichnet), müßte sie immerfort dieselbe Weite behalten, kaum das Auge gegen jene stels wech= selnben Lichtspannungen ber Außenwelt hinlänglich schüßen könnte, welchen wir schon durch die rastlose Folge der Tages= zeiten, so wie durch viele künstliche Licht=Aenderungen, anhal= tend unterworfen bleiben. Ein ewiges Schwanken zwischen Blendung durch zu viel Licht, und Undeutlichsehen wegen zu wenig Licht, würde unter so mangelhafter Einrichtung seden= falls unser unvermeibliches und ziemlich qualvolles Loos ge= blieben seyn.

Damit nun bem aber nicht also sen, wie könnte und beffer geholfen werben, als baburch, baß im Zarten und Kleinen an unserm Auge angebracht wurde, was wir im Großen und Rohen an ben Fenstern unserer Zimmer burch Schalter und Rouleaux erreichen, nämlich eine bewegliche Beschattung; eine Beschattung, welche theils burch bie mehr willkurlich sich schließenben Augenliber außerhalb, theils burch bie nur un= willkurlich bewegliche Iris innerhalb bes Augapfels wirklich

erreicht wirb. — In ber Bilbungsgeschichte beiber Organe ift besonders merkwürdig, daß fie ursprünglich als vollkommen geschlossene Decken des Auges entstehen, und erft längere Zeit nach der hälfte des embryonischen Lebens durch Abwelkung und Zerreisung des zartern mittleren Theils (ber sogenannten Pupillarmembran und Palpebralmembran) sich öffnen. Daß diese Zerreisung an den Augenlidern dei manchen Thieren erst einige Zeit nach der Geburt geschieht (so bei den kleinen huns den und Rahen), gibt ihnen mit Recht den Namen der Blindsgedornen, allein der Vorgang ist in Wahrheit beim Menschen derselbe, nur, wie gesagt, er ereignet sich bereits vor seinem Eintritt in die Welt des Lichts.

Welche Wunder maren nun übrigens blos von bem be= fonbern Baue biefer beiben beschattenben Organe gu ergablen, wenn wir hier in bie Tiefe ber anatomifchen Manchfaltigfeit hinabsteigen wollten! - inbeg, man nehme nur einmal eine ftart vergrößernbe Lupe und betrachte ein lebenbiges menfch= liches Auge in ber Rabe! man febe bie Augenliber in ihrer freien Beweglichkeit, man schlage bas untere ober obere etwas nm und blide auf bie garte Bilbung ber tleinen, bort verbedt liegenden Drufen, welche bie Absonberung feiner, gefchmeibig machenber Feuchtigfeiten bewirken, man beobachte ben Bau ber Bimpern, welche beschirmend fich über die Augenlibspalte erheben, fo wie die am innern Winkel gelegenen Thranenpunkte, welche bie aus einer hinter bem obern Augenlid verborgenen Drufe fich ergießenben Thranen immer wieber auffaugen unb ben Nafenfanalen guführen, und Alles wird mit Bewunderung erfullen. Roch feiner inbeg ift bie Bilbung jener im Innern bes Auges gegebenen Beschattung, welche ben Ramen ber Regenbogenhaut - 3ris - wegen ihrer verschiebenartigen Farben erhalt. Diefes Gewebe gartefter, ercentrifch und concentrifch gelagerter Fafern, von welchen Erweiterung und Berengerung ber Bupillenöffnung abhängt, biefe Ueberstrickung

mit vielverzweigten feinsten Gefäßen, nach außen mit halb burchsichtiger Lage farbigen Bigments bekleibet, mahrend bie Innenseite der ganzen Membran, welche den Namen der Trausbenhaut bekommt, wieder mit demselben schwarzen Bigment, wie das Innere der Gefäßhaut überzogen ist — man kann kaum etwas Bollendeteres und Schöneres von organischem Bau gewahr werden!

So feben wir benn in alle biefem auf bas Bolltommenfte einerfeite nach Innen geforgt, bag bie Strahlentegel bes Lichts gang ungeftort im Grunde bes Augapfels fich abbilben, unb anbererfeits auch bem hinreichenb gewehrt, bag ein zu ftarkes und übermächtiges Licht bie Rervenhaut treffe, und fomit ware alfo bas was wir bie eine Anforberung an bie Or= ganifation nannten, um ben Aft bes Gefichts moglich ju machen, vollständig erfüllt. - Wir wenben uns nun gur an= bern Anforderung, nämlich zu ber, eine fo gart und so eigenthümlich beschaffene innere Aläche herzu= ftellen, auf welcher jebe feinfte Ruancirung bes Lichts fogleich, aber immer nur für ben Moment, burch irgend eine Umstimmung fich einzuleben und gur Empfindung zu gelangen im Stanbe feb. -Wie ich mehrmals erwähnt habe, tonnte man von einem folden Erforberniß bes Auges in Wahrheit faum eine Renntnig haben, bevor bas Daguerreotyp befannt mar, benn erft bicfe Ent= bedung gab une ben Begriff bavon, mit welcher außerorbent= lichen Mannichfaltigfeit und Seinheit, und jugleich mit welcher Rapibitat Lichtwirkungen in eine Substanz einzubringen ver= mogen; ja noch jest ift baber ein guter Theil ber Physiologen und Merzte weit entfernt, bavon, bag im Auge eine Borrichtung biefer Art wirklich gegeben fen, binlangliche Renntniß gu neb= men, und boch ift es fo, und nur wer auf biefe Beife ben Proces bes Sebens anschaut, tann ihn wirklich begreifen.

Bas nun alfo bie Ratur biefer Flache betrifft, welche im

Auge einem folchen Borgange bient, so ift fie folgenbe. — Wie ich oben bemerkte, ist ber Sehnerve ursprünglich anzuerstennen als eine Fortbilbung und verlängerte Ausbehnung bes mittlern hirns, und seinen Berlauf mit ber Blasenerweiterung ber Rephaut barf man wohl vergleichen mit ber Gestalt eines Blüthenstengels, welcher in eine glockenförmige, vorn wieber burch kleinere Mündung geöffnete Blume sich endigt.



Bene blafenformige Ausbreitung a beffelben ift es, welche man die Rervenhaut ober Nethaut (Relina) bes Auges nennt, während ber eigentliche Rerv b es ift, welcher jene Ausbrei= tung mit bem hirn in Berbindung erhalt, und fo erkennt man benn recht beutlich, wie hier in Wahrheit bas Geheimfte unb Ebelfte im Organismus, bas Rervenmart felbft, feinen Schoof öffnet, um bort die zarten Strahlungen des Lichts aufzuneh= men, und fie in einem eigenen baguerreotypischen Organ auf genaueste und boch fehr flüchtig vorübergebenbe Beife gu fixiren. — Man unterscheibet nämlich an bieser Rervenblase brei Schichten, beren mittlere bie eigentlichen, hier ausnehmenb feinen (1/1,000 einer Linie ftarten) Mervenfafern enthält, mahrenb bie innerfte eine ftructurlofe, fast halbfluffige, flar burch= fcheinenbe Substang barftellt, gang geeignet, ein garteftes Reagens fur bas Licht ju gemahren. - Es fehlt uns nun gwar allerbinge an jebem Mittel, um an einem Stud biefer haut - etwa frisch aus einem Thierauge genommen - irgenbwie bie besondere baguerreotypische Eigenschaft, so wie fie an ber jobirten Silberplatte ober bem photographischen Bapier ericeint, felbft nachauweisen, - bafur aber haben wir fortwährend bie Erfahrung bavon an unferen eignen Augen, und brauchen nur bas richtige Erperiment mit uns felbft anguftellen, um fogleich bie beutlichfte Erfahrung von biefer Gigenschaft unferer Ret= baut zu erlangen. Gin folches Experiment ift es aber, wenn wir g. B. fruh, nachbem bas Auge langere Beit folafenb ge= ruht hat, ploglich une gegen ein genfter wenden und bas buntle Kenfterfreug auf hellem himmel einige Augenblide lang feft betrachten, bann aber fogleich weg und gegen eine einfach graue, mittelhelle Band feben. In biefem Kalle wird es nie fehlen, bağ, obwohl natürlich bas Camera-obscura-Bilb bes Fenftere fogleich verschwunden ift, wie bas Auge fich weg= wenbete, boch noch ein paar Secunben lang bas Abbilb beffelben fehr beutlich uns vor Augen ichwebt, - Beweis genug, baß jene Lichtwirfung in ber innern Schicht ber Reting eine Beranderung zuruckgelaffen hatte, welche, freilich nur außerorbentlich turge Beit, bas Bilb biefes Kenfterfreuges ohngefahr ebenso firirte, wie ein Bilb ber wirklichen Camera obscura auf ber Silberplatte ober bem vorgerichteten Papier für langere Beit firirt bleiben tann. In noch ftarterm Daage ift baffelbe Experiment zu wiederholen, indem man in bie untergebenbe Sonne blidt und gleich wieber wegfieht. - hier bleibt biefe feurige Rugel langere Beit, und mit merkwurbigen Farben= anderungen, vor bem offenen ober gefchloffenen Auge ichweben. Blickt man balb abermals bin, bag wieder eine neue Stelle ber Retina von ben Strahlen getroffen fen, fo wirb man nun jugleich zwei folder Rugeln vor Augen haben, ja es tonnen nach und nach wohl brei, vier, und mehr folche Da= guerreotypbilber erzeugt werben, bis bann wieber eins nach bem anbern erblagt und verschwindet.

Denkt man biefer Erscheinung recht reiflich nach, fo muß man überrascht werben von ber in vieler hinsicht ausnehmen=

ben Gleichartigfeit ber Borgange im Auge und beim Daguer= reotyp, und nur barin bleibt ber Unterfchied immer febr groß, baß für gewöhnlich im Auge biefer Einbruck mit eben ber Rapibitat fdwinbet, als er fommt, und bag baburch bas Auge fogleich in ben Stand gefett wirb, einen neuen Ginbruck auf= gunehmen, und folglich Bieles binter einanber gu feben, obwohl wir recht gut wiffen, bag auch hier jum Deutlich = feben allemal eine gewiffe, wenn auch tleinfte Beit gehört, und bag Objette, bie mit ju großer Schnelligfeit fich einander folgen, fogleich verwischt ober gar nicht gefehen werben. - Berfucht man bann ferner, fich beutlich zu machen, worauf es nun wohl beruht, bag jene feine eiftoffige Schicht, welche bie Rervenfaferstrahlung in ber Nethaut nach Innen bekleibet, eben biefe merkwürdige und fo außerorbentliche photographische Eigenschaft erhalten tonne? - fo muß boch jebenfalls unb namentlich auf bie große und eigenthumliche Lebensmacht bes Rerven hierbei gurudgeblidt werben, und, wieber und erinnernb baber an bie fruber bargelegte unläugbare Bermanbtichaft awischen Innervation und Elektricitat, kommt uns bei folchen Erflarungeversuchen eine Thatfache ju Silfe, welche in Bahr= heit als fehr Aufschlußgebend hier genannt zu werben verbient. Es hat fich nämlich, bei ben verschiebenen Berfuchen; welche gemacht worben finb, um bie Schnelligfeit ber Erzeugung bes photographischen Abbildes auf ber Silberplatte zu fteigern, fehr entschieben herausgestellt, bag biefelbe immer im hochften Grabe gesteigert werben tonnte, fobalb man bie Platte einer gelinben galvanischen Strömung aussette. hierin alfo liegt offenbar ein bebeutungevoller Bint! - fann ber Galvanismus in biefem Maage fteigernb auf ben feinen Job-Uebergug bes Metalls wirken, warum nicht bie Strömung ber Innervation in ahnlicher Beise auf bie feine homogene Schicht ber Retina? - Beig man nun überbies, bag bas Auge nur fieht - b. h. eben biefe rapibe photographische

Gigenichaft ausübt - fo lange eine centrifugale Rervenftromung borthin wirkt, und bag obne biefelbe bas Auge offen fteben tann, ohne ju feben, wie bas Ohr, ohne ju horen, fo wird bie Sache immer flarer und überzeugenber. - Enblich gibt es noch ein inneres Phanomen, welches ebenfalls herangezogen werben mng, wenn man hierüber fich gang verftanbigen will, und bies ift bie Erzeugung innern Lichts im Auge, wie man es gewahr wird bei irgend einem Anftogen im Dunkeln, bei manchen Rrantheiten, ja bei manchem ploglichen Druden bes Auges. In allen biefen Fallen icheinen es nichts als plögliche, auch wohl pulfirend fich wiederholende ober zuweilen auch einige Zeit an= haltenbe verftartte Buftromungen ber Innervation in ben Jasern bes Sehnerven ju fenn, welche baburch in ber Innenschicht ber Rethaut eine Spannung feten, bie unter ber Korm einer Licht= empfinbung mahrgenommen werden muß. - Gine folde, fo gu fagen, Ueberfetung ber Innervationsftorung in Licht mochte aber gewiß ichwerlich vorfommen tonnen, wenn nicht jenes erstere Agens von fo wesentlichem Ginfluffe auf bas zu Stanbetommen bes Sebens mare, und fomit hoffe ich nun, bag es bem Lefer möglich geworben fen, von bem eigentlichen Borgange und bem mahren Grunde unferes Befichtefinnes eine voll= fommen beutliche Borftellung fich zu machen.

Wie es benn aber zu gehen pflegt, baß, wenn einmal bas Ur-Phanomen richtig aufgefaßt ift, eine Menge von secundaren Erscheinungen sogleich von selbst fich begreifen laffen, so wird es auch mit vielen Einzelnheiten in ber Geschichte bes Sehens ber Fall sehn, und so gehen wir hier noch Einiges ber Art burch, bamit auf biese Weise von bem Sinn, ber uns so ganz besonders in die Welt einführt, doch ein einigermaßen vollsfändiges Bilb hier aufgestellt werbe:

Buerst gebenke ich aber eines alten Irrthums, weil er nicht felten noch erwähnt wirb, und weil er ben Physiologen vielerlei Streit erregt hat, nämlich ber Lehre vom Berkehrt=

feben ber Begenstänbe, bie man eigentlich bie verkehrte Lehre von bem Sehen ber Begenftanbe wohl hatte nennen mogen: -Indem man nämlich bie Camera-obscura-abnliche Ginrichtung bes Auges ftubirte, konnte es allerbings ber Bahrnehmung nicht entgehen, daß auch im Auge bas Bilb ber Gegenstänbe vertehrt fich abspiegeln mußte, - aber man vergaß, bag es bie Lichtwirfung ber Begenftanbe felbft ift, welche innerlich empfunden, und nicht ein Bilb biefer Lichtwirkung, welches erft wieber von einem Andern gefehen wirb, und bag une bie fichtbare Belt nur entsteht, indem bie Empfindung, welche in ber Retina auf bie nachgewiesene Beise erregt wirb, gleichsam fich nach außen projicirt. Berfolgen wir baber biefen gangen Borgang recht aufmertfam, fo finden wir, bag Das, mas wir unfer Sehfelb nennen, eigentlich nichts Anberes ift, ale bie in unferm Bewußtsenn nach außen übertragene, burch ge= wiffe Lichtwirfungen eigenthumlich erregte guhlung ber Nephaut; und fo überzeugen wir une fogleich, bag ein Strahl, ber von unten einfällt, auch wieber nach unten, und einer, ber von oben einfällt, auch nur nach oben projecirt werben tann, bag also bie Borftellung bes Befehenen nie eine umgekehrte fenn werbe (trot bes verkehrten Bilbes auf ber Retina), fonbern immer nur eine vollkommen gerabe. - Um bas übrigens noch beutlicher ichema= tifch barzustellen, so bente man a b als ben Ausschnitt ber Ret= haut, welcher burch bie Ginwirkung bes Lichts zur Empfinbung

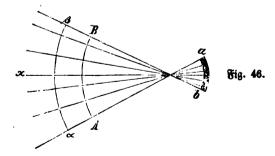

mannichfaltiger Gegenstände gesteigert ift und biefelbe burch Buleitung jum birn jum Bewußtfenn bringt.

So wie wir nun icon beim mechanischen Empfinden (Taften) bie Beranberung, welche burch bas Anftogen eines außern Rorpers in ber fühlenben Saut vorgeht, nicht fo im Bewußtfenn haben, ale fen fie eben in ber Saut felbft (obwohl fie nur ba ift), fonbern fie nach außen übertragen, und baburch erft bie Borftellung von einem anftogenben Rorper erhalten, fo übertragen wir auch bie Licht=Empfindung, bie wir in a b erhalten, im Bewußtfenn auf ein außeres, im unbegrangten Raume ichwebenbes fog. Sehfelb AB ober a B, unb man fieht hierbei leicht, bag bie Projettion bes Auges mit ben Objetten, von welchen bie Ginftrahlung ausgeht, im Befent= lichen allemal genau zusammenfallen muß. Bas bierbei noch ben verschiebenen raumlichen Abstand ber Gegenstände vom Auge betrifft , fo muß freilich uns allemal erft ber Ginn bes Getafte barüber Aufschluß geben, wie groß er fen, benn an und für fich lehrt bavon bas Geficht unmittelbar gar nichts. (Berfonen, beuen nach angeborner Blindheit ber Staar ge= ftochen wirb, haben baber gar teine Borftellung von bem verfciebenen Entfernt=fenn ber Begenftanbe, und glauben querft ben Mond ebenfo mit Banben greifen gu tonnen, wie einen ihnen vorgehaltenen Teller.) - Rur bann, wenn bas Auge burch Buziehung bes Betafte gehörig gefcult ift, wirb alfo bie mittels bes Auges mahrgenommene Entfernung einzelner Theile bes Sehfelbes ziemlich zusammenstimmen mit ber wirtlichen Entfernung ber bie Ginftrahlung auf bas Auge bewirtenben Begenftanbe; Taufchungen find jedoch babei in vielfältigster Art unvermeiblich, und man barf nur an ben Anblic eines recht trefflich gemalten Diorama benten, um fich ju überzeugen, wie wenig es in abnlichen gallen möglich fenn wirb, uber mahre ober icheinbare Entfernung gefehener Be= genftanbe ftete ein richtiges Urtheil ju fallen.

Es ift mir übrigens immer merkwärbig gewesen, zu finben, baß schon im Alterthum über bieses von innerer Rervenkraft bes Auges abhängige Bermögen, seine Empfinbung nach Außen zu projiciren, so bestimmte Borstellungen vorhanden waren, und jedenfalls bürfen als eine der merkwürdigsten Beweisestellen hiefür die schönen Berse Empedokles bes Eleaten genannt werden, wo es folgendergestalt heißt:

"Bie wenn Banberung sinnend ein Mann anzündet die Fackel, In der stürmischen Racht ein Strahl des lodernden Feuers, Jene umschließt mit der Blend, abwehrend umwehende Lüste, Daß sich breche an ihr Andrang der nächtlichen Bindsbraut; Bor nun springet das Licht und schimmert weit in die Ferne, Gell erleuchtend den Psad mit unverlöschlichen Strahlen: Also, brennend in häutiger Blend, unalterndes Feuer Zart umschleiert entströmt's mit Gluth der rundlichen Sebe.

Beil bie Tiefe umwallender Baffer jene beschrantet; Bor nun fpringet bas Licht und schimmert weit in bie Ferne."

Das beutlichfte Gefühl von ber Aftivität bes Auges beim Sehen ift in biefen Worten ausgesprochen. — hat man aber biefe Borftellung einmal lebhaft und wirklich gefaßt, fo ift man unfehlbar alsbalb auch im Stanbe zu begreifen, wie, je nach ber verschiebenen Individualität ber Menschen, auch bie Art bes Sebens, einem und bemfelben Gegenstande gegenüber, in Jebem eine fo fehr verschiebene fenn muffe; und, in Wahr= beit, wenn man, ftreng genommen, es aussprechen barf, bag nie ein Menfch bie Belt gang auf biefelbe Beife fieht wie ber andere, obwohl bies insgemein nicht so auffällig hervor= tritt, fo tommen boch auch Falle vor, wo bie Berfchiebenheit wieber fo fchlagend fich barftellt, bag fie durchaus nicht verkannt werben kann. Es gehören hierhin nun namentlich bie sonderbaren Fälle von Richt = unterfcheiben = konnen gewiffer Farben. 44) Es ift babei nicht unwichtig, ju Carus, Bbofis. 27

bemerken, dag in biefen Rallen insbefonbere Farben, welche polar fich entgegengeset find, verwechselt zu werben pflegen, alfo grun und roth, gelb und violet, orange und blau; boch namentlich oft bie beiben erften Karben. Gine folche Gigen= thumlichkeit bes Sehens eines Menfchen lagt nun naturlich immer auf eine hier etwas abweichend beschaffene innerfte baguerreotypifche Schicht ber Retina fchliegen (findet man boch icon an ber jobirten Silberplatte fehr merkwutbige besonbere Bermanbtichaften gegen gewiffe Farben), allein welcher Art biefe Abweidungen in ber Korm ober Mifchung fenn konnen, barüber wird ein vollkommener Aufschluß wohl für immer unmöglich bleiben, ba es bier fowohl an Gelegenheit, als auch an ber Möglichkeit ber Untersuchung, wegen ju großer Bartheit bes Gegenstandes, fehlt. Als Mertwürbigfeit ift bierbei noch zu gebenten, bag nach Seebed's Bahrnehmung gar nicht fo felten biefe mangelnbe Farbenunterscheibung bei Dan= nern, hochft felten aber bei Frauen vorkommt.

Berben wir nun bei bem Borbergebenben recht beut= lich barauf hingewiesen, wie felbstthatig bas Auge bei alle bem fen, was wir Sehen von Karbe und Karbenverichiebenheit nennen, fo tritt bies boch noch gang besonbers hervor in benjenigen Erscheinungen, welche unter ben Ramen ber phpfiologifchen Karben, auch wohl ber Augen-Spectrn, bekannt finb. -Berfolgen wir nämlich biefes ichone Organ weiter in feiner Birtfamteit, fo werben wir querft eine Gigenfchaft mit Beftimmtheit gewahr, welche wir mit bem Ramen bes aftheti= ich en Beburfniffes vielleicht am richtigften bezeichnen, und in welcher wir hier ebenfo gewiß bie erften Bebingungen ber Malerei, Plastif und Architektur erkennen burfen, als bei bem Dhr wir in einer ahnlichen Gesehmäßigkeit ben wesentlichsten Grund aller Dufit nadjuweisen wirklich vermogen. - Der Sinn biefes afthetischen Beburfniffes ift aber eigentlich ber: "jum Bangen gu ftreben", ober wie man es auch ausbrücken kann, Behufs bes Genusses ber Totalität im eignen Organismus, bie organische Totalität eines Sinneseinbrucks selbst zu verlangen.

Denten wir nämlich irgend eine entschiedene Farbe, so ift boch gewiß, baß bieselbe immer nur als ein Glieb, herausgeriffen aus bem gesammten Farbentreise, beffen Schema wir im Folgenden uns auschaulich machen können, betrachtet werden muffe.

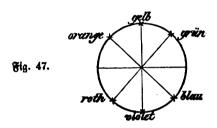

Eben nun weil bem fo ift, weil bie eine Farbe fur fich allemal nur ein Fragment barftellt, welches, ftreng genommen, ohne bie andern unmöglich bliebe, fo forbert ber Ginn gu seiner Befriedigung neben biesem einen Fragment eigentlich allemal auch bie fammtlichen übrigen, ober wenigstens bie ber einen gegebenen polar entgegengesette anbere Farbe. — Run ließe fich freilich benken, daß hierdurch blos erklärt werbe, warum bas Auge ein gewiffes Wohlgefallen empfanbe, wenn es bie beiben im polaren Berhältniß ftebenben Farben neben einander erblickt, g. B. violet neben gelb, ober roth neben grun; allein bie Wirkung einer folden Bolaritat greift in Wahrheit viel weiter, und gerade baran ergibt fich aber= mals ein lebenbigfter Beweis ber außerorbentlichen Gelbft= thatigfeit bes Auges im Geben. Es gefchieht nämlich, bag, wenn eine entschiebene Farbe allein einige Beit mit Kraft auf bas Auge gewirkt hat, fofort wirklich, auch ohne bag von außen irgend ein besonderer Anlag bazu geboten wird, bas

Bild ber volar entgegengesetten Karbe mit vollkommener Begenftanblichfeit von bem Sinnesorgan felbft bervorgerufen zu werben pflegt, und zwar hervorgerufen, entweder neben ber gebotenen ober nach berfelben, und bag fo bas Auge fich feine afthetifche Befriedigung felbft erzeugt: - Beibes wirb burch ein Beispiel zu erlautern fenn: - Dan lege alfo gu= nachft (um bas Rebeneinander fich beutlich zu machen) neben ein hochrothes Studchen Tuch ein ebenfo großes inbifferent graues Stud und firire nun beibe Stude eine Beit lang angestrengt mit beiben Augen. In biefem Kalle wirb es nicht lange bauern, und mit immer fich fteigenber Deutlichkeit wirb nun bas graue Stud Tuch eine volltommen grunliche Farbung annehmen. Daffelbe wirb vorfommen, wenn man ben Berfuch bahin abanbert, bag neben ein boch oranges ein Stud rein fcmarges Tuch gelegt wirb, nur bag bann bas lettere ale= balb in ein buntelblaues fich verwandelt. - Bon bem Rach= einander folder phyfiologischer Farben fann es bagegen ein Beifpiel geben, wenn man bem Auge von einer ftart leuchten= ben Farbe ben Ginbruck gewährt, und man nun auf bie Ber= anderungen bes bei geschloffenem Auge nach= und allmalig abklingenben Farbenbilbes achtet. Es gefchieht bies am öfter= ften unwillfürlich, wenn man entichieben in bie hochroth glahenbe untergehenbe Sonne geblickt hat, und nun bie abklin= genben Farbenbilber fich in bas leuchtenbfte Grun vermanbeln; indeg auch jede helle Lampenflamme wird baffelbe Phanomen gewähren konnen. Jebenfalls geben alfo beibe Borgange ben beutlichsten Beweis bavon, wie fehr überhaupt alles bas, mas wir Farbe nennen, in bem Geheimniß unferes eignen Rervenlebens feine wefentlichfte Bebingung finbet, und wie burchaus fchaffenb bas Organ, bei bem was man fonft wohl als ein bloges Empfangen betrachtete, fich verhalt. - Bie fehr übrigens noch bie Farbenerfcheinungen, welche bei franthaften Buftanben ober bei Drud bes Auges in beffen Innern entfteben, biefe Bahr=

heit bekräftigen, tann ich hier nur im Borbeigehen anbeuten, ba ein tieferes Ginbringen in alle biefe Borgange an biefem Orte nicht gegeben sehn tann.

Eine fernere Aufgabe biefer Betrachtungen wird es ba= gegen noch werben, zu erklaren, wie es tommt, bag wir mit= tels zweier Augen nur einfach feben, und wie fich bie Thatig= feit beiber Organe babei gegen einander verhalte, und bann auch, was es mit bem Fern= und Rabsehen, bem Deutlich= und Undeutlich=feben für eine besondere Bewandtniß habe. -Bas zuerft bas Ginfach = feben mit zwei Augen betrifft (benn bie Kalle von wirklichem Doppelt-feben find entweber geradezu franthaft ober beruben auf absichtlicher Berichiebung ber Geh= achfen), fo beutet es entichieben abermals auf eine anbere auch febr mertwurbige und eigenthumlich ichaffenbe Rraft unferes Beiftes; benn wir überzeugen uns leicht, bag hierbei burchaus nicht ein bloges Abbiren von eins und eins zu zwei ftatt= finbet, sonbern bag in Wahrheit allemal ein Neuschaffen eines Dritten, eines neuen Bilbes, aus zwei einzeln gefehenen fich begibt. - Schon inbem wir farbige Glafer zu biefen Berfuchen verwenden, g. B. ein gelbes Glas vor ein Auge und ein blaues por bas andere Auge halten, und nun mit beiben benfelben Begenftanb betrachten, zeigt fich une, bag bie gefammte Borftellung, welche bie Seele bann erhalt, nicht als bie eines halb blauen, halb gelben Gegenstandes, fonbern als bie eines grunen erscheint. Roch mehr tritt jeboch bieses Schaffen bervor bei ben Befichteborftellungen, welche wir burch bas Stereoftop - eine von Bheatftone erfundene febr ein=



fache Borrichtung - une bereiten tonnen. - Sier find nämlich zwei Spiegel a b fo in ichiefer Chene gegen einander gelegt, bag man mit rechtem Auge x in ben einen, mit linkem y in ben anbern gleichzeitig bliden fann. - Birb bann jebem biefer beiben Spiegel bie von entgegengefester Seite aufgenommene per= spettivifche Reichnung eines und beffelben Begenftanbes gegen= fibergelegt (bei c und d), und sehen nun beibe Augen so in ben Apparat, bag bas eine Auge bie Beichnung c unb bas anbere bie Beichnung d im Spiegel erblict, fo follte man allerbings eigentlich erwarten, bag als Gesammtvorftellung ein Bilb ber in einanber gefchobenen beiben Riguren cd gu Stande tame, ba beibe, boch auf einander gelegt, fich teines= weges beden, fonbern wefentlich verfchiebene Berhaltniffe geigen, und gleichwohl geschicht bies nicht, fonbern bie Seele icafft fich aus biefer Zweiheit von Bilbern bie Ginheit eines wefentlich Reuen, eines Reuen, welches von nun an nicht mehr als bloge flache Zeichnung, sonbern als ein torperliches Bilb \*) ericheint. - Diefer Borgang unferes Borftellungs= lebens ift nun in Bahrheit fo überraschend und sonderbar, bag ich fehr munfchen muß, jeber meiner Lefer moge bie Er= fahrung bavon felbst gemacht haben, um so ben lebenbigen Beariff von biefer ichaffenben Macht bes innern Ginnes au erhalten, ben teine Beschreibung gang zu gewähren ver= mag; bas wunderbare Beheimnig unferes Beiftlebens, wo Aufnahme bes Sinneneinbrude, Umichaffung beffelben nach einer gewiffen unbewußten Beurtheilung, unb Anschauung eines boch in Wahrheit fo nicht Gefehenen als Gefehenes, auf ein= mal Statt hat, wird ihm bei biefem fleinen Experiment mehr als bei vielen anderen in febr mertwurdiger Beife ber= portreten.

<sup>\*)</sup> Deshalb hat ber Apparat ben Ramen Stereoftop, gleichsam "ber bas Rorperliche feben läßt", erhalten.

Wie gesagt, bei bem gewöhnlichen Sehen mit beiben Augen kommt jenes besondere Selbstschaffen des Bilbes nicht mit berselben Deutlichkeit und Stärke zur Erkenntniß, allein Et was davon ist auch da immer vorhanden, und wer überall auf= merksam auf sein Borstellungsleben zu sehn gewohnt ist, wird gar wohl jedesmal einen kleinen, aber doch merklichen Untersiched sinden, wenn er Gegenstände nur mit einem, und wenn er sie mit zwei Augen betrachtet. Der Einäugige wurde daher auch in der Stimme des Bolks weniger beklagt werden, wenn nicht ein gewisses Borempsinden von der Mangelhaftigkeit seiner Anschauungen längst allgemein gefühlt worden ware.

Ein anderes und bedeutendes Berhaltnig zeigt fich bin= fichtlich bes Auges beim Fern= und Nahefehen: - Bir fuhlen nämlich in unferen Augen fehr bestimmt eine gewiffe Umftim= mung, wenn wir, nachbem wir lange auf gang nabe Begen= fanbe unfere angeftrengte Aufmertfamteit geheftet haben, nun ploblich in bie Ferne bliden und bort Begenftande ju unter= fcheiben versuchen. Richt augenblidlich gehorcht bas Organ bann unferem Willen, wir empfinden, bag irgend etwas in ihm fich anbern muffe, wenn wir jest in die Weite eben fo fcarf als turz vorher in nachster Rabe feben follen, aber was fich anbert, konnen wir nicht fuhlen. Die Physiologie hat nun vielfältig fich bestrebt, biefes Geheimniß aufzuklaren, und es boch eigentlich nicht gang vollkommen vermocht. Schon bie obigen Betrachtungen und bas Schema Sig. 44 zeigte nam= lich, bag ber Brennpuntt ber Lichtwirfung eines fehr entfern= ten Gegenstandes etwas weniger weit (etwa 9/10 Boll weit) von ber hornhaut fällt, während ber eines nahen Gegenstanbes bei gleichem Berhältniß bes Auges etwas weiter von ber horn= baut (1 Boll) fällt, und also fast unmittelbar auf die Nethaut treffen murbe. - Run ift aber nur bas Bilb gang beutlich, beffen Breunpunkte eben unmittelbar an ber Nethaut liegen, und fonach wurde es nothwendig werben, baß fur fehr weit

entfernte Begenftanbe bie brechenben Debien etwas geanbert wurden, etwa bie Linfe etwas mehr in's Innere gurudigezogen ober die Hornhaut etwas mehr abgeflacht werde, wenn biefe weiten Begenftanbe mit gleicher Scharfe ale bie naben gefeben werben follten. - Bielfältige Berfuche bieruber icheinen nun am meiften bafur ju fprechen, bag eine gelinde und fehr feine Beweglichkeit ber Arpstalllinfe wirklich fattfinbe, 45) bag alfo, wenn wir in nachster Rabe fcharf feben wollen (ohngefahr fo wie man ein Fernrohr anders stellt für nähere als für fehr ferne Begenftanbe), unwillturlich in unferem Auge bie Linfe etwas Beniges vorwarts fich bewegt, und bag bas Um= gekehrte geschehe für bas Weitfeben. — Gen es nun aber bies allein, ober begebe fich hierbei irgend noch eine anbere feine Umstellung ber brechenben Gebilbe bes Auges, immer muffen wir auf's Sochfte bewundern, wie folche verschiebene Accommodationen bes Auges für verschiebene Sehweiten auf eine burchaus unbewußte Beife, und boch gum 3wede einer in's Bewußtfeyn eingehenben Borftellung von unferer Phyfis vollbracht werden; benn wir werben allerbinge babei gewahr, wie ein Apparat, ben die vollendetfte Optit nicht vollftandiger ermitteln fonnte, nicht blos entfteht ohne unser Biffen, fonbern wie er auch ohne unfer Biffen von uns gehanb= habt wird, und boch zulett eben nur, um ein vollkommneres Biffen von ber Außenwelt möglich werben ju laffen.

Uebrigens wird hiermit auch fogleich verständlich fenn, wie es kommen kann, baß gewiffe Personen überhaupt fast nur nahe, andere fast nur weite Gegenstände beutlich erkennen. In ben ersteren, ben Myopen, ist bas Auge gewöhnlich schon von Außen im Ganzen etwas mehr gewölbt, und bie Linse wird etwas weiter nach vorn liegen, so daß Personen bieser Art, wenn entfernte Gegenstände ebenfalls beutlich gesehen werden sollen, ein concaves, b. h. ein etwas Lichtzerstreuendes Glas vor die Hornhaut bringen muffen, bamit

ber Brennpuntt bes Entfernten, welcher ohne folche Bulfe an weit vor bie Rethaut fiele, nun etwas weiter gurudfallen Das Umgefehrte finbet Statt in ben letteren, ben Bresbyopen, wo bas Auge abgeflachter erfcheint und bie Linfe etwas gurudgezogener liegt, und bei welchen, wenn nabe Begenftanbe betrachtet werben, ber Brennpuntt hinter bie Rethaut fallen und alfo nie ein beutliches Bilb geben wurbe. hier muß baber fur nabere Begenftanbe ein converes, b. b. Licht=concentrirendes Glas angewendet, und fo ber Brenn= puntt bes Strahlentegels naber an bie Linfe, b. h. gerabe auf bie Rethaut geleitet werben. - Merkwurdig ift hierbei, bag bas menfcliche Seborgan in biefer Beziehung mabrenb unferes Lebens in feiner Entwicklung faft bie Stufen burch= läuft, welche bas Thierreich hinfichtlich bes Auges von nieberen ju höheren Formen barbietet. Im Allgemeinen barf man nämlich fagen, bag bie tieferen Thiertlaffen burchaus auf nabe Gegenstände angewiesen, und baber mit tugelig vorliegenben Angen verfehen finb. Das unvolltommenfte und fleinfte, taum fichtbare Auge unter ben Bierfugern hat ber Maulwurf, unb feine Bolbung ift faft tegelformig erhaben, mahrenb bie Augen ber Raubthiere und insbefonbere ber Affen icon febr menichen= ähnlich erscheinen. Go nun auch ift bas Auge bes fleinen Rinbes noch fehr gewolbt und auf bas Rachfte gewiesen, wahrend icharfes Sehen in bie Ferne erft bei reiferem Orga= nismus vorkommt, und im bobern Alter bie Augen etwas mehr fich abplatten, fo ben fruberen Dhopen im Alter gum Presbyopen umwandelnd, faft als follte baburch fymbolifch angebeutet werben, bag ben fruheren Jahren es eigne, bie Specialitaten ber Ratur mit möglichfter Scharfe fich heran= zuziehen, mahrend ber reifen Erfahrung bes hohern Alters bie große maffenhafte Auffaffung ber Befammtheit ber Belt am angemeffenften bliebe.

Chenfo wird man jest leicht verftehen, worin ber Grund

bes Deutlich= ober Unbeutlich=febens überhaupt enthalten fenn muffe. Deutlich = feben wird man nämlich nur bann, wenn 1) ber ju febenbe Begenftanb gerabe Licht genug ausstrablt, um bie Rethaut zu afficiren, 2) bie burchfichtigen Debien bes Auges (Binbe = und Sornhaut, mafferige Reuchtigkeit, Linfe und Glastorper) volltommen flar und farblos finb. und 3) wenn bie Spigen ber Strahlenkegel bes Lichts burch bie Collektipporrichtung bes Auges genau auf bie innere Schicht ber Nervenhaut geleitet werben; bas Gegentheil biefer Bebingungen wird ein Undeutlich=feben bewirken. — Dabei ift nun allerbings bas erfte Moment in bobem Grabe relativ, indem ein und biefelbe Lichtftarte einmal ju viel, ein ander= mal zu wenig fenn tann, um Deutlichkeit zu geben. baguerreotypische Schicht ber Nervenhaut hat nämlich zwar eine merkwürdige und mahrhaft wunderbare Rabigkeit, einer febr vericiebenen Lichtftarte ju entiprechen, fie tann bei febr fcwachem Licht Ginbrude aufnehmen und auch an ftartes Licht fich gewöhnen, aber immer nur allmalig; ein ploglicher Uebergang von einem zum andern wird allemal Undeutlichfeben berbeiführen, und ein Maximum von beiben überhaupt alles Seben unmöglich maden, und zwar fo, bag völlige Duntelheit fich indifferent zum Auge verhält (benn es ift felbft im Dunkeln gebilbet) - mahrenb fehr heftiges Licht gerabezu bie baguerreotypische Eigenschaft ber Rephaut zerftoren tann. -Dan hat ein folches Beifpiel an einem Aftronomen erfahren, welcher burch Berfehen in bas auf bie Sonne gerichtete Fernrohr blidte, ohne bag zuvor bas buntle Glas vor bas Deular angefchraubt worben mar, und bei welchem Blindheit biefes Auges bie unmittelbare Folge mar.

Und so gabe es noch hunderterlei Gigenthumlichkeiten und Merkwurdigkeiten in der kleinen Belt, welche wir unfer Auge nennen, von dem geheimnisvollen Bau der Linfe und bes Glaskorpers an bis zu der wunderbaren Bewegung bes Augapfele burch Mustelapparate, beren Ginrichtung ein Deifter= ftud ber Mechanit ift, ju ber Thranenabsonberung, welche in fo tieffinniger Beziehung zu ben feinsten Regungen unferes Gemuthes fteht, ja bis zu ben Ericheinungen im Auge welche uns znm Theil Borgange feines befondern Gefählebens inner= lich anschauen laffen - wie benn g. B. bie Bewegung einzel= ner Bluttugelchen in ben garteften Gefagen ber Binbehant wirklich unter gewiffen Umftanben gefehen werden fann, 46) und wie Saufen fodenber Blutkorperden in feinen Gefähen bes Glastörpers uns als ichwarze Aleden - fogenannten Mouches volantes - zuweilen schwebend fich barftellen u. f. w., - aber alles bies find Begenftanbe, welche ju viel von bem Detail anatomifden Baues voraussehen, um hier ausführlicher behanbelt werben zu konnen. - Rur eines Berhaltniffes will ich hier noch gebenten, unb bamit follen bie Betrachtungen bes Sehorgans gefchloffen fenn, - und bas ift bie achro = matifche Gigenichaft in ben brechenben Debien beffelben. Bie fehr nämlich bie fünftlichen Borrichtungen zu Berftarfung der Sehkraft: so Fernröhre, Mikroskope und Brillen, Anwen= bungen ber Befete ber Optit zeigen, wie fie im Auge in allervolltommenfter Beife gegeben finb, ift im Allgemeinen bereits mehrfach angeführt worben; auf welche Weise inbes hier auch bem Uebelstande vorgebeugt wirb, beffen Befeitigung bei jenen fünstlichen Borrichtungen erft fehr spät erlernt werben fonnte, nämlich ber falichen und ftorenben Rarbenerzeugung. bas verbient jedenfalls noch eine befondere Erwähnung. -Sucht man fich aber beutlich zu machen, worin eigentlich bie Erzeugung jener farbigen Ranber liegt, welche beim Durch= feben burch einfache Blaslinfen fich um die betrachteten Begen= ftanbe ju bilben pflegen, fo tann man nicht vertennen, bag ber Rand einer folden Linfe immer jum Theil nach Art eines Prisma wirken werbe, d. h. baß er nicht blos bas bivergirenbe Licht bes Gefehenen jum convergirenden machen, fondern ju=

gleich bas Bilb berselben bergestalt verschieben muffe, baß sofort burch ein Uebergreifen von hell auf Dunkel und von Dunkel auf hell sogleich jene wunderbaren Kinder des Lichts und der Finsterniß entstehen, welche wir mit dem Namen der Farben belegen. Da nun also im Auge ebenfalls eine Linse vorhanden ist, an welcher wir die wichtigste Collektivvorrichtung für all unser Sehen besten, so war gewissermaßen zu erwarten, daß dieselben störenden Farbenränder sich nothwendigerweise auch im Auge erzeugen würden, und wenn wir dieses nun doch nicht so sinden, so müssen wir nach einem besondern physikalischen Grunde hiervon jedenfalls uns umthun. — Run lehrt aber die Optik, daß wenn ein Brisma allein beim Durchsehen allerdings Farben erzeugt, diese Farben sogleich aufsehoben werden, wenn ein zweites so an das erste gelegt wird, daß der Augenstrahl durch beibe zugleich hindurchgehen muß, so:



Auf biefen Lehrsatz gestütt, kam man bann auf ben Gebanken, die Farbenerzeugung an Fernröhren baburch zu hindern, baß man ihr Objectiv aus zwei verschiedenen Gläsern (Crownund Flint-Glas) zusammensette, und sah bald bavon ben vollständigsten Erfolg. — Was jedoch hier auf großen Umwegen die Runst spät erst erreichte, bas hatte bas unbewußt Bildende in uns längst auf bas Bollsommenste geschaffen, indem es an die Linse, gleichsam als zweites, die Farbenerzeugung des ersten aufhebenden Prisma, noch den zwar größern, aber in sich mehr küssigen Glaskörper auf bas Genaueste anfügte. Ja selbst im Fall, daß die Linse verloren gehen sollte (wie dies nach Staaroperationen der Fall ist), so sieht man ein, daß das Aneinanderliegen von wässeriger Feuchtigkeit und Glaskörper immer noch ganz in ähnlicher Weise bie Farbenränder beim Sehen ausheben muffe, wie die beiden Hälften der Objektive linse im Fernrohr; obwohl in letterem Falle, um zugleich das Deutlichsehen möglich zu machen, eine für die Linse als Collektive Ersat gewährende Brille getragen werden muß. — Ich gestehe, daß ich diese sinnreiche Borrichtung unseres Auges, um Achromasic (Beseitigung falscher Farben) zu bewirken, immer als einen der schönsten Fälle angesehen habe, um daran sich recht deutlich zu machen, wie all unserer bewusten Wiffenschaft doch immer nur dieselben Gesetz vorschweben können, welche unsere Physis, lange ehe beren Erkenninis möglich warb, in ihrem Thatsächlichen unbewußterweise schon vollstommen und anhaltend verfolgt.

## b) Behörfinn.

Wie jenes wunderbare ervanfive Spannungsverhaltnig, auf welchem alle Erscheinung bes Lichts rubt, an und fur fic noch nicht bas ift, was wir Licht nennen, fonbern es erft wird burch ben Conflitt, in welchen es mit bem Licht=Organe, bem Auge, tritt, fo auch ift jenes tiefinnerliche Erzittern alles atherhaft Sepenben, woburch Das allein bebingt werben tann, was wir Schall und Lon nennen, noch nicht an und für fich wirklicher Schall und wirklicher Ton, fonbern wird erft biegn burch ben Conflitt, in welchen es mit bem Con=Organe, bem Dhr. ju treten bestimmt ift. - Uebrigens herricht im AUgemeinen über basjenige Ergittern, welches allein ber Grund alles Tone ift, noch feinesweges bie richtige Borftellung; wer bie Schwingungen einer tonenben Saite ober bas fich Bewegen ber flingenben Glode ober Glasscheibe fieht, ber nimmt bies wohl leicht blos fur eine Art von Benbelbewegung bes gangen klingenben Rörpers, und ift bamit noch weit entfernt vom Auffaffen jenes innerlich gleichsam Rluffig=fenns und Bellen= fclagens, welches boch bie mabre Bebingung bes Tonens

ansmacht. — Es liegt hier ein tiefes und ichones Geheimnig verborgen! - Saben wir nämlich weiter oben gefunden, wie alles besondere Senn - alfo bie gesammte Rorperwelt - nur entstebt baburch, bag jene ursprünglichen Strebungen bes Belt= gangen - Schwersehn und Lichtsehn - Bufammenziehung und Ausbebnung - burd ben Bann irgend einer Ibee in irgend einem gewiffen Daage fest - und barum fur ben Augen= blid ale Rorper regungelos gehalten werben; und haben wir gefehen, bag eben beshalb, weil jebes folches einzelne Genenbe nur eine Fraction, ein Bruchtheil bes Gangen ift, biefe beiben ursprünglichen Strebungen immerfort über jebe Rorperlichkeit hinausgeben und fo eben bas bebingen, mas wir gemeinhin Schwere und Licht nennen, fo ftellt fich und jest in bem innern Erzittern bes Tones eine Thatfache bar, in welcher bas Be= ftreben bervortritt, alle besonbere Grifteng wieber gu vernichten und jebes Sepenbe in ben freien Buftanb bes unbestimmten Methers gurudauführen. - Schon Dien fagte baber in feiner prophetischen Beife: "Geben und Boren find verschiebene Berrichtungen, jenes bezeichnet bie Schopfung, biefes bie Rudtebr ber Schöpfung in's Chaos." - Um bas fich gang beutlich gu machen, bente man einen fcwingend=tonenben Detallftab ober bie geläutete Glode, und ermage, mas in bem Augenblide biefes Ertonens in bem Detalle, einem ber festeften Rorperlichkeiten, vorgeht. Dem Geficht felbft, noch mehr aber bem Befühl wirb hierbei nämlich ein heftiges Schwingen und Rittern fühlbar! bas ift aber feinesweges ein bloges bin= und Bergezogenwerben, ein bloffer Benbelichlag ber Detall= wand, foubern bie icheinbar fo fefte Subftang ift es, bie jest in ihrem Innern bewegt wirb, es ift als fen fie mit Ausnahme gewiffer Puntte und Linien, beren Gigenthumlichkeit jebesmal burch befondere Substanz und Form ber Dinge geboten wirb, mit einem Dale fluffig geworben, fo bag fie in fich felbft Bellen au schlagen vermag, es ift ein raftlofes, fonell wieberholtes

inneres Ausbehnen und Bujammengieben ber Daffe, ohngefabr wie eine Substang fonft langfam bei Ralte fich gusammengiebt und burch Warme fich ausbehnt. - Auf biefe Beife burfen wir also vom Rlange fagen, baf er in Babrbeit etwas bie Starrheit bes Dafenns ber Rorper Bernichtenbes habe, bie Rörper, indem fie klingen, find nicht mehr in ihrer Substang überall fest und ruhend vorhanden, ja je bichter und ftarrer fie rubend ericbeinen, um fo raicher folgen fich bie Schwingungen ihrer burch ben Anschlag gleichsam fluffig gemachten Subftang. -So ift es alfo allerbings mehr als poetische Rebensart, wenn gefagt wirb, bag eine Richtung gegen bas Chaos im Rlange porhanden fen, es ift mehr ale Bleichnig, wenn von Auflofung irbifcher Banbe burd bas Ertonen gefchrieben wirb, vielmehr wir konnen uns benten, bag, wenn ichon ein Glas, indem es in ein zu ftarkes Tonen verfest wird, gerfpringt, bie Rorper überhaupt, wenn es möglich mare, fie fammtlich in ben allerbochften Grab inneren Wellenschlages ju verfeten, in ein unermefliches Deer eines neuen Chaos verfest werben muften. -Mun liegt es aber eben in bem Banne ber großen über bem Beltall brutenben Ibeen bes gottlichen Dyfterium, bag nie eine folche gerftorende Wirfung weber bes Tonens, noch fonft eines beleterifchen Princips allgemein werben fann, und eben barum wirkt auch bas Tonen immer nur eine zeitweilige Berfluffigung bes Innern, und balb gewinnt bas Beharren - wieder die Oberhand und die Maffe kehrt zu periodischer Rube gurud; nichts besto weniger jeboch ift bas Bereitfenn gu neuem innern Bellenfchlagen burchaus allem Rorperlichen eigen, nur bem Einen mehr, bem Anbern weniger, und barauf grunbet fich nun eines Theils bas Bahrnehmen berjenigen Bellen, welche unferm Ohr fich wirklich mittheilen konnen als Behors= empfindung, ale Rlang, und anbern Theile ber Begriff einer allgemeinen Spharenharmonie, welche freilich nur gebacht, nie wirklich erfahren werben tann, ba niemals alles Bewegen ber

Schöpfung jugleich unfer Ohr ju erreichen vermag, welche aber trotbem nicht minder als ewig mahr und vorhanden fenend angenommen werben muß. Sochit mertwurbig ift es ubrigens. wenn man biefen Bebanten von ber großen Sarmonie aller innern Bewegung und alles bes unenblichen und ewigen innern Bellenschlagens bes Weltgangen in feiner poetischen Bebeutung erfaßt, wenn man baran bentt, bag bie Belt als Banges, als großes gottliches Runftwert, die Urschonheit auch in ber Bewegung barftellen muffe (wie benn bie Griechen ichon fur Belt und Schonheit nur bas eine Bort "Rosmos" hatten) und bag es uns nun boch in unferer fleinen enblichen Erifteng ichlechterbings versagt ift, biese Harmonie irgendwie finnlich, b. h. als Beborsvorftellung zu faffen, - ich fage, es ift bochft mertwurbig, wie bann eben barin fur ben Menfchen bie Rothigung ge= geben erfcheint, fich ein eigenes, nur von unferen Sinnen wirklich ju faffenbes Conreich - gleichsam eine harmonie unferer Sphare - bie Mufit - felbft zu erschaffen. - Gine eigentliche und wahrhaft philosophisch begründete Aesthetit ber Mufit hatte baber jebenfalls von biefem Gebanten auszugeben und zu zeigen, wie aus bem, in ber uns umgebenben Ratur unbefriedigt bleibenben Beburfniffe, ein harmonisches Banges auch in beffen innerer Bewegung ju erfaffen, bas Beftreben hervorgegangen fen, gleichsam eine befondere, und nabere Welt bon harmonischen Gesehen burchbrungen zu grunden, und in ihr nun in ben verschiebenften Beifen Das boch fymbolisch ju . bezeichnen, mas in ber Birklichkeit ju ergreifen fur uns außer ben Grangen ber Möglichkeit ruht. Bugleich murbe ber eigen= thumlich vergeistigenbe, gewiffermaagen Irbifches vernichtenbe Charafter, wie er ber Dufif ursprunglich eignet, von bier aus volltommen erklart fenn, ba oben bereits gezeigt worben ift, wie fehr alles Ertonen eigentlich bas in fich Ruben ber Rörperwelt burch eine Art von Berfluffigung aufbebt, unb wie eben baburch - inbem biefer Charafter - wie wir es

ausbrudten — gegen bas Chaos beutet, er fymbolifch ber materiellen Schöpfung entgegenzustellen ift.

Doch wir haben uns gegenwärtig ju naberer Betrachtung bes Geborfinnes zu wenden, und ich habe bas porhergebende nur beshalb hier fo ausführlich beleuchten muffen, bamit recht beutlich werbe, wie fehr wir auch hierbei bie Sinnesempfinbung von bem Objekt berfelben an und fur fich gebacht, ju unter= fcheiben haben. Der Ton, ber Klang nämlich ist uns etwas gang Gigenthumliches, etwas von bem Taften einer Bewegung total Berfchiebenes; im Gegenfat aber ift nun hier erkannt worben, bag bas eigentlich Objektive alles Rlingens und alles Tonens boch eben blos eine gewiffe innere Bewegung barftellt. batten wir baber nicht ein Draan, auf welches biefe innere Bewegung bergestalt einwirken konnte, bag fie uns bort unter ber Form berjenigen Empfindung erschiene, welche wir Rlang ober Con nennen, fo wurde es in Wahrheit geradezu keinen Con, fonbern eben an ber Stelle beffelben nur jene innere Bewegung in ber Schöpfung geben. — Man kann biesen scheinbar paraboren Sat fich übrigens fehr anschaulich machen, inbem man eine Glode unter ber Luftpumpe im luftleeren Raume aufhangt und bort fie anschlagen lagt. hier wirb man bie Schwingungen ber Glode allerbinge feben und konnte fle fogar fühlen, aber, ba bas Schall leitenbe Mebium ber Luft fehlt und biese Schwingungen bas Ohr nicht erreichen, fo bleibt bas Bewegen berfelben burchaus lautlos, und tropbem bağ bie klingende Bewegung ba ift, eristirt boch wirklich kein Rlang.

Bereits aus bem eben Gefagten geht also mit Bestimmt= heit hervor, daß alles Wahrnehmen jenes wunderbaren innern Wellenschlagens ber Körperwelt, worauf Schall und Ton beruhen, nur unter ber Bebingung einer Zuleitung berselben zum Ohr möglich seh: und zuerst muffen wir baher, wie wir am Auge zuerst erwägen mußten, auf welche Weise ber Lichtstrahl gur Rethaut geleitet werbe, auch hier untersuchen: auf welche Weise die Leitung bes Schalls überhaupt geschieht und wie fie insbesonbere gum Ohr möglich werben fann. - Run ift aber allerbings, wenn icon bas tonenbe Ergittern ber Rorverwelt an fich wunderbar genannt werben barf, vielleicht es noch wunderbarer, bag bemfelben eine fo gang eigenthumliche Bebeutung allgemeiner Mittheilung einwohnt, fo bag jebes Grgittern einer einzelnen Subftang fogleich Alles umber in biefelben Erzitterungen zu verseten unmittelbar vermag, und zwar mit einer Schnelligfeit ber Fortpflanzung von einem Mittelpuntte ercentrisch nach allen Seiten, welche zwar feinesweges bie bes Lichtes erreicht, allein boch g. B. in trodener Luft über 1022 B. Fuß in einer Secunde, und in Baffer bas Bierfache, in Eifen bas Behnfache, in Sola bas Gilffache ber Luftfortpflangung beträgt. — Offenbar liegt hierin ein Moment, welches im hoben Grabe an bie eigenthumliche atherische Berbreitung von Licht, Eleftricitat, Magnetismus und Barme erinnert und in beffen tieffte Bedeutung hier gar nicht eingegangen werben tann, ba ber Gegenstand mehr ber Physit im Allgemeinen, als ber Lebre von ber menfchlichen Bhufis im Befondern angehört; nur fo viel fen indeg hier noch barüber erwähnt, dag auch bie Schallwellen, gleich benen bes Lichts und ber übrigen fogenannten Imponderabilien, als Aunktion des Aethers felbst, b.h. ber allgemeinen Grundlage aller Rorperlichkeit, angefeben werben muffen, und bag, wie wir oben an ben großen Begenfagen ber Schwere und bes Lichts zeigten, fie eben beshalb immerfort über bie Gränzen bes einzelnen Körpers hinausgehen unb in andere eben fo fort ju ftromen beftrebt find, weil jebe einzelne Rörperlichkeit nur als Fraction, als Bruchtheil aller anbern immerfort angesehen werben muß. — Dabei ift nun leicht zu verstehen, bag aus eben bemfelben Grunde bie Fortleitung ber Schallwellen nicht in's Unenbliche weiter geben fann, ans welchem ber einzelne angeschlagene Rorper nicht in's Unenbliche fortschwingt und zittert, nämlich weil bas nothwendige Beftreben jeber Körperlichkeit für ihre eigene feste Eristenz, bieser
ihrem Wesen nach auflösenden Bewegung immerfort wieder
Schranken sest. — Auf diese Weise erlischt also allmählig,
und zwar nach einer gewissen, der heftigkeit des ursprünglichen
Erzitterns und der Sicherheit und Leichtigkeit der Fortleitung
proportionalen Ausbreitung, die Fortleitung des Schalles allmählig ganz, und wie sie früher unterbrochen wird, wenn die Medien der Fortleitung mangeln, zeigte das angeführte Beispiel
ber angeschlagenen Glocke im luftleren Raume.

Damit man nun aber bestimmter faffen konne, in welcher Beife namentlich jum Organe bes Behörs Schallwellen bin= geleitet werben, ift nothwendig, theils zu erfahren, ob auch beim Schall, wie bei bem Licht, gewiffe Befete bestehen, welche irgenb ein Concentriren beffelben von feiner unbebingten ercentrifden Ausbreitung in's Enge, veranlaffen konnen, theils bas Befent= liche des acustischen Baues im Hörorgane selbst gegenständlich au schilbern. — Bas bas Erstere betrifft, fo folgt bie Lichtver= breitung mit ihren unendlich garten atherischen Unbulationen allerdings etwas anderen Gefegen als bie Tonverbreitung mit ihren palpabeln Schallwellen; beibe nämlich haben urfprunglich awar biefelbe allseitig excentrische Berbreitung, welche wir ben Ringwellen vergleichen, bie um ben in ein ruhiges Waffer ge= worfenen Stein fich bilben, nur bag fie nicht blos in einer Chene, fonbern gleichsam als um einanber fich schichtenbe Rugelichalen fich fortpflangen, allein die bes Schalls find mehr an bas grobere, bie bes Lichts mehr an bas feinfte Material gewiesen. Beibe haben baber ihre leichtefte und freiefte Berbreitung in ber Luft, allein bie Lichtunbulationen werden auch burch ben für uns gang leeren Raum nicht aufgehalten, wo bagegen bie bes Schalls tein Material mehr finben und beshalb verschwinden; bahingegen gehen bie letteren mit Leichtig= feit in bie bichtesten Rorper über, verbreiten fich bort abermals

allseitig, und fogar (wie oben ermahnt wurde) schneller als in ber Luft, und werben nur theilweise von ihnen gurudgeworfen, mabrend die des Lichts nur biejenigen Korper und zwar immer nur gerablinig burchbringen, welche wir burchfichtige unb burch= icheinende nennen, bagegen aber von allen opaten Rorpern bergeftalt jurudgeworfen werben, bag fie nun im Raume bin= ter benfelben ganglich fehlen, und bemnach bas bort gurud= laffen, mas wir Lichtmangel ober Schatten nennen. - Dbwohl alfo beshalb, weil die Schallwellen in jeder neuen Rorperlich= feit fich abermals allfeitig verbreiten, biefe Berbreitung minber gerablinigt erscheint ale bie ber Lichtwellen, fo fehlt boch bie gerabe Strahlung und beren Brechung auch hier nicht gang, und verhalt fich fogar ber bes Lichtes fo abnlich, bag g. B. ber Schlag einer vor einem großen Brennspiegel aufgehangenen Tafchenuhr ftete genau im Focus beffelben am bentlichften ge= hort werben wird, und daß überhaupt zwischen ben Gefeten ber Afustif und benen ber Optif, die entichiebenfte Berwandt= schaft nachgewiesen werben fann.

Sollten sonach die Schallwellen ohngefähr in ähnlicher Weise gegen und in das Ohr geleitet werden, wie die Lichtsftrahlen in das Auge, so wurde ein Apparat nöthig, welcher theils durch trichterförmigen Bau dieselben allmählig mehr und mehr concentrirte und gegen die Tiefe richtete, theils in seinem Waterial elastische, leicht vibrirende Gebilde gewährte, wohl geeignet, schon durch den leisesten Andrang der Bewegung selbst mit in Erzitterung versetzt zu werden. Das erstere wird durch ben Bau des äußern Ohrs verwirklicht, und wenn dies auch nicht in ganz gleichem Waase eine solche Bedeutung erfült wie das äußere Auge hinsichtlich des Concentrirens der Lichtstrahlen, so darf man dabei nicht unbeachtet lassen, daß dafür die Schallswellen auch keinesweges allein durch die trichterförmige Höhle des äußern Ohrs zu seinem innersten Geheimniß gelangen, wie die Lichtstrahlen nur durch die Aupille in die Tiefe des Auges,

fonbern bag bie gefammten Reftgebilbe bes Sauptes, bie Schabelfnochen, burch ihre Tertur und Geftalt ebenfalls als quegezeichnete Leiter bes Schalls fich bewähren und baber überall mitwirfenb ericeinen, um Schallwellen aufzunehmen. \*) -Der Bau bes außern Dhre liegt übrigens bergeftalt ju Tage, baß ich eben nur hervorzuheben brauche, wie er innerlich ge= halten werbe burch eine eigenthumlich gewolbte und gewundene Anorpelplatte, und bag an biefer Platte zwar, auf gewiffe Buntte vertheilt, eine garte Mustulatur angebracht ift, welche jeboch im Menfchen felten nur eine wirkliche Bewegung ber= vorzurufen vermag, mahrend boch bei vielen Thieren bas Ohr gerabe burch bie Berichiebenartigfeit feiner Bewegungen fich auszeichnet, und fogar in biefen verschiebenen Richtungen eben fo bezeichnenb fur Seelenzustanbe werben fann, ale es etwa bei uns ber verschiedene Blick bes Anges ift. Ueberhaupt fteht ber Bau bes außern Ohre beim Menfchen auf mertwurbiger Mittelftufe im Bergleich mit bem ber Thiere, beren einerseits mehrere ebenfo burch fehr bedeutende Entwicklung beffelben fich auszeichnen, ale es anbererfeits hinwieberum bei anberen gang fehlt, und es mag mahricheinlich auch ein abnliches mitt= leres Berhaltnig binfictlich ber Sinnesschärfe überhaupt ftatt= finben, ba bei biefem Sinn, ungefahr wie beim Beruch, eine ju große Scharfe ber Bahrnehmung in abnlichem Maage ftorenb fur boberes Beiftesleben hatte werben muffen, ale eine an geringe Entwicklung. - Nebenbei fann man übrigens aus biefem ganglichen Rehlen bes außern Ohres in vielen Thiergattungen (3. B. in bem ficher fehr icharf horenben Maul= wurf) gar wohl abnehmen, bag baffelbe nicht fo unbebingt

<sup>&</sup>quot;) Um hievon fich zu überzeugen, verftopfe man fich beibe Ohren, faffe aber mit ben Bahnen einen hölzernen Stab und ftemme biesen an ben Resonangboben eines Flügels, so wird man die angeschlagenen Tone mittels dieser blos burch die Knochen fich verbreitenden Schallleitung fehr beutlich horen.

wichtig für bas horen sen, wie im gemeinen Leben oftmals geglaubt wirb.

١

Es liegt nun ferner nachft ber Ohrmuschel nach innen ein zweiter Apparat, welchen man unter bem Ramen bes mittlern Ohre gusammengufaffen bflegt, und welcher allerbings als ein wichtiger und in weit höherem Grabe un= erläglicher Leitungsapparat ber Schallftrablen betrachtet werben muß, und auch bavon ift jest ein naberer Begriff ber Bilbung su geben. - Dies mittlere Dhr nämlich ift eine Art von Schallhöhle, gang bagu geeignet, bag bie burch ben enger merbenben, erft aus Knorpel und weiterhin aus Knochen bestehen= ben Behörgang einwärts geleiteten Schallwellen hier fich ausbreiten und burch Rudichlag verftarten. - Dan nennt biefen Raum bie Bautenhöhle und findet ihn nach bem Gehörgange bin verschloffen burch eine feine elaftische Dembran - bas Trommelfell (Tympanum) - während er mit bem innerften Dhr, - bem Labnrinth, ber eigentlichen Statte ber Bahr= nehmung - burch zwei Deffnungen (rundes und eirundes Fenfter) communicirt, welche indeg ebenfalls burch elaftifche, leicht erzitternde Gebilbe geschloffen erscheinen. Der Bauten= hoble fehlt außerbem auch nicht ein offener Rangl, von ber hintern Mundhöhle ausgehend und in diesem Raum fich öffnend (bie sogenannte Gustachische Trompete), bamit bie Luft ber Schallhöhle mit ber ber Atmosphäre fich immer im Gleichgewichte ju erhalten im Stanbe fen; ein Ranal, von welchem ichon fruher (S. 60) beim Berhaltnig bes Organismus gur Atmofvhare bie Rebe gewefen ift. - Bar nun in alle biefem ichon eine Borrichtung gegeben, welche unter bem Befichtspuntte ber Atuftit eben fo weife und icon berechnet ericheint als bie ber Collektivvorrichtung bes Auges unter bem ber Optit, fo fommt nun noch eine Leitungskette beweglicher garter Knöchel= den hinzu, welche anheben einerseits an ber Trommelhaut und anbererfeits eingreifen in eine ber Deffnungen, welche aus ber

Pankenhöhle zum Labyrinth ben Uebergang bilben und beren feine Mechanik zu bem Merkwürdigsten gezählt werben muß, wovon die Morphologie Kunde geben kann. Ich füge hier bie sehr vergrößerte schematische Darstellung besselben an:





a Trommelfell, b Gustachische Trompete, c, d, e, f bewegsliche Rette ber Hörknöchelchen, von welchen c ber Hammer, d ber Ambos, e bas Linsenbeinchen und f der Steigbügel genannt wird. Run stelle man sich beutlich vor, wie biese Knöchelchen, durch brei feine Gelenke unter einander verbunden, mit dem äußersten Gliede, dem Hammer, an das Trommelsell geheftet sind, während das innerste Glied, der wirklich ganz nach Art eines kleinen Steigbügels geformte Knochen, in die eine aus der Paukenhöhle zum Labyrinth führende Deffnung— das sog, eirunde Fenster (g) — beweglich eingefügt ist, — so hat man einen auf der Basis des Amboses ebenfalls beweglich ruhenden Apparat vor sich, der, fast nach Art eines Winkelhebels, ganz geeignet ist, Erzitterungen von a nach gzu übertragen und zugleich die Spannung der elastischen Mem= branen von a und g vollständig zu reguliren.

In ben bieher beschriebenen Borrichtungen hatten wir

alfo ben Begriff erhalten, wie und auf welchen Begen irgend in äußerer Welt vorkommenbe Schallwellen jum innerften Ohre gelangen konnen, wir faben einmal, bag ber Luft felbft ein mittelbarer Butritt (burch Dund und Rafe mittels ber Enftachischen Rohre) jur Bautenhöhle gegonnt ift und Schwingungen biefer Luft alfo unmittelbar auf bie Schallmembranen (g h) am innerften Ohre wirten fonnten, anberntheils aber fanden wir auch, bag ber bie Schallhohlen einschliegenbe Rnor= vel und Anochen, fowie eine großere Schallmembran, nebft ber von ba aus in's Innere leitenben Rette beweglicher . Rnochelden, volltommen geeignet fenn mußten, biejenigen Gr= gitterungen bem Labyrinth juguführen, welche entweber bie von Außen an bas Ohr treffenbe Luft, ober einzelne mit tonenben Rorpern in Berbinbung ftebenbe fefte Subftangen im Haupte unmittelbar angeregt hatten, und wir waren nun burch alles biefes ohngefähr fo weit im Wiffen vom Borgange bes Borens gebieben, als wir es waren binfichtlich bes Biffens vom Sehen, burch bie Renntnig ber camera-obscura-abnlichen Ginrichtung bes Auges. Gegenwärtig fehlt es alfo noch baran, einzusehen, auf welche Beise bas Boren felbft, b. h. bas fich Einleben ber tonenben Ergitterungen in eine intermebiare Substang bes Sinnesorgans und bie Erfahrung von biefem Eingelebt=fenn mittele bee Rerven - begriffen werben tonne. - Bemerten will ich hierüber juvorberft, bag wirklich Bororgane in ber Thierreihe vorkommen, welche einzig und allein aus biefem nun zu untersuchenben innerften unmittelbaren Borapparat bestehen (fo bei Tintenwürmern, Rrebfen und Lampreten), bei welchen somit alle Buleitungsorgane binmeg= fallen, und wir werben baburch barüber belehrt, bag fammt= liche bisher beschriebene icone Apparate vom augern Ohr bis zum Steigbügel - zwar allerbings Erleichterungsmittel für bas Boren genannt werben burfen, teinesmeges aber unmittelbar Borapparate felbft abgeben.

Deuten wir aber jest guvorberft nochmals an bas Auge jurud, fo mar bort ber mabre und eigentliche Sebapparat nur bie innere baguerreotypische Schicht ber Retina und bie babinter liegenbe und unmittelbar baran ftogenbe feinfte Raferung bes Sinnesnerven. — Cbenfo wie alfo ba eine eigene Schicht ver= langt murbe, in welche bie Lichtwirkung ichnell vorübergebend und mitroftopisch fich einlebe, fo wird auch im Ohr ein eignes Bebilbe fich finben muffen, in welches ebenfalls fonell vorübergebend und mitroftopifch bie Schallerzitterung fich ein= leben tonne, und mit biefem muß eine feinfte Saferung bes Bornerven in unmittelbarer Berührung fieben, bamit burch fie bie bort eingelebte Ergitterung jum Gigenthum bes Rervenlebens, b. h. ber Seele, und guhochft bes bewußten Beiftes zu werben im Stanbe fep. - Ein gelatinofes Salb= fluffiges, in garte Dembranen Gingefchloffenes, und im menichlichen Organismus auf wunderbar mpftische Beise in brei Salbtreise und eine mit geometrifder Regelmäßigfeit gewunbene Schnede Betheiltes ift es benn, in bem wir bas mertwurbige im Junerften bes Schläfentnochens verborgene Dr= gan tennen lernen, welches fur biefen 3med bargeboten wirb. Der Rame beffelben ift: bas hautige Labyrinth, und feine Entftehung ift, wie bie bes Augapfele, urfprunglich ebenfalls aus einer blafenformigen Ausbehnung eines Theiles ber birnfubstang abzuleiten, auch bietet fein Inneres wirklich mit bem im Innern bes Auges ruhenden Glastorper mancherlei Aehn= lichkeit bar. - Freilich nun bie Art uns gang beutlich gu machen, wie in biefem fleinen, hochft garten Beichgebilbe, welches bie Größe einer halben Safelnuß taum überfteigt, alle bie millionenfältigen Tonschwingungen momentan wirklich fich einleben, bergestalt, bag wir von ba aus burch ben Rerven Renntnig von biefen Tonen erhalten, bies wird für immer ebenfo unmöglich fenn, ale es une gang beutlich ju machen,

wie in ber baquerreotypischen Schicht ber Retina auf bie Große einer Erbfe befchrantt, etwa bas Firmament mit all feiner herrlichkeit fich einzuleben vermag, aber hier wie bort schabet es nicht, bag wir nicht wiffen, wie biefer Proces im Ginzelnen erfolgt, genug ift es immer, bag wir wiffen, bag er bier er= folgen muffe, und wirklich bier fich begibt. — Einigermaßen in Gebanken eine Annäherung zu finden zu diefer Borftellung, vom innern Bernehmen bes Tons im Labhrinth, bazu konnte man vielleicht auf folgenbem Bege gelangen: - Dan bente fich eine Glasschale mit Baffer gefüllt, und am Ranbe burch einen Biolinbogen angestrichen. Gin eigenthumliches Rlingen wird fich vernehmen laffen, ausgehend von ben Erzitterungen bes Glafes, beren Regelmäßigkeit nicht verfehlen wird, burch eine Chlabnische Rlangfigur auf ber Oberfläche bes Baffers fich angutunbigen und baburch zu zeigen, bag bies Fluffige, obwohl es nicht felbst am Klingen Theil hat, boch bavon auf besondere Beise durchbrungen und bewegt wurde, auf eine Beife, welche je nach ber Art bes Cons in momentaner Erscheinung einer befondern Rlangfigur - eines folden (wie Ofen es nannte) gefpenftischen Rrystalls - fich offenbaren muß. -Bergleicht man nun in Gebanten jenes Aluffige im Innern bes Labyrinthes, mit bem Baffer biefer Schale, bie umgebenbe Anochenwand aber mit bem Glafe felbft, von welchem bier bie Schwingungen ausgingen, fowie fie borthin burch ben Anochen und bie Rette ber Borfnochelden jugeleitet worben maren, fo fann man ungefähr ein Bilb erhalten von ber geheimnigvollen Regung, welche bas Salbfluffige bes Labyrinthe beim Boren burchbringen muß, und von ben geheimnigvollen mitroftopifchen Rlangfiguren, bie hierbei in ihm in fcnellem Bechfel fich ent= wideln werben. Lebt fich nun fomit bas Wesentliche bes Cons wirklich momentan in jenes Rluffige ein, fo ift nun auch leich= ter zu begreifen, wie babei bie in ben weichen Umhullungen bes letteren vermobenen Nervenfafern, burch beren guftromenbe Innervation bies Muffige felbst als in höherer Lebensspannung erhalten gebacht werben muß, jene Ginwirkung in sich wirklich zu erfahren vermögen, so baß zuleht uns, aus bem was ursprung= lich bloßes Erzittern dieses Flussigen war, eine Gehörs-Empfin= bung, b. h. ber wirkliche Ton, entsteht.

Ich fagte übrigens oben, bieses allerinnerste Gehörorgan, bas Labyrinth, sey in eigene mystische Figuren getheilt, und ich gebe auch bavon noch bas Schema, obwohl es bisher ber Physiologie nicht hat gelingen wollen, mit irgend einiger Bestimmtheit bieselben zu beuten. — Das Berhältniß ist nämlich ohngefähr so:



a bie in ihrer gangen Binbung in zwei Gange getheilte Schnede, b, c, d bie halbfreisförmigen Ranale, e bie eirunbe Deffnung, in welcher bie Bafis bes Steigbugelinochens ruht, f bie runde Deffnung, woburch ber eine Bang ber, Schnede mit der Paukenhöhle communicirt. — Ueber die Bebeutung biefer Bilbungen tann bisher nur fo viel gefagt werben, bag wahrscheinlich bie Schnede beficalb, weil fie erft in ben Sauge= thieren zum Borfchein fommt, in ben Bogeln nur noch ange= beutet ift, und tiefer hinab gang fehlt, als bas vornehmfte Organ, vielleicht als bas, woburch bie feinere qualitative Unterscheibung bes Tons und ber Rhythmus ber Tonfolge wahrzunehmen ift, betrachtet werben barf. Gelbft ber Bornerv theilt fich ben beiben Salften bes Labyrinthe (Bogen= gange und Schnede) gemag in zwei Abtheilungen, und weifet fomit baburch anch barauf hin, jenen beiben Balften eine verschiedene Bestimmung zuzutheilen. Gewiffes indeg barüber zu erkennen, war uns bisher nicht vergonnt. - Sallt fich

bemnach hier abermals unsere Physis in ein tiefes Geheimniß, so forbert boch noch insbesondere die geistige Seite der Gehör=
empfindung, die, woraus das Angenehme oder Unangenehme
gewisser Tonverhältnisse, sowie die, woraus die Erkenntniß
ber Natur gewisser Substanzen je nach der Eigenthümlichkeit
ihres Ertönens hervorgeht, zu näherer Betrachtung auf, und
es ist jedenfalls wichtig, daß berjenige, welchem das Berständ=
niß unseres Geisteslebens, eben in wiefern es durchaus auf
bem Sinnenleben ruht, Ernst ist, auch hierüber doch zu eini=
germaßen beutlichen Borstellungen sich hindurch arbeite.

Bas zuerft bas Bohlgefallen und Diffallen an Tonen betrifft, fo muß ich freilich hierbei junachft auf bie Lehren ber Afuftit, und insbesonbere auf die von ben Berhaltniggablen ber Tonschwingungen verweisen, und tann nur einige baber entlehnte Gage junachft hier einfügen. Ale ben wichtigften berfelben burfen wir aber aussprechen, bag tonenbe Schwingungezahlen, welche tein bestimmtes gefehmäßiges Berhaltniß au anberen zeigen, mit biefen anberen zugleich, ober in ber Aufeinanderfolge mahrgenommen, unangenehm auf bas Bebor wirken, mahrenb folche, welche in gefehmäßiger Brogreffion fteben, wie 24: 48: 96 u. f. w., ein reines, befriedigenbes und angenehmes Gefühl geben. - Run tann man fich aber burch ben Berfuch mit einer gefpannten Saite - am fogen. Monochord - leicht überzeugen: biefelbe Saite, bie, in ihrer gangen Lange belaffen, beim Anschlagen etwa 32 Schwingungen in ber Secunde macht, und baburch einen gewiffen tiefen Con erzeugt, wird, in ihrer halben Lange aufgespannt und ange= folagen, 64 Schwingungen in ber Secunde geben, und babei einen höhern Ton erzeugen, welcher genau als bie Octave bes vorhergegangenen tiefern Tones gehört werben wirb. Theile ich bagegen bie obige Saite in brei Theile, fo wirb jeber biefer Theile beim Anfchlagen 3 × 32 alfo 96 Schwingungen in ber Secunde geben, und ber Ton, ber baburch entfteht, wird

bie Quinte fenn in ber folgenben Octave, fo wie, wenn ich blos ben fünften Theil ber Saite auffpanne, beim Anichlagen 5 × 32 alfo 160 Schwingungen in ber Secunbe entfteben muffen, wobei wir bann ben Ton als bie große Terz in ber zweiten Octave horen werben, n. f. w. - Bie icon ift es nun, bemnach fich ju überzeugen, bag allerbinge ben Tonen, welche wir gern im Accord vereinigen, eben weil zusammen ober in ihrer Rolge angeschlagen, fie ben angenehmften Ginbruck unferm Gebor geben, ber Terz, Quinte- und Octave, auch bie regelmäßigften, gefehmäßigften Berhaltniffe ihrer Schwingungszahlen zum Grunde liegen! - Freilich in biefer Einfachheit und auch wohl noch etwas weiterhin, läßt fich ein foldes Berhaltnig noch gang gut überfeben, allein es führt gu ben ungeheuerften, gar nicht mehr zu verfolgenben Bebanten, wenn wir einmal bie Größe ber Schwingungszahlen ber mei= ften Tone all unferer borbaren Dufit in's Auge faffen (nur ein Con von weit über 8000 Schwingungen in ber Secunde, so wie einer unter 30 würbe nicht mehr gehört werben können), wenn wir ferner bie Complication von verschiebenartigsten Tonverhaltniffen erwägen, wie sie schon in bem einfachsten Mufitftud, gefdweige benn in einer großen, von vielen In-Arumenten burchgeführten Symphonie enthalten find, und wenn wir endlich bebenten, bag, eben weil wefentlich auf bas Bahr= nehmen ber ungeheuren und verwickelten Bablenverhaltniffe biefer Conschwingungen unfer Urtheil über Mufit biufichtlich bes ichonen ober unschonen Ginbrucks boch allein gegrunbet fenn fann, nun gerabezu all unfer Mufithoren im Grunbe allerbings, wie icon Pythagoras es aussprach, ju einem fteten unbewußten Bablen werben muß!

Es ift indeg keineswegs blos bie hohe und Tiefe ber Tone und bas angenehme und unangenehme Berhaltniß ber= felben, welche bas Gehör unterscheibet, sonbern bavon noch gang verschieben ift bas, was wir bie Wahrnehmung ber verschiebenen Ratur bes Tonenben in seinem Rlange (Timbre) nennen. - Das Bort Dien's: "Bas tont, gibt feinen Beift fund." wird man nach bem, was früher über bas eigenthumliche innerlich Aluffigwerben aller Subftang beim Rlange gefagt ift, nicht mehr unverftanblich finben, benn man fieht jest leicht ein, baß- wenn irgend ein Rorper bergestalt innerlich in eine Art von Auflösung übergeht, bag bie festen Banbe feines besonbern Dasenns fich zu lofen scheinen, fo zwar bag in biefem Rlingen biejenige innere Rlangfigur ober ber feinem Befen am meiften bezeichnenbe gespenstische Arnftall fur einen Augenblick frei werben tann, - in all biefem Erklingen nun auch ein Symbol, eine gewiffe Signatur nothwendig ausgesprochen fenn muffe, welche burchaus nur eben biefen Rorper, biefe Subftang bezeichnen fann. - 3ch glaube hierbei nicht besonders auf die Lehre von den Rlangfiguren eingehen zu muffen, aber man weiß, daß fie namentlich baburch zur Ericeinung tommen, wenn leicht verschiebbare Stoffe (feiner Sand ober Baffer) auf dem flingenb fdwingenben Rorper ausgebreitet werben, und wenn fie bann baburch mit einer gewiffen Regelmäßigkeit fich vertheilen, baß fie an ben Schwingungetoten, b. h. benjenigen Buntten ober Linien, welche bei allem Erzittern ruhig bleiben, fich vorzugsweise anhäufen. Dan barf aber freilich hierbei nicht vergeffen, bag tropbem biefe Art bes Ericheinens jener Beichnung von Schwingungs= knoten eine nur fehr unvollkommene bleibt, und bag nur mit ber Phantafie wir bestimmter verfolgen konnen, wie nun boch eigentlich unfichtbar burch bie gange erzitternbe Daffe ein unbewegliches Strahlenwert hindurch geht, welches, wenn wir es zwischen ben fluthenben Schallwellen als ein rubenbes wirtlich forperlich barftellen tounten, uns zeigen murbe, wie im Ertonen allerbings eine Art von atherifcher innerer Arpftal= lisation, obwohl nur fluchtig vorübergebenb, zum Dasenn gelangt. Jebenfalls gebort es fehr wefentlich baju, um bas gange Bunber bes Ertönens ber Körper einigermaßen zu begreifen, baß wir bieses Geheimniß, biese wirklich nach Art eines Gespenstes nur halb finnlich, halb übersinnlich sich andentenden ätherischen Krystallbildungen, im Gegensatz zu der heftigen Bewegung des Grtönens aller übrigen Masse, vollkommen geistig anzuschauen vermögen, denn wir mussen dann verstehen, daß, ohngefähr ebenso wie ein palpabler Körper seiner verschiedenen chemischen Ratur nach stets durch eine besondere plastische und ruhen de Krystallisation charakterisirt wird, auch diese ätherische Krystallssigur des Klanges zwischen der klingenden Bewegung höcht bezeichnend sehn musse surichen Qualität der Substanz überhaupt.

Macht man fich also bieses Alles recht beutlich, und bebeutt man, baß sonach in bem halbfluffigen unseres inneren Ohrs beim hören auch biese verschiedenen Arpftallfiguren der schallenden Substanz für einen Augenblick sich einleben muffen, so kann man es nun gewiß nicht unbegreiflich sinden, warum der Klang eines Dinges seine eigenste Natur immer so bestimmt andeuten werde.

So, benke ich, ift benn nun bas Befentlichste bes Geheimnisses aufgeschlossen, in welchem bie wunderbare Funktion bes
Hörens ruht, und es kann Dem, ber bas Vorhergehende aufmerksam bebenken will, nun wohl klar geworden senn, wie es
bahin komme, daß der Geist in uns eine Vorstellung von
bem tonenden Erzittern der Substanz außer uns erlange,
b. h. freilich immer nicht als ob er nun jenes Erzittern
gewahr werde, sondern so daß er eigentlich nur das innere
Erzittern des Halbstüssigen eigenen Labyrinths wirklich
erfährt; und wie oben das Auge die inneren veränderten
Justände der Relina nach Außen projectrt als Sehfelb, so
projectrt natürlich auch das innerste Bewegen des Hörbläschens
sich nach Außen als tönende Welt. — Es geht demnach mit
bem Hören wie mit dem Sehen! — eben weil wir auch hier
nicht die Außenwelt an sich, sondern zunächst unser eigenes

Innerftes vernehmen, so muß erft ein vielfältiges Bergleichen mit anberen Sinnesregungen, eine mannichfaltige Combination berfelben, und am meisten eine höhere Beurtheilung, welche ber Geist über alles Borstellen übt, für dieses hören die rechte Bebeutung sinden, und wie beim Sehen, übt daher auch im hören die Seele eine eigenthümliche schen, übt daher auch im hören die Seele eine eigenthümliche schen, brauchten bestensteben, welche plöglich das Gehör erhielten, brauchten bestehlt eben so lange Zeit die sie durch das Gehörte die der Außenwelt mehr abäquaten Borstellungen empfingen, als Perssonen, denen das Gesicht auf einmal gegeben worden ist, die zum richtigen Berkehen ihres Auges.

Was ich übrigens eben die schaffende Macht ber Seele beim Hören nannte, bavon gibt es für das Ohr eben so merkswürdige Beispiele, als das oben angegebene des Stereostops für das Auge nur irgend sehn konnte. Rämlich nicht nur daß wir fortwährend die zwiefache Gehörempfindung, wie sie durch zwei Ohren dem Geiste zugeführt wird, innerlich zu einer einzigen umwandeln, sondern es kann Berhältnisse verschiedener Schwingungen geben, wobei wirklich blos die eben zusammentreffenden Zahlen gewisser Tonwellen zweier zugleich gehörter Töne das hören eines britten, in Wahrheit gar nicht vorhandenen Tones veranlassen. Die Sache ist in seelischer Beziehung zu wichtig, um nicht noch etwas dabei zu verweilen: — Man. sieht aber leicht ein nach dem Borigen,



baß jene inneren Ausbehnungs= und Berbichtungswellen, worin bas tonende Erzittern ber Körper besteht, in Form von Wellen- linien sich schematisch ausbruden lassen, und daß dann wenn zwei Tone zugleich gehört werben, entweder biese Wellen sich einander vollkommen entsprechen können, wie bei a, ober nicht, wie bei b (Fig. 52).

Im erstern Falle wurden die beiden Tone als Unisono gehört werden, im andern wurde man beide unterscheiben, aber doch zusammen hören. — Nun ist aber ein Fall möglich, wo die beiden Tone zwar im Allgemeinen ein verschiedenes Wellenspstem haben, aber so, daß in gewissen rhythmischen Entsfernungen immer wieder eine Schwingung beider Tone zusam= mentreffen muß, 3. B. so:



Es wurde hier klar senn daß die Verhältnißzahlen ber rhythmischen Tonschwingungen während ber Zeit AB sich breisach verhalten müßten, nämlich einmal kommen in Betracht die ber beiben wirklich erklingenden Tone a und b, von denen a fünfmal während der Zeit AB schwingt, und b siebenmal, ein andermal aber würde dadurch sich ein besonderes Verhältniß herausstellen, daß innerhalb dieser Zeit von den fünf und sieben Tonwellen drei jedesmal in einem zusammensielen (m. s. oben 1—2—3), wodurch benn also neben den beiben erstezren noch ein brittes Wellenspstem zu Stande käme, welches nun vom Gehör nicht verfehlt werden würde, als ein britter Ton innerlich nach seinem Zahlenspstem vernommen zu werden.

Da man an Orgelpfeisen die Möglichkeit hat, sehr scharf unterschiedene Tone in bedeutender Mächtigkeit hervortreten

ju laffen, so versteht man wohl, warum gerabe burch einen Orgelbauer (einen Deutschen Ramens Sorge im Jahr 1740) bas hören eines solchen äußerlich in Wahrheit nicht vorhansbenen Tons (man nennt ihn auch den Tartinischen Ton) entsbeckt werben konnte; es mußte dies nämlich geschehen, sobalb solche Pfeisen zusammen angeblasen wurden, welche in dem obenserwähnten Verhältniß ihrer Schwingungszahlen standen. — Jedenfalls wird man daher einsehen, daß dieser britte Ton in hohem Grade zu vergleichen ist dem britten imaginären Bilbe bes Stereoskops aus den beiden wirklichen, und abermals hat man hieran einen gewichtigen Beitrag für das nähere Versständniß des Sinnenlebens in seinem Verhältniß zum Leben bes Geistes.

Wie nun übrigens auch ganz subjective Tone - ohne alle außere Beranlaffung - werben vorkommen muffen, bebarf jest taum noch befonberer Erwähnung. Jeber tennt bas fog. Ohren = Rlingen, welches größtentheils ber Ginwirfung eines irgend etwas ungewöhnlichen Blutanbranges gegen bie garten Bebilbe bes Labyrinthe feine Entstehung verbankt, und in eigenthumlicher Ergitterung ber letteren bestehen mag, und ebenfo haben mahricheinlich manche Tone und Stimmen, bie Bergucte ober Beiftestrante als von außen tommend zu boren glauben, nur in befonderen Anfregungen bes innerften Behororgans ihren Grund. — Endlich muß ich beun auch noch barauf aufmerksam machen, wie ein Organ, beffen Natur eine fo tief innerliche ift, feiner gangen Ginrichtung nach auch nothwendig fo fehr modificirt werden muffe burch bie Indi= vidualität einer jeden besondern menschlichen Perfonlichkeit. Daß baher allezeit eine ausnehmenbe Berfchiebenheit zwischen Berschiedenen bestehen muffe, nicht nur hinfichtlich ber Feinheit und Scharfe biefer Wahrnehmungen überhaupt, fonbern auch hinfichtlich der Empfindung für Qualität des Tons, ja daß julest in gewiffer Beziehung boch ebenfalls jeber Menfch nur

auf seine Weise hören könne, so wie er nur auf seine Weise sieht ober schmeckt, barüber kann bemjenigen kein Zweisel mehr bestehen, ber sich überzeugt hat, wie sehr wir auch hier bas Aeußere nur burch bas Wittel unseres eigenen Innern empfin=ben. — Bei ber Betrachtung ber so großen Verschiebenheit musikalischer Anlagen und musikalischen Geschmacks nimmt biese Thatsache jebenfalls eine ber ersten Stellen ein.

Und so lage benn nun bie ganze wunderbare Welt ber Sinnesmahrnehmungen, auf welcher zuhöchft bie Entwicklung bes Beiftes ebenfo wefentlich beruht als unfere Erifteng im Meußern überhaupt, überfichtlich und in ihren wichtigften Mysterien aufgeschloffen vor une. - Beben wir bier am Schluffe noch einmal bie letterwähnten Bebeutungen bervor, fo gibt es junachft mertwurbige Bebanten, wenn man es fich beutlich macht, wie bem Menfchen boch, fobalb ihm irgendwie eine Art ber Sinneswahrnehmung nach ber anbern binmeg= genommen wurbe, allmählig gleichsam bie gesammte Welt entschwinden mußte. Niemals tommt es zwar im Leben zu einer fo gang vollftanbigen Entfinnlichung (Anafthefie), ohne baß nicht wenigstens ber allgemeine Sautfinn (als Barmegefühl und als Taftfinn) übrig geblieben mare; allerbings jeboch hat man Kalle beobachtet, wo nach Berluft von Geficht, Behör, Geruch und Geschmack wirklich nur noch an einer einzigen Stelle (in bem einen Falle nur noch auf einer Wange) Befühl genug übrig blieb, um ben Schwerkranten fich nicht vollständig von der Welt ifolirt finden zu laffen; allein immer bleibt es eine sonderbare Borftellung, zu verfolgen, wie als= bann gleichsam mit jebem Sinne bem Menfchen eine Seite ber Schöpfung nach ber anbern entschwinden mußte, und wie er julest nur als Giner im unbedingt Leeren fich empfinden

würde, obwohl freilich mit der Welt um ihn, balb auch bas Leben in ihm fofort erlofden modte. - Bie aber bier nach einer Seite bin bie Welt außer uns in Trummern zu fallen fcheint mit bem Berfchwinden ber Sinne, fo erbaut fich nach ber anbern Seite bin in uns in Folge bes Aufgefchloffen= werbens ber Sinne bie Welt bes Beiftes, ja nur burch biefes Mittel wird aus ber Nacht bes unbewußten Seelenlebens, ber Tag bes bewußten Beiftes geboren. — Erwägen wir es recht, fo burfen wir übrigens auf eine merkwurdige Beife aus ber Art, wie in ben hoberen Sinnesorganen bie Ginfluffe ber Außenwelt festgehalten werben, unbedingt auch fur ben Ginfluß, ben bie Sinnesnerven auf die fruber beidriebenen Berbe ber geiftigen Thatigteit im hirn ausuben, manchen Fingerzeig ableiten; namentlich fann man Das, mas wir bie baguerreotypische Gigenschaft ber vermittelnben Organe zwischen Außenwelt unb Rerven nannten, nicht ausführlicher betrachten, ohne baran ju gebenten, bag bie vom Sinnesorgan gleichsam ale elettrifche Telegraphen jum hirn wirkenben Rerven auf letteres faft in agnlicher Beife wieber ihren Ginfluß geltenb machen muffen, als bie Augenwelt auf bas Sinnesorgan felbft. Dan tonnte bies ichematisch fo ausbruden:



a. Sinnesorgan. b. Organ bes bewußten Beiftes.

Der Unterschied wird nur wesentlich barin bestehen, daß ber Eindruck durch Rervenstrahlung auf hirnsubstanz weit weniger flüchtig ist, als der der Strahlung der Außenwelt auf die vermittelnde Substanz des Sinnesorgans. — Auf jeden Fall liegt hierin eine Anleitung, um sich deutlich zu machen, wie die Seele eine doppelte Art Sinnesvorstellungen mittels

biefer befondern Organisation fich ju bewahren vermag, indem nämlich einmal im Sinnesorgan felbft ein folches Abbilb ber Außenwelt verweilt ober periodisch entsteht, und ein andermal biefes Bermeilen ober Entftehen nur in ben Bereich bes innerften Berbes geiftigen Lebens fallt. Bon erfter Art ift es 3. B .. wenn im Auge bas baguerreotypische Abbild ber untergebenben Sonne lange fich schwebend erhalt, wenn bunte ober leuchtenbe Kiguren bei Druck ober Blutanbrang innerlich im Auge mahr= genommen werben u. f. w. - ober wenn im Ohr irgend ein icharfer, ungewohnter Son lange nachklingt, auch wohl eine besondere Confolge unablaffig bort für einige Beit fich wieberholt u. f. w. - Bon ber anbern Art ift bagegen jebes innere lebenbig erschaute Bilb, jebe im Beifte gehörte Stimme ober Melodie. Beber frage nur feine eigene Erfahrung, fehr fühlbare Unterschied biefer zwei Arten von Borftellungen wird fich gar nicht bem Bewußtfeyn entziehen konnen, und man wird fich alsbalb fagen muffen, wie es gar nicht anbers fenn konne, als bag bie eine nach obigem Schema ber Region a, bie anbere ber Region b angehorenb fen. gange Sinnenleben wird baburch um fo viel verftanblicher; benn wiffen wir einmal, bag bei a es eine gewiffe eigenthumliche Umftimmung in einem Antheile ber Rervenfubstang fen, welche burch bie Einwirtung ber Augenwelt bort hervorgerufen wird und welche von Rervenleben wahrgenommen uns diefe Seite ber Außenwelt bebeutet, fo tonnen wir auch leichter mit ber Bhantafie folgen, wie nun burch ben Strom ber Innervation von a nach b auch biefe Umstimmung mit nach b gelangen, ia wie fie bort in ber geheimften, verschloffenften Region bes Rervenlebens unter gewiffen Umftanden felbft zeitlebens bleibend fich erhalten konne. — Wer wollte fich nicht g. B. benten tonnen, daß (wenn überhaupt Telegraphie für ber= gleichen anwendbar mare) bie einzelnen Stellen einer jobirten Silberplatte bie Alterationen, welche ihr Job-Uebergug von

einem Lichtbilbe erfahren bat, mittels vieler leitenben Drabte einer anbern Blatte mittheilen konnten! - Die Borftellung einer folden Kortleitung bat burchaus nichts Wiberfinniges in fic, mabrend es geradezu eine Absurbitat mare, bas eigentliche Camera-obscura-Bilb ale foldes irgendwie burch einen einzigen Leitungsbraht wo andershin zu übertragen und fortzu= vflanzen. — Ebenfo nun verhielte es fich nach Obigem mit bem Fortleiten ber Sinnesvorftellungen aus bem Sinnesorgane zum Bebirn. - Es murbe offenbar abfurd ericheinen, fich bas Forticieben bes Lichtbilbes vom Auge, ober bes Rlanges vom Ohr, ober bes Beruchs von ber Riechhaut, burch bie entsprechenben Sinnesnerven hindurch, gleichsam als Dinge an fich, vorftellen ju wollen, mabrend es burchaus nichts Wiberfprechenbes hat, fich ju benten, bag mit bem einwarts gerichteten Stromen ber Innervation, jugleich gewiffe Altera= tionen in ber Lebenostimmung ber einzelnen Sinnesnerven= fafern nach bem innerften Organ bes Beiftes geführt werben, um bort im Bewußtfenn unter Formen ju erfcheinen, welche eben ben Begriff einer Außenwelt querft veranlaffen und bann burch ihr gegenseitiges fich Entsprechen ihn auch berichtigen, ja überhaupt rechtfertigen.

Denkt man biefen Borgang in seiner millionenfältigen Wieberholung sich recht burch, so kann man wohl dahin ge= langen, einen Begriff zu erhalten von der ganz eigenthum- lichen — so zu sagen — Modellirung, welche der herb unde= wußten Seelenlebens von allen diesen Eindrücken — diesen Zuleitungen feinster daguerreotypischer Spiegelungen der Außen= welt erhalten muß. Der Borgang einer Weltschöpfung wird eigentlich mit jedem sich allmählig entsaltenden Seelenleben sonach von Neuem dargelebt; immer von Neuem schwebt der Geist über einer dunkeln, noch gestaltlosen Tiefe, welche all= mählig in Duft und Raum, in Klang und Farbe wirkliche Gestaltung und tausenbfältige Bebeutung annimmt, so daß

nun nicht mehr Schatten gleich, und im tiefen Traume, fonbern flar und lebenvoll ber Beift in biefer Mannichfaltigfeit fic fpiegeln, und an einem in ihm Entstandenen fich felbst wieder erkennen fann. - 3ch habe fruber einmal ben Ausbruck ge= braucht: "fpiritueller Organismus", und wenn man in fein eigenes Inneres bliden will, wenn man bort gewahr wird, wie wirklich eine eigene, von bem Lebensprincip ber uns ein= wohnenben göttlichen 3bee burchathmete und geordnete Welt als ein wunderbar geheimnigvolles geiftiges Banges bort eriftirt, gewoben aus ungabligen, theils bleibenben, theils ichnell vorübergebenben Vorstellungen unb Bilbern, und zugleich barin ben Stoff hergebend, aus welchem bas eigene Schaffenbe in uns (wir nennen es bann "ichopferifche Bhantafie") wieber Gebantenbilber hervorruft, welche barum gang neu find, weil vorher tein Auge fie je fo gefehen, tein Ohr fo fie gehort, tein Gefühlsorgan fie je fo empfunden hat, fo wird man fich überzeugen, bag wirklich ber Name eines organischen Bangen biefem munberbaren Dafenn gebuhre, und bag man bas Recht wohl habe, baffelbe ale fpirituellen Organismus von bem palpabeln Bliebbau, in und an welchem es allein erfcheinen tann, beutlich und für immer zu unterscheiben.

Gewiß! biese Betrachtungsweise ist insbesonbere geeignet, bas unenblich Wichtige ber bisher bargestellten Welt ber Sinneserscheinungen in seiner ganzen und tiefen Bebeutung hervorzuheben! und wenn uns somit das Nervenleben und seine in ben Sinnesorganen nach außen gestreckten Fühlfäben recht burch und burch als bas Mittel erscheint, jenes tief in uns ruhenbe Wunder bes erwachenden Geisteslebens wirklich=werden zu lassen, so können wir uns des Gebankens nicht erwehren, daß alle die anderen Gebilbe und Functionen unserer Physis, von Berdauung und Ernährung an die zur Athmung, Absonderung und Blutbereitung nur die vorübergehenden Hülfs=mittel waren, die ersteren darzustellen und zu erhalten, daß

aber auf biefen insbesondere bas eigentliche Geheimniß ber Menschwerdung und bas mahre Aroma unseres Dasenns beruht.

Noch aber wurde biefes Dafenn nur unvollkommen ge= nannt werden burfen, noch murbe, blos als ein aufnehmenber und behaltenber, ber Geift feine Göttlichkeit nicht mahrhaft ju beweifen vermögen, maren ihm nicht jugleich bie Mittel gegonnt, bas mas in feiner Tiefe fich aus ben empfangenen Einbruden geftaltet, je nach Abneigung ober Begehrung aus bem blos gebankenhaften Dafepn auch wieder in die Wirklichfeit bes Aeußern irgendwie willfürlich gurudzubilben. Diese Seite ber Phyfis alfo, welche bas Innerfte nach Außen thatfachlich zu übertragen vermag und welche feine andere fenn kann, als die der mit Bewußtfenn geubten Be= wegung, fie muß nun ebenfalls hier ihre Darftellung finden, ihre Organe muffen ebenfalls hier im Gingelnen betrachtet werben, benn nur bann erft werben wir fagen fonnen, bag ber Schleier ber Bfis mahrhaft gehoben fen, bag man nun wirklich hineinschaue in bas munberbare Betriebe, mittels beffen in ftetem Bechfel von Lebensinnerung und Lebensaugerung Dasjenige allein weiter wachsen und reifen tann, mas wir als bas innerfte gottliche Samenforn unferes Dafenns zu verehren berechtigt find.

Wir handeln alfo nun gunachft:

### 3. Bon ben willfürlich=thatigen Lebendaußerungen unferer Phpfis.

Es bilbet erft ben volltommenen Gegensatz zu ber Geschichte ber Sinnesempfindungen, allwo auch nie die Nerven unmittelbar die Außenwelt erfasten, sondern ftets eines intermediaren — eines Zwischengliedes bedurften, damit die Außenwelt von ihnen erfahren werden konnte, wenn wir nun hinsichtlich der Gegenwirkung nach Außen wahrnehmen, daß

ebenfalls nie unmittelbar, fonbern nur in Rolge eines intermebiaren, erft vom Rervenleben influengirten Organs eine solche Wirkung erreicht werben tann. — Wir nennen bies lettere Zwischen=Organ bie Dustelfaser, und wie es einer= feits einer ber feltsamften Borgange ift, bag bei ben Sinnes= organen in die Zwischengebilbe die Außenwelt momentan fich einleben und biefe Lebensanberung fobann burch bie Rerven gum Bewußtfenn gebracht werben tann, fo ift es anbererfeits ein nicht minber feltsamer Borgang, wie in bem Zwischen= gebilbe ber Rustelfafer wieber burch ben Rerveneinfluß eine Lebensanberung gefest wird, mittels beren nun bie Fafer fich bewegt und in Folge biefer Bewegung einen Ginfing auf bie Außenwelt ausübt. — Freilich ohne in die analytische Lehre vom Bau ber Muskulatur unferer Physis genau einzugehen, wird es immer fcwer fenn, einen vollftanbigen Begriff hiervon zu geben, indeß bahin, baß ber Gebilbete eine fach= gemäße Borfellung erlange, wie es im Allgemeinen möglich werbe, bag g. B. bas fcon geglieberte Bebilbe ber Banb fich rege und bewege und unfern Billen fund thue, ober wie es geschehe, bag ber fortgefeste gug une über ben Boben babin trage, ober bas Auge auf bas Begehrte fest fich richte, bavon muß auch ohne jenes Detail ein bestimmter Aufschluß boch ver= mittelt werben konnen, und vermittelt wird er werben am besten auf folgenbe Beise: -

Die menschliche Gestalt, gleich ber aller höher ausgebilbeten thierischen Geschöpfe, wird, wie wir an uns selbst fühlen und an Anderen gewahr werden, in ihrer Vollendung und Schönheit nächst der Grundlage berselben, welche das Stelet bilbet, und der äußern seinen Bekleidung, welche das Hautorgan herstellt, insbesondere in ihrer Fülle und Abrundung durch daszenige bedingt, was wir im eigentlichen Sinne des Wortes Fleisch nennen, und was die älteren Anatomen mit einem seltsamen, an die Kindheit der Wissenschaft mahnenden

Aehnlichkeitenamen ale bie "Mäuslein" (Musculi) zu bezeichnen vfleaten, beshalb, weil die einzelnen Abtheilungen biefes Fleifches, mit ihren rundlichen Anschwellungen und auslaufenben bunneren Sehnen entfernt an ein unter einer Dede gefühltes gefchmanztes Thier allenfalls erinnern tonnten. - Run ift icon fruber, wo von ber Architektonik bes Rorpers im Allgemeinen bie Rebe war, gezeigt worben, wie bie Dustelhulle querft als eine cylindrifche Umtleibung entstehe, allmählig aber in einzelne Muskelbundel fich theile, und wie baraus zulest, namentlich an ben Gliebmaaken, bie bestimmtere Sonderung in rechts und links, oben und unten, vorn und hinten gelegene Fafer= bunbel hervorgehe (f. S. 134), und es fehlt nicht an bilblich bargeftellten ober in Gpps anschaulich gemachten Dobellen, woran von ber Gintheilung biefer Dustulatur in bestimmte Schichten und Lagerungen ein vollständiger Begriff gewonnen werben fann. - Richt bies also ift es sowohl, was nun jest unfere Aufgabe wird, fonbern bas ift es, ju zeigen, auf welche Weise bie Bewegung biefer Dustulatur ju Stanbe fommt, und wie es möglich und wirklich wird, bag burch bie mertwurbige Busammengiehung biefer ober jener Mustelbunbel nun biefe ober jene Bewegung von uns ausgeführt — und bamit balb bie massivfte und intensivfte, balb bie feinfte und gartefte Mende= rung außerlich=raumlicher Berhaltniffe, fowohl um uns ber, als an une felbft, je nachbem ber Beift es une gebietet, vollenbet werben fann.

In gewisser Beziehung barf ber Organismus übrigens hinsichtlich bieser Bewegungen in Wahrheit als eine Maschine betrachtet und volltommen nach mechanischen Gesehen beurtheilt werben. Legte man an ein beweglich aufgestelltes Stelet Schnuren an die einzelnen Knochen und brächte fie, über Rollen laufenb, mit Gewichten in Verbindung, so könnte man sehr wohl je nachdem man schwerere oder leichtere Gewichte da oder bort anhinge, balb biese, balb jene Stellung ber Glieber erzielen,

jest 3. B. burch eine am Oberarm angebrachte, in ber Schultergegend über eine Rolle laufende, und bort mit einem Gewichte beschwerte Schnur ben Arm aufheben (s. b. Schema bei a), ober burch eine andere unten an die Hand befestigte und am Ellbogen über eine Rolle geführte Schnur (ebendaselbst b) die Hand niederziehen u. s. w.

Fig. 55.

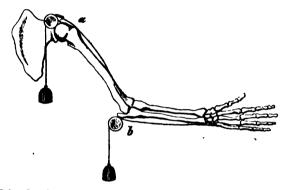

Die Kraft, welche bei biesen Bewegungen geübt würde, ließe sich also burch die Schwere der Gewichte ganz gut außebrücken, und man sieht leicht ein, daß hierbei nur noch insbessondere in Frage kommen würde, ob diese Kraft auf eine vortheilhafte ober unvortheilhafte Weise in Wirksamkeit gesett ist, b. h. ob sie an den Gelenken durch einen kurzen oder langen Hebelarm wirksam werde; da bekanntlich jede Kraft auf einen Hebelapparat um so mächtigere Wirkung üben muß, je entfernter sie von dem Hypomochlion, dem Stützunkte des Debels, sich geltend macht; z. B. Fig. 56 in a hält das Gewicht p nur die Last o im Gleichgewichte, während basselbe Gewicht p bei b die Last hoch aushebt, weil p entfernter vom Hypomochlion b angebracht ist, als in a.

Erwägt man nun bie verschiebenen möglichen Conftructionen ber bem Stelet zugetheilten Bewegungsapparate, so ware wohl

Fig. 56.



nichts natürlicher als vorauszuseten, daß die neben den Gelenken sich anheftenden Muskeln gewiß dergestalt vertheilt seyn müßten, daß sie immer in dem ihrer Kraftäußerung günstigsten Berhältniß sich befänden, und doch ist dem nicht also; im Gegentheil ist es gewöhnlich ein sehr kurzer Hebelarm, an welchem die Sehne des Muskels sich befestigt, und was unter anderen Umständen mit dem vierten Theile Kraft ausgeführt werden könnte, fordert nun die ganze. — 3. B. um den Borberarm gegen den Oberarm herauszubiegen ware jedenfalls ein Muskel in der Richtung von ab der vortheilhaftest

Fig. 57.



angebrachte und wirkenbe, allein natürlich murbe, abgefeben von ber unschönen Geftalt, welche bie Gliebmaage baburch erbielte, ber Dustel auch bei ftartfter Busammenziehung ben Borberarm nur etwa bis gur Richtung c zu erheben vermögen. Der bewegenbe Dustel ift baber nicht in biefer, fonbern in ber Richtung a d angebracht, wobei freilich er in bemfelben Berhaltnig mehr Kraft anwenden muß, um ben Borberarm gu erheben, als bie Entfernung vom Gelenke x b größer ift als x d, allein baburch wird nun nicht blos eine eblere Korm bes Gliebes, fonbern auch bie Doglichkeit erreicht, ben Borberarm bis gang an ben Oberarm herauf ju beugen. - Bang in bemfelben ungunftigen Berbaltniffe ift ber Streder bes Borbergrme e g (man nennt Dusteln, welche entgegengefeste Bewegungen ausüben Antagonisten) angebracht, und fo verhältnigmäßig bie Dusteln fast an allen übrigen Gelenten und Gliebmaagen unferes Rorpers. - Diefe Betrachtungen, welche gunachft bas mechanische Element in ber Ginrichtung unserer Bhufis verfolgen, haben benn nicht verfehlt, icon feit lange 47) bie Aufmertfamteit ber Phyfiologen ju erregen, unb Berechnungen über ben Rraftaufwand, welche eine folche Dechanit erforbert, haben baber ju Refultaten geführt, welche insbefonbere ba großes Intereffe erregen mußten, wo man überhaupt bie gefammte Bhufis am meiften unter bem Gefichtspunkte ber Maschinen= einrichtung angufchauen liebte. - Der Ausbrud von Rraft, welcher fich hierbei fur viele Dusteln ergab, mar gewöhnlich ein überraschend bebeutenber, fo 3. B. wirken bie Babenmusteln, welche ungefähr in bem Berbaltnig bes Dustels e g obigen Schema's an ber Ferfe angeheftet find, und burch Rieberbruden bes Plattfußes gegen ben Boben ben gangen Körper heben, mit einer Kraft, welche ungefähr gleich ift bem Funf= fachen bes gefammten Rorpergewichts ober gleich 324,23 Rilo= grammen, u. s. w.

Dochten nun übrigens schon bie bis jest aufgeführten

Momente des Muskelbaues vielfältigen Stoff zum Rachsinnen und Bewundern geben, so würde dieser Stoff in's Ungeheure gehäuft werden, wenn ich versuchen wollte, davon, wie durch Zusammenwirken vielfältiger und immer in eigenthümlich wohls berechneter Weise geordneter Muskeln und Ruskelsehnen die verschiedenartigsten Bewegungen unserer Glieder ermöglicht worden sind, davon, wie die Beweglichkeit der Sehnen durch Schnenscheiden, Rollenvorrichtungen, untergelegte kleine mit eistofsiger Flüsseleit gefüllte Kissen, eingefügte kleine Rollschoffiger Flüsseleit gefüllte Kissen, eingefügte kleine Rollschoffigen n. s. w. auf das Allerbequemste vermehrt wird, und davon, wie endlich durch die ganze Anordnung der Muskulatur mit den zwischen sie eingewobenen Wassen von Fett und Zellstoff ein so schönes Ebenmaaß der leiblichen Gliederung hersgestellt wird, eine vollständigere Uebersicht zu geben.

Alles bies aber gehört nicht in ben Rreis ber Betrachtungen biefes Wertes, bieweil es unerläglich fenn murbe, alebann gubor auf ein analytisch anatomisches Detail einzugehen, welches wir von Anfang an ausschließen mußten; jebenfalls wird es bagegen hier gang am Orte fenn, einen Begriff zu geben von ber Art und Beife, wie jene wunberbar machtige Rraft ber Bufammen= giehung in ben Dusteln überhaupt hervorgerufen werben fann, und wie baburch unfer Rorper, indem er einerfeits ericheint als bas Inftrument lebenbigfter Empfinbung, anbererfeits zugleich ju foldem außerorbentlich begabten Instrument ber Ausführung all unferer Begehrungen, all unferes Bollens gu werben im Stanbe ift. Ein einziges Moment im Bau ber Dusteln ift indeß zuvor, ehe wir zu biefen Betrachtungen uns wenden, zu erortern, und bies betrifft bie Busammenfepung beffelben aus Kaferbunbeln fehr eigenthumlicher Bilbung. Wie man nam= lich icon an jebem Stud gefochten Aleisches beutlich feben fann, zerfällt jeder Dustel junachft in größere und fobann in immer kleinere Faferbunbel, beren lette und gartefte Glemente jeboch erft bas Ditroftop barguftellen im Stanbe ift. Das,

was man primitive Dustelbunbel nennt, find plattrunde Fasern von nur ohngefähr 5/1,000 einer Linie Breite also dem bloßen Auge fast ganzlich unsichtbar. Sie find ihrer Länge nach auf das Feinste quergestreift, ohngefähr so wie A,



Fig. 58.



und laffen fich in noch weit feinere, perlichnurartige fogenannte Primitivfafern, a, bes Mustels zerlegen, welche bem blopen Auge ganz unfichtbar finb, ba fie nur 6/10000 Linie Breite meffen.

Nach biesem Maaßstabe sieht man baher ein, baß Millionen folder Primitiv=Muskelfasern bazu gehören, die Stärke eines größern Muskels zusammenzusepen, und kann jest schon sich einigermaaßen überzeugen, daß, wenn jede dieser so außersorbentlich zarten Fasern bei ihrer Zusammenziehung auch nur ein ausnehmend Geringes an Kraft entwickelt, doch durch das Zusammenwirken aller in einem Moment sich plöglich verkurzender Fasern, allerdings eine bedeutende Kraftentwicklung mögelich werden müssen, allerdings eine bedeutende Kraftentwicklung mögelich werden müssen, allerdings die bedeutende Kraftentwicklung mögelich werden müssen, allerdings eine Bedeutende Kraftentwicklung mögelich werden müssen, allerdings eine Bedeutende Kraftentwicklung mögelich werden müssen, allerdings eine Bedeutende Kraftentwicklung mögelich werden müssen, allerdings eines aus Willionen solcher Fasern gewobenen Muskels?

Auch biefe Frage mar fast eine burchaus unlösliche, bevor wir in ber Physik bes Glektromagnetismus Erscheinungen ken= nen gelernt hatten, welche fur biefe Gegenstände ohngefähr ebenfo lichtbringend sehn mußten, als die bes daguerreotypi= schen Apparates fur die Lehre vom Sehen. Als hierher ge= hörige Thatsache darf man es aber allerbings betrachten, daß

Eisen vom elektrischen ober galvanischen Strome umkreist, urplöslich selbst magnetisch wird, b. h. baß es im Augenblick bieser Umströmung die Gigenschaft erlangt, anderes Gisen an= zuziehen. Es sen z. B. in einer Glasröhre der Eisenstad a eingeschlossen, und mittels des um diese Glasröhre gewundenen Drahtes b strome die Wirkung einer galvanischen Batterie um jenen Eisenstad.

Fig. 59.



In bem Augenblicke nun, baß ber Strom zwischen k und z thätig ift, wird a als Magnet sich zeigen und bas Gisen c und d mit beiben Bolen anziehen. — Also Anziehung, ober, wie man auch sagen kann Zusammenziehung (ba c und d baburch mit a zusammenrucken) in Folge ber Einswirkung elektrischer Strömung — bas ist bie Thatsache, welche bieses Erperiment und lehrt! — Wie nahe nun bieses Phänomen bem Auftreten ber Muskelzuckung in Folge bes Nerveneinslusses liegt, bas wird man alsbald begreifen, wenn ich bas Verhalten ber Nervenenden zu den Primitivsbündeln ber Muskelfasern geschildert haben werde. — Dies zu erfassen, benke man sich m m als eine Lage primitiver Musselssach, n n aber als die Schlingensbildenden Primitivsfasern bersenigen Nerven, welche zu biesen Bündeln gehören.



Fig. 60.

Ferner ftelle man fich vor, daß im Augenblick ber Wil= lensregung ein Strom ber Innervation in ber Richtung ber Pfeile über bie Dustelfaserbunbel bin fich ergieße, und bag biefer Strom auf ahnliche Beise hier wirke, wie ber galva= nische Strom bort auf bas Gifen, um welches er freist, fo ift fofort erklärlich, bag in biefen Saferbunbeln nun, auch auf ähnliche Weise wie bort, augenblicklich ein magnetisches Moment rege werbe, und bag fie felbft ebenfo augenblicklich baburch ju erhöhter Angiehung ihrer Theile unter einanber, b. b. gur Bufammengiehung im Gangen fich angeregt finben muffen. - In biefem Sinne wird alfo jebe Willensregung gleichsam zu einem feinen, unfichtbaren und unborbaren Blis, welcher in gewiffen Rerven ftromenb burch bie Budung einer Mustelparthie nach außen fich offenbart, und hier fomit in Bewegungen ber verschiebenften Art fich tunb geben tann. 48) Auf die unendlich mannichfaltigste Art also burchfahren so ungahlige, balb schwächere, balb ftartere Innervationsblige bas Rustelreich ber Physis, und wir ertennen hierin auch ferner ben Brund, warum traftige Mustelbewegungen, nach neueren Erfahrungen, 49) auf bas mit ben bewegten Bebilben in Berbindung gesette Galvanometer wirten konnen und wirklich einwirken; immer auf's Reue aber erstaunen wir, wenn folchet= geftalt feit Anbeginn ber Schöbfung wir bas Stärkfte und Bartefte in unserm Rorper wie in ben Rorpern ber Thiere mit Rraften geleiftet feben, gang benen abnlich, welche ber Denfc in ber Außenwelt als folche erft in biefer letten Beit erkannt und verstanden bat, welche er aber noch immer nicht zu irgend einem wefentlichen Zwede gewöhnlichen Lebens hat in Dienft= barteit zu feten vermocht.

Sat man nun einmal ben Begriff biefer so zu sagen galvano-magnetischen Attion, welche jeber unserer Ruskelbe= wegungen zum Grunbe liegt, recht beutlich erfaßt, so muß es ferner ein Gegenstand lebhaftester Bewunderung werden, zu Carne, Physic.

benten, welcher mertwürbigen Rraft = Entwicklung in biefer Beziehung bie Phyfis fortwährenb fabig ift. 3ch habe oben gefagt, bag nur bie Babenmusteln allein bei jebem Schritt. b. b. jeber Sebung bes Rorvers burch Aufbruden bes Blatt= fußes mit einer Rraft wirken, welche gleich ift 6-700 Bfb. Run febe man ju, welche Starte eines Stud Gifens und welche Rraft einer galvanischen Batterie erforberlich ift, um burch ben galvanischen Strom ein foldes Stud Gifen für einen Augenblick zu einem Dagnet umzuschaffen, welcher 700 Bfb. hebt! - Außerbem aber bebente man, wie vielmal in einer Minute biefe Wirfung in beiben Rufen fic wieberholen fann, babei fonnen wir gleichzeitig mit ben Armen ähnliche Rraftentwicklungen vollbringen, wir konnen gleichzeitig bie Raumuskeln wirken laffen, bie allein wieberum Rrafte gewähren, welche mehreren 100 Bfb. gleich finb, und wie lange noch überdies tann bies Bechfelspiel von Innervations= ftromung und magnetischer Ruskelcontraktion fortgeben, be= vor eine momentane Schwächung und enblich Erschöpfung biefer Rrafte ftattfinbet, mas wir bann mit bem Ramen ber Ermubung belegen! - Bewiß, wenn wir nichts als bies von ber innern Ginrichtung unferer Phyfis tennten, fo wurde baburd une icon bie Borftellung von ber boben Gott= lichkeit berfelben lebhaftest vor Augen treten muffen! - In Bahrheit! man burfte füglich bie ganze wundervolle Gliebe= rung unferer Dustulatur einem geheimnigvollen Rlavier ver= gleichen, beffen Taften, von ben barauf gerichteten Stromen ber Innervation in merkwürdigem Wechsel angeschlagen, nun jene icone Sarmonie menschlicher Bewegungen spielen, welche an und fur fich, auch ohne bag fte noch einen befonbern außern Bred verfolgt, in ben rhythmischen Bewegungen ber hobern Tangfunst zu einer eignen Schönheit fich zu entfalten vermag. Dabei muß man fich nun wieber ber ungeheuren Zartheit ber Rervenprimitivfafern erinnern, welche fammtlich auf bas Boll=

tommenfte in ihren Stromungen ifolirt fenn muffen, um bie Willensatte bes Beiftes immerfort nach ben verschiebenften Richtungen gesonbert verbreiten ju tonnen, man muß bebenten, mit welcher ungeheuren Schnelligkeit und Mannichfaltigkeit biese Strömungen an fich regiert werben, und wie augenbliclich allemal bie Duskeln in ben garteften Ruancirungen biefen Strahlungen gehorchen. — Wir bewundern wohl ohnehin ben Birtuofen auf bem Glugel, wenn bie auf bas Angerorbentlichfte complicirten Bewegungen feiner Sanbe und Finger uns Beethoven's ober Menbelsfohn's Melobien hervorganbern, aber zu welchem Bunber werben biefe Bewegungen erft bann, wenn wir die Mannichfaltigfeit ber Dustulatur ber Arme und Finger fennen, wenn wir bie Nerven fennen, welche bort= bin bie Anregung jur Bewegung erft gefondert tragen muffen, und wenn wir nun die ungeheure Schnelligfeit bebenten, mit welcher all' biefer verwickelte Ban bem taum gum Bewußtfenn tommenden Willen bes Beiftes Folge gibt!

3ch halte bas hier Mitgetheilte fur hinreichend, um benjenigen Ueberblid bes Syftems unferer willfurlichen Bewegungen zu gewähren, welcher überhaupt ohne Reuntnig bes Baues ber Organe im Ginzelnen erlangt werben tann; wird boch icon biefe Betrachtung uns wunbervoll, groß und tief bebeutfam erscheinen laffen, mas wir in jedem Augenblick üben als mare es bas Beringfte mas eben nur von felbft fich verftanbe, und fo biejenige Beisheit uns abermals in neuer Phafe enthullen, welche unbewußt waltend in uns all bies Außerordentliche entwickelt hat. — Eins jedoch ift, was hier, wo wir auf bie Bewegungen in ber Physis überhaupt bas Beiftesauge gerichtet halten, noch befonbers bervorgehoben werben muß, und bies ift bie Gigenthumlichfeit ber unwillfür lich und un bewußt geübten Bewegungen: — Wir bürfen nämlich folder Bewegungen breierlei Arten unterscheiben: erftens Bewegungen, welche allerbings in ben Bereich ber

Billfur gehören, aber zeitweise zu unbewußten werben; zweitens Bewegungen, welche urfprunglich ber Billfur entzogen fenn follen und jum Theil auch burch andere gebilbete Dusfelfafern geubt werben; enblich Bewegungen, welche burdaus unwillturlich find und ohne alle eigentliche Dustelfafern von Statten geben: - Ru ber erften Rlaffe geboren gang beson= bers fammtliche Bewegungen bes Athemholens, außerbem giemlich alles bas, mas an Bewegungen verschiebenfter Art burch vielfältigfte Uebung bergeftalt ben Musteln und Rerven gur Gewohnheit wirb, bag es vollzogen werben tann und immerhin vollzogen wirb, ohne bag unfer Bewußtfenn bavon Rotiz nimmt. — Der mabre Aufschluß über bie Möglichkeit eines folden Thuns unferer Physis mare jeboch nur ber Lehre bom Rervenleben zu entnehmen, und ich muß baber bier auf bas gurudweisen, was fruber (S. 334) über bie fog. reflektirten Strömungen ber Innervation mitgetheilt worben ift. Dort nämlich wurde gezeigt, bag allerbings eine Menge wirklicher Wahrnehmungen in unferm Rervenspftem vorkommen, beren Fortleitung mit ber einwarts gehenben Strömung ber Innervation nicht bis bahin gelangt, wo fie ber klaren Anschauung bes Beiftes übergeben werben tonnten, vielmehr fruber icon überspringt auf bie entgegengeseten Stromungen nach außen, und baburch unmittelbar gur Anregung gewiffer Bewegungen wirb. Es ift bort auch gezeigt worben, bag namentlich bas Rudenmart bie Bebeutung bat, Reflexionen folder Art gu bienen, und wenn wir g. B. fortwahrend und felbft im Schlafe Athem holen, ohne einen befonbern bewußten Billen auf Regierung aller ber Dusteln richten ju muffen, welche rhythmifc bie Bruft erweitern, bamit unfere Lungen fich ausbehnen ton= nen, fo untericheibet fich bies von ben mit Bemuftfeyn genbten Bewegungen unferer Sanbe und Ruge nur baburch, bag bei ben lettern nach felbstgemählten Zweden ber Beift die Rerven= ftromung bestimmt, mabrent im erstern Falle jene buntle

Empfinbung ber Lungennerven von bem in bie Lungengefäße eingebrungenen ftarter gefohlten Blute allein ben 3mbuls gur Bewegung gibt. In biefem Falle gelangt alfo bie Babrnehmung nicht bis zu ben bewußten Regionen bes hirnlebens hinauf, fondern auf bem Bege bahin, und zwar erft in ber oberften Region bes Ruckenmarks ift es, wo fie gleichsam um= kehrend bie Innervationsftrome in Thatigkeit fest, welche gu allen jenen Dusteln fich wenben, benen es aufgegeben ift, burch ibre Bewegung bie Erweiterung ber Bruftboble au vermitteln. und fo erfolgt bas Athmen gerabezu, ohne bag ber bewußte Beift bavon Renntnig nimmt. - Dag bem wirklich fo fen, bavon hat man fich benn auch an Thieren burch biejenigen Erverimente vollftanbig überzeugt, bei benen theilmeife Berftorung bes Rudenmarts erft bann augenblichlich einen Still= ftanb ber Athembewegungen bewirken konnte, wenn bie Ber-Abrung ben oberften Theil biefes Organs, welchen bie Ana= tomen mit bem Ramen bes verlangerten Marts belegen, betraf. — Auf ähnliche Weise scheint es nun bei bunberterlei anberen Bewegungen, welche bem Menfchen, nachbem er fie viele Male vollführt hat, wie man zu fagen pflegt "mechanisch" geworden find, fich ju verhalten. Richt ber beftimmt gebachten, flar ausgebrudten Billensregung bes Beiftes bebarf es nam= lich bann, um bie einzelnen Dusteln burch neue Innervations= ftrome in Thatigfeit zu seten, sonbern kaum wird bie ursachliche Bebingung für irgenb eine Wirtung biefer Art nur buntel empfunden, fo wird auch fofort bie Begenwirkung angeregt; baber finb benn auch Bewegungen biefer Art, gang gleich ben Athembewegungen, im festen Schlafe immerfort möglich; ber Schlafenbe, bem ein Strobhalm bie flache Sanb kipelt, zieht fte augenblidlich gurud, bem Bachenben fahrt ein Staubchen in's Auge, und er folieft augenblidlich bie Augenliber u. f. w. - Dan fleht inbeg, bag bier ein immerfort Bechfeln bes balb bewußten, balb unbewußten Bewegens burchaus vorherricht;

biefelbe Bewegung, die jest gang bewußtlos vollzogen wurde, erfolat ein andermal auf ben beftimmten Billen bes Beiftes, und eine andere, faft immer nur willfürlich vollzogene Bemegung tann bafur ploglich auch wohl als unbewußte auftreten. Anbers verhalt fich's bagegen mit ber zweiten Gattung hier zu betrachtenber Bewegungen, welche burchaus ber Region bes unbewußten Lebens anheimfallen. Für fie ift großen Theils felbst die Bildung der Fafer eine andere, indem den primitiven Rustelfaser=Bunbeln jene feine Querftreifung feblt. welche oben als charafteriftisches Zeichen ber willfürlich bewegten Rustel aufgeführt murbe. hierher gebort aber namentlich faft Alles, was von Dustelthätigteit fo recht eigentlich im Dienfte bes bilbenben Lebens fteht. Die Kaserung alfo, burch welche jener große Ranal fich bewegt, in welchem unfere Rahrung verarbeitet wirb, bie Fafern, welche bie Brobutte ber Athmungs = und Absonderungsorgane fortichaffen, sowie bie gafern, welche ben Rreislauf ber Gafte ju forbern bestimmt find, ja bie gafern, beren gewaltige Breffung felbft bas Rind aus bem Schoofe ber Mutter an's Licht forbert, fie alle fteben zwar ebenfalls unter ber Berrichaft ber Rerven und ftellen fonach magnetische Aktionen bar, wenn bie Rerven bas elettrifche Moment vertreten, aber ihre Bilbung ift glatt (mit Ausnahme ber Bergfafer, welche ebenfalls die Querftreifung geigt), und ihre Busammengiehung erfolgt burchaus ohne besonderes Bewußtfenn. — Naturlich ift fur alle biefe Dus= fulatur also bas nun immerfort geltend, was fur bie vor= her betrachteten nur geit weise angenommen werden founte, namlich bie Nervenströmung, wodurch fie bewegt werben, ift burchaus eine folche, bie nicht aus ben bewußten Regionen bes Birnlebens ftrahlt, fonbern theils vom Rudenmarte ber, theils ichon von ben garten Banglien, wie fie namentlich im fogenannten sympathischen Rervenspftem vielfach verftreut find, tehrt biefelbe, von Empfindungestromen angeregt, gegen bas Aeußere um. Will man sich bies in einem Schema versinnlichen, so benke man unter a etwa einige Muskelfasern bes
Herzens, b sen ein Rervenzweig theilweise bei c mit seiner Enbfaserung sich über biese Muskulatur legend, theils bei d an ber innern Wand bes Herzens sich verbreitend. So kann nun von d aus dem Rerven die Wahrnehmung des eintretenden Blutes kommen, welche alsbald im Berlause des Rerven dem Ganglion e begegnet, dort mit den zu den Muskelfasern verlausenden Rervenfasern c in Wechselwirkung tritt, und nun, die Macht ihrer Strömung an diese Fasern abgebend, sofort eine Bewegung dieser Muskulatur (ben Herzschlag) bervorruft.

Fig. 61.

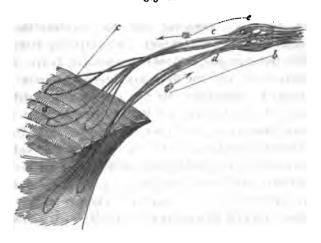

Auch biefe Ginrichtung alfo, bei welcher zwar eine Nervenleitung gegen bas hirnleben nicht ganz fehlt (bie Wirkung berfelben zeigt fich in ben burch Gemuthebewegungen veranberten Schlagen bes herzens, so wie in ben bei herzentzunbung zum Bewußtsenn kommenben Schmerzen), wobei aber boch bie einformige Wechselwirkung zwischen Bluteintritt und Muskelzudung, biefer ganz eigentliche Pulsschlag bes Lebens, nicht mehr jedesmal von ber höchsten Quelle ber Rervenwirkung, sondern nur von untergeordneten Brovinzen ber Innervation regiert wird, fordert abermals zu tiefer Bewunderung auf. Bir sehen darin wieder ein Beispiel, wie die Ratur, was sie mit einfachen und geringen Mitteln erreichen kann, nie mit den mannichfaltigsten und höchsten anstrebt, und wenn man bedenkt, bei wie vielen dem bildenden Leben angehörigen Berrichtungen gerade diese Art von Bewegungen in Anwendung kommt, so muß man das Bedentsame und eigenthümlich Boreteilhafte solcher Organisation noch vollständiger begreifen.

3ch gebenke enblich auch noch ber britten Art von Bewegung, welche in unferer Phyfis vortommt, und bas ift bie ohne allen befonberen Rerven = und Dusteleinfluß, namlich bie Wimperbewegung und bie eigenthumliche Rufammenziehung und Ausbehnung jener garteften elaftifden, faft allen Beweben unferer Phyfis eingewobenen Kafern, welche als Binbegewebe von ben Anatomen bezeichnet werben. Phanomene ber Bewegung, die hier hervortreten, burfen wir gerabezu ale Urphanomene bes Lebens betrachten, fie fteben nabe ben Bewegungen ber Atome, welche icon Rob. Brown, als Moletular=Bewegung befdrieben hat, 50) und fie find auch nabe verwandt benen, welche icon im Bflanzenreiche ebenfalls ohne Mustel und Rerven vortommen, g. B. bem Seben unb Senten ber Blätter ber Sinnpflanze (Mimosa pudica) unb abnlichen. Bas bie Bimperbewegung betrifft, 51) fo geht fie aus von ben früher icon (S. 29) ermabnten bewimperten Bellen, welche fo manche Innenflachen bes Organismus (g. B. bie Innenwand ber Luftwege) bekleiben. Diefe Bewegungen, wie ihre Organe, find burchaus mitroftopifch, und wenn jenes langfame Bufammengiehen und Ausbehnen bes Binbegewebes boch noch irgendwie mit bestimmten Empfindungen gusammen= hangt, und von gewiffen Ginfluffen mehr, von anberen weniger hervorgerufen wirb (fo ift z. B. bas, was wir als eigene Zusammenziehung an unserer Hautstäche bei einwirkender Kälte als sogenannte Gänsehaut gewahren, burchaus auf der Zussammenziehung des Bindegewedes beruhend), so haben jene Wimperbewegungen gar nichts hiermit gemein, und stellen sich nur als immer fortbauerndes, durch Oscilliren offenbartes Lebenszeichen dar, ja sie gehen noch über das allgemeine Leben hinaus, da sie in Stücken innerer Haut, abgetrennt von dem Körper, noch geraume Zeit hindurch sich erhalten lassen.

Ans alle biefem geht sonach schließlich hervor, baß die höheren Lebenszwecke ber Physis, in soweit sie bas Organ bes Geistes seyn und bessen Entwicklung fördern soll, unter aller Art der Bewegung eigentlich nur durch jene, welche wir als willfürliche Ruskelbewegung bezeichnet haben, wahrhaft erreicht und erfüllt werden, und daß also, weil somit hier die Bertzeuge gegeben sind, wodurch die Bethätigung der Seele im Aeußern allein möglich wird, jene Ruskulatur allerdings nach geistigem Raaßstabe ein den Sinnesorganen durchaus ebenburtiges Roment unserer Organisation genannt werden darf.

## Schluß und Rückblick.

Auf langem Bege ber Betrachtung waren wir nun bahin gelangt, wo wir fagen durfen, es sepen die verschiedensten Reiche unserer Physis durchwandert, und es sep ein Ueberblick gewonnen von ben wesentlichsten Vorgängen unseres leiblichen Lebens, wie sie irgend bestimmt seyn können, daburch ben höchsten Zweck eines menschlichen Dasenns zu fördern, daß sie Raum geben, damit eine besondere göttliche Idee an ihm sich zu offenbaren, und somit in ihrer Weise sich zu entwickeln im Stande sey.

Unter Taufenbfältigem, was baran gu merten unb gu

lernen ift, moge nur Giniges hier noch in einem Rud= und Ueberblide gufammengefaßt werden: —

Buerft erinnere man fich nochmals, wie biefer gange Munberbau, biefe Bilbung, beren außerorbentliche Complication. innere Zwedmäßigfeit und außere Schonheit wir nun in allen ihren Phasen betrachtet haben, nirgends andere als burchaus mifroffopifche und urfprunglich überall vereinzelte Glemente geigt. Die Bellmonaben maren es - eine jebe an fich eine Bieberholung ber einen Urzelle, und jegliche ursprunglich frei und ohne unmittelbaren organischen Busammenhang mit ben anderen, obwohl ftete innerhalb einer allgemeinen Umgrangung, - aus welchen burch verschiedenartigfte Berschmelzung und Umbilbung alle und jede Organe ber Physis hervorgingen, und in beren immer fich wiederholenbem Schwinden und Biebererzeugen recht eigentlich bas Fortleben bes Organismus fich tund gab. Dan muß gestehen, daß wenn man einen tieferen Blid fallen läßt auf biefe Beschichte bes Menschen als eine folche Belt immerfort entstehenber und fcwindenber Monaben, man in bem Wefen folder Phyfis nicht umbin tann, bas Bilb ber gefammten Menschheit, ja bas Urbild ihres achten Staatslebens ju erbliden, und man barf es fed fagen, manche Erleuchtung, manche Befegbegrunbung konnte ber Staatsmann beffer erhalten aus bem Studium ber Lehren ber Phyfiologie, als aus verjährten Actenftogen und tiefbestäubten Bergamenten.

Sobann gebenke man ber, wenn auch nur einzelnen Fragmente, welche wir über die weitere Entwicklungsgeschichte ber
Physis mittheilen konnten, wie ihre Gestaltung aus tiefer Häßlichkeit zu so vollkommener Schönheit, aus ganzlicher Unselbsitständigkeit und Abhängigkeit, zu einem so hohen Grabe
von Freiheit und Willkur, und aus entschiedener Erinnerung
an niedere Thierformen, zu eigenthumlicher menschlicher Würde
hervorgehet, und auch hier werben überall tiefsinnige Betrach-

tungen in physiologischer ethischer, wie afthetischer Begiehung fich anknupfen laffen. - Enblich aber und gubochft halte man fich immer recht gegenwartig, welche unfägliche Menge feinfter Organisationen, wunderbarfter Berhaltniffe und geheimnig= vollfter Beziehungen in Thatigfeit gefett worben finb, um aulest boch nur einen einzigen Zweck, nämlich bas Möglich= machen wirklichen Selbstbewußtsenns, b. h. ber Bespiegelung ber einzelnen Bottesibee in ber eigenen und außern atherischen Belt, ju erreichen. - Wir haben oben gelernt, zu begreifen, daß Licht und Ton nur baburch wirklich werbe, daß ein Auge und bag ein Dhr geschaffen fen, in welchem gewisse große phyfikalische Borgange fich concentriren und zu höherer geistiger Bebeutung gelangen; aber verhalt es fich nun nicht ebenso weiter hinfichtlich ber Ratur gum Menschen, und gulest binfictlich aller phyfifchen Ericheinung bes Menichen zu feinem geistigen Bewußtsebn! -- Man barf fich hier jener ichonen Stelle Gothe's erinnern, wo er fagt: "wozu bient alle ber Aufwand von Sonnen, Planeten und Monden, von Sternen und Milchstragen, von Rometen und Nebelfleden, von gewor= benen und werbenden Welten, wenn fich nicht zulest ein glud= licher Menfch in ihrer Mitte feines Dafenns erfreut!" - Und fo barf man benn auch von ber Betrachtung bes. Menfchen nur rudwarts in bie unbewußten Regionen ber Ratur geben, um fich zu überzengen, wie fehr boch auch hier Alles barauf berech= net fenn mußte, ihren eigentlichen Schwerpunkt in eine gewiffe geiftige Entwicklung ober minbeftens objective Berklarung gu verlegen, wenn fie überhaupt - man barf es geradezu fo aus= fprechen - ihr Dafenn gu rechtfertigen im Stanbe fenn follten! - Beld' nichtige Erifteng hatte boch ber Denich er wurde freilich bann überhaupt gar tein Dafenn fortzuführen im Stande fenn - ware er ohne Sehen und Boren und alle bie übrigen Sinne — folglich auch ohne Regung geistigen Lebens in biefe Belt gefett! - wir feben ja zuweilen wirk-

lich verfummerte menichliche Befen biefer Art vortommen es find jene verlorenen Befcopfe, welche als birn= und finn= lofe Difigeburten nicht allgu felten geboren werben, gludlicher= weise, um sogleich wieber zu fterben! - Dhngefahr alfo gleich Befen folder Art, nur in ihrem Dafenn im bodften Grabe normal, blind und taub, und flumm und fühllos, gieben nicht nur Bolten und Baffer babin, breben Beltforper fich um ihre Sonnen und frnftalliftren bie Befteine, fonbern fo auch wachsen und bluben bie uns jest vom geiftigen Standpuntte fcon fo icon ericeinenben Bflangen, - und fo goge benn all biefes Raturleben in Wahrheit finnlos und tonlos und lichtlos, bumpf und ichwer feinen Bang, wenn nicht icon querft in ber Thierwelt minbestens ein mehr und mehr fich erhebenbes Sinnenleben auftrate, und wenn nicht fobann im Denichen bie hohe Beiftesbluthe, jener eigentliche Abglang Gottes, reifte, von welcher aus enblich Alles fich wahrhaft belebt und in geistigem Lichte fich erhebt! -

hieraus lernen wir alfo benn erft recht eigentlich einsehen, baß, fo fehr wir auch alle bie befonderen mertwürdigen feinen und hochft weisen Ginrichtungen und Anordnungen ber Phyfis bebenten und bewundern - wir boch alle biefe Mertwürdigkeit und Reinheit und Weisheit erft volltommen gerechtfertigt fin= ben tonnen baburch, bag aus ihr bie Moglichfeit hervorgeht, unferer Seele ihr ebelftes But - ihr Bewußtfenn - ihre Belt= und Gelbfifchau zu gemahren! - woraus benn auch freilich nun als erfte Aufgabe ber felbftbewußten Leitung unferer eigenen Physis, wie ber Leitung, welche wir Anbern wibmen konnen, folgt, bag fie burch und burch barauf gerichtet werben muffe, biefes hochfte geiftige Befitthum in aller Beife zu forbern, ju erheben und ju befestigen! - Bir verbienen ja nur uns gu tranten und gu fpeifen, ju athmen und une ju erfrifden ober uns zu erwarmen, zu ruben ober uns zu bewegen, wenn baburch unfer Beiftesleben in feinen Befühlen, Ertenntniffen

und Willenshanblungen gesichert, gehoben und entwickelt wird, und bas Richtswürdige, ja im eigentlichen Grunde Selbst= mörberische bes Menschen, sobalb er alle jene Lebenshanblungen in der Weise hervortreten läßt, daß er dadurch diesem eigent= lichen Lebenszweck irgendwie schabet ober ihn aufhebt, muß nun auf's Deutlichste am Tage liegen.

· Uebrigens wird hiebei ferner auch zweierlei bem Lefer beut= lich aufgegaugen febn: namlich erftens, mas es mit bem Begriff ber Bhyfis als Belt im Rleinen - Ditrofosmus für eine Bewandtniß habe; - und zweitens, in welch eigenem Berbaltnis unfer leibliches Dafenn, als ein für eine gewisse Beit Bleibenbes, geftellt fen ju feinen ftets wechfelnben, materiellen Elementen. - Sinfichtlich bes erften Bunttes, fo fanden wir jene Unermeglichteit und Unenblichteit, welche bie Belt außer uns charafterifirt, ob gwar in anderen raumlichen Begiehungen, fonft aber boch vollständig wieder, wenn wir in bie Tiefen unferes eigenen Befens hinabsteigen. Die Bahlenverbaltniffe ber Bellmonaben allein, welche in unferm Blute babin= gieben, erinnerten burchaus an bie Bahlen ber Firfternwelt, benn wenn man schon in bem Tröpfchen Blut, welches etwa eine Rubiklinie erfüllt, gegen 7,000,000 Blutzellen annehmen barf, fo geben freilich bie Bahlen berer, welche bie bem er= machfenen Rorper gewöhnliche Blutmaffe von etwa 20 Bfb. erfüllen, gang in's Unermegliche. hierzu nun bie nicht minber unermeglichen Bahlen ber feststenben Bellmonaben ber Physis, bie Bablenverhaltniffe ber ungabligen Form-Elemente an unenblich feinen Primitivfafern ber Dusteln, Rerven bes Binbegewebes u. f. w. Die Rnochenforperchen ber Rnochen unb bunberterlei Anberes, - in all biefem bliden wir in eine ihrer gangen Tiefe nach trot volltommenfter Difroftope boch immer eben fo unfagliche Belt, ale bie Belt bee Firftern= himmels es ben volltommenften Teleftopen nur irgend bleiben wird. Rommt nun noch bingu bie Abtheilung biefer innern

Welt wieber in fo viele untergeordnete Brovingen, die fogar jebe wieber eine gewiffe Gelbftftanbigfeit fur fich haben, bie ftufenweise Unterordnung ber fleineren unter bie größeren, ber nieberen unter bie höheren, fo haben wir wirklich ein fo außer= orbentliches Reich ju überschauen, bag biejenige bobere gott= liche Bebingung, vermoge welcher bies alles ju einem Bangen zusammengehalten wirb, burchaus nicht uns verborgen bleiben tann; ein Buntt, welcher inebefonbere wichtig ift, wenn wir bie Begiehung unferes feelischen Dafenns zu unferm leiblichen unter bem rechten Befichtepuntte auffaffen follen. - Gewiß ift es von hochfter Bebeutung, bag es eben nur mittels ber Darbilbung einer fo ungeheuren Bielbeit und Mannichfaltig= teit ber Theile gelingen fonnte, jene bochfte Ginheit bes Gangen, welche wir im Gelbftbewußtfenn ertennen, vorzubereiten und enblich ju verwirklichen, und eben erft baburch, bag ber Spiegel fo weit, fo febr, wirklich ben Weltenbau in fich wieberholend fenn mußte, bamit eine ihm einwohnende 3bee barin jur Gelbft= ichau gelangen tonnte, verfteht man recht, weshalb bas große Bort ausgesprochen werben burfte: ber Denich fen als Chen= bild ber Gottheit geschaffen.

Was den zweiten Bunkt betrifft, das Berhältniß ber einen verharrenden Form zu den raftlos wechselnden Elementen, so verdient er ebenfalls gar sehr noch einmal den zusammenfaffenden Rüchlick, denn wieder von einer andern Seite wird daburch nicht nur das physiologische, sondern selbst das metaphysische Berständniß unserer Organisation, unseres Lebens gefördert. — Wer nämlich diese Dinge recht in's Auge faßt, dem muß Et was klar werden, dessen Anschauung außerdem nur schwer zu erreichen ist, nämlich das Berhältniß einer eignen, in der Abstraction gedachten reinen Form, zu einem diese Form immer neu und auf mannichfaltig verschiedene Weise erfüllensen Material. Der Gedanke geht uns alsdann klarer auf, von einer solchen Form, gleichwie etwa von einem mathematis

fchen Rorper, ber in feiner vollftanbigen Reinheit genommen auch ein Ibeal - ein bloges Gebankenbing - bleibt. unb ber boch hinwiederum einmal von Metall, einmal von Bolg, einmal von Stein ober irgenb einem andern Material ausaefüllt gebacht werben fann; eine Borftellung, welche es uns allemal erleichtern wirb, nun nicht blos bas Berhaltnif zwifchen iener Form unferer Phyfis und ben fie erfullenben Glementen. fonbern auch bas zwischen ihr und ber unfer Dafenn überhaupt bebingenben Idee vollständig und beutlich zu erfaffen. — Wir Enupfen alfo hiermit eigentlich bas Enbe biefes Wertes "Phyfis" an ben Anfang jenes anbern Wertes "Bipche" volltommen an, beffen Inhalt wir eröffneten mit jener Aristotelischen Stelle, ju Folge beren wir an jeglichem Befen untericheiben burfen: "einen Theil als Stoff, was an und für sich nicht ein bestimmtes Etwas ift; einen anbern. Form und Gestalt, nach welcher nun genannt wird ein Etwas, und brittens, bas mas aus biefer besteht. Es ift aber ber Stoff Möglichkeit, bie Kormbestimmung aber Wirklichkeit", — an welche Stelle dann in der "Pfpche" Folgendes fich anreiht: "Dennen wir alfo bas Göttliche, welches ben Urgrund eines individuellen Dasenns enthält (Formbestimmung nach Aristotoles), die Idee ober die Seele; bas Dogliche, an welchem diefe 3bee gur Er= icheinung tommt, ben Stoff (bes Ariftoteles) ober Aether, und sodann die Wirklich keit (Form und Gestalt nach Aristoteles), ale welche fie fich barlebt, fo haben wir allerbings brei Momente eines lebendigen Dafenns, von welchem wir aber wohl bedenken muffen, bag wir fie nur im Berftande als verschieben zu unterscheiben vermögen." - Dan fieht baber hoffentlich jest ein, wie fehr unsere vorhergegangenen Betrach= tungen nüplich maren, um jur recht beutlichen Borftellung beffen zu gelangen, mas wir eben mit bem Ramen ber ver= harrenden Form im Gegensat zu den in stetigem Wechsel be=

griffenen Elementen bezeichneten, und daß diese Form ein Etwas ift, bas wir auch gleich jenen selfamen Rlangsignren ber einzelnen chemisch besonderen Stoffe mit dem Ramen eines Spectrum — eines gespenstischen Arystalls der Organisation bezeichnen durfen. — Mindestens würde der Begriff eines wahren Gespenstes nie ein anderer sehn können, als der einer solchen irgendwie individuellen Form, — nur statt wirklicher organischer Elemente blos durch einen noch halb unbestimmten Aether (ätherischen Rebel) erfüllt.

Das Lette enblich, was ich nun nochmals bem Bebenten bes Lefers empfehlen mochte und was ebenfalls um fo mebr noch an bas Ende biefes Buches gehort, weil es abermals in ben Anfang ber "Bipche" recht entichieben hinübergreift, ift bie Beachtung ber verschiebenen Brovingen ber Bhufis in Beaug auf bas balb nabere, balb entferntere Berhaltnig ju ben bochften Borgangen geiftigen Lebens. — Wir haben namlich reichliche Belegenheit gehabt, ju erkennen, wie eng Alles, mas wir Denten, Rublen und Wollen nennen, mit ber entwickelten Bilbung bes Gebirns und Rervenspftems aufammenbangt; fcon weniger galt bies von ben Wertzeugen ber Sinne, und noch weniger von benen ber Bewegung, mahrend Alles, was ber Berbauung, Blutbilbung, ber Athmung, Absonberung u. f. w. bient, nur als entfernte Bebingung ber Entwicklung und bes Fortlebens jener fur geiftige Erifteng nothwenbigften Organe angesehen werben barf. - Inbem nun bie Berichiebenheit, ta gewiffermaagen ber Gegenfat biefer zweierlei Provingen, felbst im gewöhnlichen Leben, gar nicht verkannt werden tonnte, fo hat fich boch nach und nach ein arges Digverfteben berfelben in fofern hervorgethan., als man von borther oft Beranlaffung genommen hat, nun zwischen biesen beiben Seiten ber Phyfis in ber Art ju unterscheiben, als fen bie eine gerabezu bie Seele felbft, bie anbere aber ausschließend ber Rörper. — Wenn man baber fab und fühlte, daß 3. B. ein

Uebermaag im Leben ber Berbauung bie Denktraft bes hirn= lebens enticieben nieberbruckte, ober wenn ein fieberhafter Anbrang bes Blutes jum Ropf bas Borftellungeleben bes Gehirns nd mit confusen und erhisten Phantafien erfüllen ließ, fo nahm man bies nicht fur bas, was es war, namlich fur ben wechselwirtenben Ginflug ber einen Proving bes Lebens auf eine anbere, fonbern gleich bieg es bann: "ba febe man, welchen Ginfluß ber ichwere irbifche Leib auf bas feine, atherische Wefen ber Seele - auf ben Beift hat, bag er in bem Daage fie niebergubruden, fie ju alteriren im Stanbe fenn tann!" -Chenfo murbe bagegen zuweilen wieber ber Beift als Berftorer bes Leibes angeflagt, wenn ein ju angestrengtes Denten 3. B. bie Gefundheit zu untergraben brobte, mahrend boch in foldem Falle nur bas zu fehr aufgeregte Stromen ber Innervation bes birns, ber bilbenben und erhaltenben Rraft bes Blutlebens entschiebenen Abhruch that; - nie aber bebachte man hierbei, bag hirnleben nicht minder als Berbauung und Blutleben, beibes Offenbarungen berfelben gottlichen Macht ber Seele finb, nur eines im Unbewußten, bas andere im Bewußten, unb baß fie alfo burchaus nicht in einem folden Gegenfate fich gegen einander befinden, wie gemeinhin ber ift, welcher gwifchen Seele und Leib gebacht zu werben pflegt. - Ber fich genauer in ber Literatur ber Binchologie umfeben will, wird nicht vertennen tonnen, bag aus biefer Quelle eine große Confufion ber Anfichten hervorgegangen ift; ber Wegenfat von Seele und Leib, von bem fo viel in jenen Schriften und von baber auch im gewöhnlichen Leben bie Rebe ift, und ber fo wenig in biefem Sinne fich rechtfertigt, er finbet hier recht eigentlich feine Begrundung; es muß baber an biefem Orte wohl noch einmal bestimmt wieberholt werben, und wird fich hoffentlich auch bisber bei all biefen Betrachtungen unferer Bhufis fo herausgestellt haben, bag ber Gegenfat bes bentenben, fühlenden und wollenden, gegen ben bes verdauen= Carus, Phofis. 31

ben, athmenben, Blut bereitenben, absonbernben, wachsenben und sich fortpflanzenben Menschen, schlechterbings nicht ausschließlich als einer zwischen Seele und Leib gebacht werben barf—benn auf beiben Seiten ist bas Zwiefache, einmal Seelische und einmal Leibliche vollfändig vorhanden — sondern daß, wenn man den Indezgriff des Psychischen und Physischen vollfommen und durchaus, scheiben und begreifen will, man einzig und allein und immersfort nur auf den Gegensas der göttlichen Idee als eines durch aus abstratten und rein Gedankenhafsten, und den des ätherischen Materials, d. i. der chemischen Elemente an welchen die erstere sodann mittels ihrer Formbestimmung sich barlebt, gelangen werde.

Diejenigen zwei Raturen alfo, bie in uns wohnen und beren Begenfat gewöhnlich bergestalt hervorgehoben zu werben bflegt, bag es nicht an ichlechten Boeten gefehlt bat, welche ben Menfchen als eine Art von Diggeburt aus Engel unb Thier barzustellen versuchten, biefes Doppelleben, von welchem bas eine volltommen auf materielle Erhaltung und Fortbilbung gerichtet ift, mahrend bas anbere bem Berftanbnig und Cm= pfinden ber Belt und ber zwedvollen Ginwirtung auf biefelbe fich zuwenbet, - fie find allerbings als gewiffermaagen zwei Balften unferes irbifchen Dafepns bilbenb ju betrachten, aber keinesweges fo, daß bie eine ein blos abstraktes, blos geban= kenhaftes, bie andere ein blos aus materiellen Elementen maschinenartig jusammengehaltenes Wefen barftellte, fonbern so, daß jedes ein wahrhaft organisches Leben zeigt, b. h. bağ es alle bie brei Glemente enthält, welche Ariftoteles icon als bie Criterien jebes Lebenbigen barftellt, nämlich bie 3bee, bas atherische Material und bie Form, welche letterm burch bie Ibee aufgebrudt wirb. — Freilich feben wir baber, baß 3. B. ein zu fehr gehobenes Berbauungsleben bie Birkfamkeit bes hirnlebens wesentlich beschränft, und umgetehrt, aber es geschieht bies durchaus nur in demselben Maaße, als z. B. bie Unterdrückung einer vorwiegenden Hautthätigkeit sehr gewöhnlich die augenblickliche Vermehrung gewisser anderen, inneren
besonderen Thätigkeiten zur Folge zu haben psiegt, immer also
bergestalt, daß die eine organische Lebenssorm mit der andern
dabei als in bestimmter Bechselwirkung erscheinend erkannt
wird, nicht aber so, daß hier die Erhöhung eines einzig und
allein Leiblichen, dort die Jurücksung eines einzig und allein
Geistigen, und umgekehrt, vorhanden wäre. — Und so darf
benn auch wohl von diesen Verhältnissen es ausgesprochen
werden, daß Jedem Glück zu wünschen seh, der sich zu genügen=
ber und möglichst vollständiger Erkenntniß berselben hindurch
gearbeitet habe!

Möge es benn biefen Blättern gegönnt fenn, baß fie in biefem, wie in jebem anbern Sinne wahrhaft aufflarend auf ben Lefer wirten! vieles Bebenken und lange nachhaltige Sorgsfalt, welche ber Berfaffer benfelben gewibmet hat, wird bann ihre vollkommene Belohnung gefunden haben.

# Literatur

unb

### erläuternde Moten gur Phyfis.

#### I. Literatur.

Es ift keinesweges hier am Orte, eine aussuhrliche Literaturgeschichte ber Physiologie und Anatomie zu geben; ber Zweck ift allein, bemsienigen Theile bes Publikum, welchem biese "Physis" bestimmt ist, zusgleich eine Reihe von Schriften bekannt zu machen, in welchen ein Zeber, bafern er nach ben hier gewonnenen Borbegriffen irgend Talent, Beruf und Muth in sich fühlt, etwas tiefer in die Mysterien der eigentlich wissenschaftlichen Lehre vom Bau und Leben des Körpers einzudringen, die gewünschten weiteren Führer sinden könne, außerdem aber noch im Allgemeinen auf den Gang ausmerkfam zu machen, welchen die Behandlung dieser Gegenstände unter den Rännern von Fach in neuerer Zeit genommen hat:

Buerft benn einige Schriften welche ben Menichen in feiner torperlichen Gefammtheit zum Gegenstanbe nehmen:

- W. Lawrence, Lectures on Physiology, Zoology and the natural history of Man. London 1822.
- 8. 3. 4. Ragner, Naturgeschichte bes Menschen. 2 Theile, Rempten 1831.
- R. B. Burbach, Anthropologie für bas gebilbete Bublitum. Stuttaart 1837.
- 3. C. Brich ard, Naturgefchichte bes Menfchengefchlechts. Deutsch nach ber 3ten Aufl. herausgegeben von R. Bagner, 1840, 4 Bbe.
- C. G. Carus, Denkichrift jum hundertjährigen Geburtsfefte Gothe's, über ungleiche Befähigung ber verschiedenen Menschheitstämme für hobere geiftige Entwicklung. Leipzig 1849.

Sobann Anatomien und anatomifche Rupferwerte, welche von bem innern Baue bes Menschen ben beutlichern Begriff geben.

hier muß ich zuerst bemerken, daß man in neuerer Zeit besonders die Bichtigkeit gefühlt hat, die letten, die elementaren Formen der Substanz unseres Rorpers, wie ste sich nur durch Gulfe des Mikrostops untersuchen und darstellen laffen, genau zu verfolgen. — Man hat hieraus eine eigene Biffenschaft gebildet, welche man als allgemeine Anatomie, auch als Lehre von den inneren Geweben des Körpers ober histologie bezeichnet hat.

Bierüber ift als ein Sauptwert zu empfehlen:

3. Senle, Allgemeine Anatomie, Lehre von ben Mischungs- und Formbestandtheilen bes menschlichen Körpers. Leipzig 1841. (Mit Abbildungen.)

Es ift biefe Biffenschaft zum Theil auch mit aufgenommen worben in die Physiologie felbst und so besonders zwedmäßig vorgetragen und burch Abbildungen erläutert von:

A. Fr. Gunther, Lehrbuch ber allgemeinen Physiologie. Leip= zig 1845.

Es folgen nun die Berke, welche ben gesammten Bau bes Menschen erklaren und abbilben, und hier will ich bas koloffalfte zuerft nennen, welches in trefflich colorirten Tafeln ben Menschen nach einzelnen, nach und nach weggenommenen Schichten in Lebensgröße barftellt. Es ift bas in Pisa und Florenz bearbeitete Prachtwerk, welches ben Titel führt:

Pauli Mascagnii, Anatomia universa XLIV Tabulis aeneis juxta architypum hominis adulti accuratissime repraesentata. Pisis 1825.

Ber diese von Berlinghieri, Barzelotti und Rosini herausgegebenen 44 Tafeln einmal genau burchzusehen Gelegenheit erhalten kann, wird baburch schon einen sehr vollständigen Begriff bes Gesammtbaues im menschlichen Körper sicher erhalten können.

Ein leichter zu erlangendes und minder fostbares, burch bie vielen einzelnen Abbilbungen aber eigentlich noch belehrenberes Berf bieten bar:

Juft. Chr. Lober's anatomifche Tafeln, gur Beforberung ber Renntnig bes menichlichen Korpers. Beimar 1794-1803. Fol.

Endlich empfehle ich unter ben vielen anderen noch als ein fehr elegantes und lehrreiches Werk:

Jules Cloquet, Anatomie de l'homme, ou description et figures lithographiées de toutes les parties du Corps humain. Paris 1825. 40.

Sierauf mogen nun die eigentlichen Physiologien folgen: Der Bater ber neuern Physiologie war eigentlich ber berühmte Schweizer Albr. v. Saller, ber mit eifernem Fleise, guter Beobachtungsgabe und großer Gelehrfamteit ein poetisches Gemuth verband, von welchem seine noch nicht vergeffenen Gedichte Zeugniß geben. Er verfaßte ein großes physiologisches Sammelwert, welches noch jest unentbehrlich ift, in acht Quartbanden, unter dem Titel:

Alb. ab Haller, Elementa physiologiae T. VIII. Lausanne 1757—1766.

In ber neuern Zeit hatte bann Burbach ben Gebanken, ein ahnliches Berk herauszugeben, und wenn es ihm nicht an Geift und Gelehrfamkeit fehlte, so war er boch selbst weber Anatom noch beobachtender Physiolog. Auch ist sein Berk nicht vollendet, enthält aber einen reichen Stoff, es ist für ben Laien sehr merkvürdig. Der Titel ist:

C. Fr. Burbach, Die Physiologie als Erfahrungswiffenschaft, Bb. 1-6. Leipzig 1826-40.

Betrachtet man bann bie einzelnen fur Deutschland zu einer größern Geltung gelangten physiologischen Sauptwerke naber, so ift eine versichiebene Richtung berfelben nicht zu verkennen, und ich stelle sie hier nach biesen Berschiebenheiten zusammen:

Buvorberft tauchte ein Bestreben wieder auf, wie es bereits über ein Jahrhundert früher in der fogen. iatromathematischen Schule versucht worden war, d. h. den Organismus möglichst als Maschine au betrachten und nach Gesetzen der Mechanif und Phhilt seine Birkungen zu erklaren, was benn freilich nur in fehr beschränktem Maaße gelingen konnte. Es gebort bierber:

- F. Magen bie, handbuch ber Phyfiologie. Nach ber 3ten Ausgabe aus bem Frangofischen übersett von haufinger, 2 Bbe. Eifer nach 1834-36.
- G. Balentin, Lehrbuch ber Physiologie bes Menschen, 2te Aufl. Braunschweig 1847.

Und Chenderfelbe, Grundrif ber Phisiologie bes Menichen. Für erftes Studium und zur Selbstbelehrung. Braunschweig 1846.

Sobann unterscheiben wir die Bearbeitung auf dem streng anatomisch=empirischen Bege, eine Methode, welche sehr bedeutenden Nugen gehabt hat, um die Biffenschaft von manchen Hirngespinnsten zu lautern und den Lebensprozeß in vielen Einzelheiten aufzudecken. hier ist das Hauptwerk:

- Johannes Muller, Sandbuch ber Phhilologie bes Menschen, 2 Bbe. 4te Aufl. Coblenz 1842 — 44. 3hm foliegen fic an:
- F. Arnold, Lehrbuch ber Physiologie bes Menfchen, 2 Bbe. Burich 1836-42.
- R. Bagner, Lehrbuch ber speciellen Phhssologie. Leipzig 1844. 3te Austage.
- Chen berfelbe, Sandwörterbuch ber Phisiologie, 4 Bbe. Braun- fcweig 1842-50.

Bon ber in ben vorigen herrschenden Richtung entfernt sich in mancher Beziehung die des folgenden Bertes, welches durch und durch sich die Aufgabe stellt, von der Idee des Lebens, als der allgemeinen göttlichen, der Belt überhaupt, auszugehen, und mit forgfältigster Benutung aller Resultate strengster empirischer Forschung, überall auf den Urquell des Geistes zurückzuweisen.

C. G. Carus, Syftem ber Phystologie, 2 Bbe. 2te Aufl. 1847-48.

Es ift in diesem Berke zugleich der Grund und Boden gegeben, aus welchem gegenwärtige "Physis" sich entwickelt hat, und so barf es auch insbesondere Denen empsohlen werden, welchen das Studium des letztern das Verlangen erweckt hat, in gleichem Sinne sernere Belehrung über die verborgenen und tieseren Geheimnisse des Lebens zu empsangen.

#### II. Erläuternbe Roten.

- 1) Der Begriff bes Eies ift erft in neuerer Zeit und mit Gulfe ungahliger mifrostopischer Untersuchungen vollständig seftgeset worden. Die Mehrzahl auch selbst benkender Bersonen haben bei dem Borte Ei nur das Ei des Bogels im Gedachtniß, ohne zu ahnen, daß ein solches Ei schon ein höcht zusammengesettes Ganzes geworden sei und von dem Begriffe jenes einsachten sphärischen Bläschens, aus welchem ebenso' das zarteste thierische Geschöpf, wie das größte und wie der Mensch selbst ursprunglich hervorgeht, außersordentlich weit absteht. Es ift erft seit ein paar Decennien, daß wir wiffen, die höchsten weiblichen Thiere, sowie der weibliche Mensch tragen schon bei ihrer Geburt die mitrostopischen Keime der Eier in sich, aus welchen so viel später, nach einwirfender Bestruchtung, die neue Generation hervorgehen soll. v. Baer ift einer der Ersten, welche unter dem Mitrostop dieß Ei erkannt und beschrieben haben.
- 2) Waffer besteht aus Bafferftoff und Sauerftoff, ber gang reine thierifche Eiweißtoff besteht aus Wafferftoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stieftoff. Im gewöhnlichen Eiweiß und Eistoff fommt noch ein außerst geringer Antheil Schwefel hingu; spater bann auch Phosphor, Alfalien u. f. w. Wen die chemischen Berhaltniffe bes Organismus intereffiren, bem ift zu empfehlen: Lehmann, Lehrbuch ber physiologischen Chemie. 2. Ausgabe. Leipzig, 1849.
- 3) hierher bie icone, bereits in ber "Phoche" (2. Aufl. 8. Anmert.) angeführte Stelle bes Blato.
- 4) Die Definition des Bunftes, womit die Geometrie des Euflid anfängt, heißt: "Punctum est cujus pars nulla," "ein Bunft ift etwas, das feinen Theil hat," womit dann ausgedrückt ift, daß er überhaupt nicht materiell dars stellbar seh, sondern nur der Idee nach existire.
- 5) Das Werf, burch welches bie Theorie ber Zellen als Elemente organischer Körper zuerft in bie neuere Anatomie und Physiologie eingeführt wurde, war Th. Schwann, mifrostopische Untersuchung über die Uebereinstimmung in ber Structur ber Pflanzen und Thiere. Berlin, 1839.
- 6) Die mahre Bebeutung ber Zellentheorie möchte zuerft in ber Ansmerfung zum S. 200 ber 2. Ausg. meines Spfteme ber Phys. (1. Bb.) ausgesprochen worben fenn.
  - 7) Es ift Chrenberg namentlich, ber bier ju außerorbentlichen Reful-

taten gesommen ift. In seinem "zweiten Beitrag zur Ersenninis und Orzganisation," Berlin 1832, sagt er S. 12: "Direkte Beobachtung gibt bei Ruberthieren bie Möglichkeit ber Entwicklung ber erften Million Individuen aus einem einzigen Thiere in 10 Tagen, am 11. Tage ber von 4, am 12. Tage ber von 16 Millionen. Bei den Monaden u. drgl. kann schon am 7. Tage die erfte Million aus einem einzigen Geschöf fich entwickelt haben."

- 8) Phote, 2. Ausg. S. 440-460.
- 9) Der Frosch und besonders der Broteus haben Bluttörperchen von 1/50 bis 1/100 Linie Durchmeffer, und die Caugethiere sowie der Mensch von 1/300 bis 1/400 Linie. Insgemein werden die Clementartheile größer bei fleineren und und unvolltommneren Geschöpfen, wahrend auch durch die größere Kleinheit der Elementartheile bei höheren Geschöpfen auf volltommnere Unterordnung derselben und höhere Concentration des Ganzen gedeutet wird.
- 10) Man fann fich leicht an einem geschlachteten Thiere (Ralb ober Schaf) von bem Berhaltniß ber Pleura überzeugen. Wir verstehen nämlich unter Pleura ober Rippenfell eine serose haut, welche in jeder Seite der Bruft einestheils die Rippen dis zum Bruftbein, anderntheils die Lunge überzieht, dergestalt, daß man sich also jede Pleura als einen geschloffenen Sad benken kann, welcher zwischen Nippen und Lunge hineingelegt ift.
- 11) Die Apparate, welche man in der Anatomie "Bander" (Ligamenta) nennt, bikoen einen sehr eigenthumlichen Theil unseres Gliedbaues im Allsgemeinen und der Steletbildung im Besondern. Um ihre Entstehung sich beutlich zu machen, muß man allemal von dem Gedanken ausgehen, daß nicht, wie es in den anatomischen Beschreibungen gewöhnlich klingt, etwa erst die einzelnen Knochen fertig werden und dann an ihren Berbindungsestellen mit andern durchschniste haute zusammengeheftet sich sinden; sondern daß das Knochenspstem durchaus als ein zartes Knorpels Gliederwert im Ganzen entsteht, jedoch dergestalt, daß die Continuität desselben immer an gewissen Stellen durch Blasen mit Flüssigteit gefüllt unterbrochen wird. Jegliche solche Blase wird ein Gelent, und die äußere häusige Continuität, welche diese Blase überkleidet, nennt man nun die Gelenksapsel. Bei dem Gelenk des Oberschenkelbeins in den hüftsnochen geht noch ein besonderes mittleres solches Band durch die Kapsel hindurch, wie es an der im Texte angebrachten Figur mit d bezeichnet ift.
- 12) Auf die an diefer Stelle beschriebene barometrische Einrichtung im Ohre bin ich zuerft bei Reisen in ben Alpen aufmerksam geworben und habe dieselbe ber Bersammlung ber Naturforscher und Aerzte zu Jena im Jahr 1836 sobann vorgelegt. S. Amtlichen Bericht über biese Bersammlung, G. 61. Im Ganzen ift merkwürdig, daß diese eigene Empfindung,

welche bei mir, meiner alteften Tochter und einigen anberen Bersonen febr beutlich ift, bei vielen anderen gang fehlt. Bahrscheinlich liegt bieß an balb größerer, balb geringerer Weite ber Enfachischen Robre.

- 13) Diese nebst vielen ahnlichen Tabellen find enthalten in einem Berfe, welches für den, den die Geschichte unserer Physis intereffirt, eine Renge wichtiger Thatsachen enthalt, und welches ich baber in jeder Beziehung hier empfehlen muß; der Titel ist: Quetelet sur l'homme et le developpement de ses facultes, ou essai de physique sociale, 2 Vol. Bruxelles, 1836. Deutsch: Ueber den Renschen und die Entwicklung seiner Fähigkeiten von Rieke, Stuttgart, 1838.
- 14) Sumbolbt fagt im uranologischen Theile bes Rosmos (Bb. I., S. 99): "haben sich die Planeten aus einzelnen um die Sonne freisenden Ringen bunft formiger Materie gebildet, so können die verschiedene Dicke, die ungleiche Dichtigkeit, die Temperatur und die elektro-magnetische Spannung zu den verschiedensten Gestaltungen der geballten Materie Anlaß gegeben haben.
- 15) Schon Linne hatte bas Bort: "omnis calx e vermibus," (aller Ralt geht aus Thierleben hervor), aber erft burch die großen Untersuchungen von Chrenberg, welcher die Substanz sammtlicher Rreibegebirge und Planerfalflager aus mitrostopischen Polythalamien entstanden nachweist, und zeigte, wie selbst ber sogenannte Urfalf nur ein burch Feuer veranderter thierischer Ralf sep, ist die Sache vollständig erwiesen.
- 16) 36 verweise hier auf mein Spftem ber Physiologie, 2. Ruft. I. Bb., S. 240, wo Bersuche mitgetheilt find, welche für Stofferzeugung mahrrend Lebensentwicklung sprechen.
- 17) Der befannte Brocef ber ungludlichen Grafin Gorlis hatte in ber letten Beit Beranlaffung gegeben, die Geschichte ber Selbstverbrennung einer neuen Artitet zu unterwerfen und fie von Fabeln zu reinigen, welche man babei eins gemengt hatte. R. f. J. Liebig, zur Beurtheilung ber Selbstverbrennung bes menfchlichen Körpers, heibelberg 1850, obwohl hier vielleicht zu viel geläugnet wird.
- 18) Ce war einst eine Aufgabe ernster Arbeit von zehn Jahren für mich, alle bie merkwürdigften Formen- und Bahlenverhältniffe ber Stelet-bildungen zusammenzustellen und zu untersuchen; und wie eigenthumliche, an bie geheimnisvollen Gesethe ber Lonverhältniffe vielfach erinnernbe Erscheinungen hier zu finden, bavon wird ber einen Begriff erlangen können, ber mein großes Werf: "Bon den Ur-Theilen bes Anochen- und Schaalengerufts, Leidzig 1828, Fol." mit Ausmerksamfeit durchzugeben die Ausbauer und Fähigkeit hat.

- 19) Diefer Birbelförper ift an jedem Karpfentopfe ganz leicht darzustellen. Man findet nämlich bei einer oberstäcklichen Untersuchung schon, daß die sogenannte Oberlippe des Karpfen aus zwei Inochernen Bogen besteht, welche wie ein Bister sich bewegen. In der Mittellinie des hintern Bogens, welcher ein Kopfrippenpaar (Oberfieserknochen) darstellt, liegt ein unpaariges Knöchelchen, welches vollsommen als Endwirbelförper der Kopswirbelfaule zu betrachten ist. In höheren Thieren und im Menschen kommt nichts dieser Art mehr vor
- 20) leber bie Richtung ber haare am menfchlichen Rorper. Muller's Archiv f. Bhyfiologie 1837, S. 37.
- 21) Rechanif ber menschlichen Gehwertzeuge von Bilb. und Ebnard Beber, Gottingen 1836. Dieser genaue Langenburchschnitt ber Birbelsfäule wurde baburch erreicht, bag man ben von Eingeweiden und größeren Rusteln befreiten Rumpf in Gops eingoß und bann ben gangen Blod genau ber Lange nach burchfägte. Die Krummung ift alfo genau bie eines wohlsgewachsenen Renschen im Leben.
- 22) 3ch habe über biese Entbestung in meinem Tagebuche einer Reise nach Florenz (Mnemoshne, Pforzheim 1848, S. 327) genauer mich ausges sprochen, und was die Meffungen am Parthenon selbst betrifft, so verweise ich auf die "allgemeine Bauzeitung 1838, Nr. 27 und 41" und die daselbst gegebenen Nachweisungen des Griech. Reg.-Architetten hofer.
- 23) J. B. G. Lehmann hat in Schumacher's aftronomischem Jahrbuche für das Jahr 1841, S. 137, versucht, eine Formel zu finden, nach welcher sich aus zwei gegebenen Daten über Körpergröße eines Kindes die Beit und das Maaß seines ftarkeren Bachsthums bestimmen läßt.
- 24) "Bon ber Bebeutung ber befondern Bildung bes Auges auf mans ben alten Gemalben." Buerft abgebruckt im Kunftblatte gum Morgenblatt, 1825. Dann in meiner "Mnemofpne" C. 18.
- 25) Diese Nachweisung über ben physiologischen Grund ber vier großen Menschenftamme gab ich zuerft in meinem Syftem ber Bhysiologie, bann aber mit größerer Aussuhrlichseit in ber oben angeführten "Denkschrift zur hundertjährigen Geburtsfeier Gothe's." Ich halte nicht viel von Streitigsteiten über Briorität, allein wenn man unter ben Contemporain's Leute findet, welche jeden von uns zuerft ausgesprochenen großen Gedanten sogleich aufgreifen, nach ihrer Manier aufflußen und dem Bublitum in schnell gebackenen Buchern auftischen, ohne ein Bott von ihrer Quelle zu fagen, so muß man fie doch einmal eben diesem Publitum notiren. Wie vieles Aehnliche von mir hat ein gewisser herr Clenke in seinen Briefen an humboldt, auch biese neue Eintheilung der Menschenftamme, von deren Wichtigkeit ich mich

7.

von Jahr ju Jahr mehr überzeuge, ale bie feinige aufgeftellt; ich aber fomit reclamire hierburch mein Eigenthum. —

- 26) Morton, Brofeffor zu Philabelphia, hat ein großes Bert mit Abbilbungen amerifanischer Schabel herausgegeben, welches fehr intereffante Reffungen bes Cubifinhalts ber Schabelhoblen gibt. Der Titel ift: Crania americana, Philabelphia und London, 1839. Fol.
- 27) 3ch darf in diefer hinficht wieder auf meine Dentschrift vetweisen, wo auch barauf aufmertsam gemacht ift, bag die Tagvöller als die hochften auch die meiften und verschiedenften Unterabtheilungen haben, welche jum Theil die anderen hauptstämme wiederholen.
- 28) Meine hierher gehörigen Schriften finb: 1) Grundzüge einer neuen wiffenschaftlichen Kraniostopie. Stuttgart 1841. 2) Bom gegenwärtigen Stanbe ber wiffenschaftlichen Kraniostopie. Rurnberg 1844. 3) Atlas ber Kraniostopie, 1. u. 2. heft, 1843 und 1845.
- 29) Das später auch in's Deutsche übertragene Buch beffelben führt ben Titel: La Chirognomonie ou l'art de reconnaitre les tendances de l'intelligence d'après les formes de la main, par le Caise S. D'Arpentigny, Paris 1843.
- 30) Das vorerwähnte Buch war mir die Anregung geworden, nunmehr auch vom rein phyfiologischen Standpunkte (also ebenso, wie ich es mit der Kraniostopie durchgeführt hatte) die Formen der hand zu betrachten, und die Resultate dieser Untersuchungen sind niedergelegt in solgender Borlesung: "Ueber Grund und Bedeutung der verschiedenen Formen der hand. Stuttsgart 1846.
- 31) Die neueren, insbesondere ber phyfitalischen Seite ber Bhifiologie gugewendeten Forschungen haben über die Subftanzverlufte und ben Bieberersat ber Phifis große Reihen von Berechnungen aufgeführt, und ich verweise die Lefer, welche hierüber sich belehren wollen, namentlich auf bas früher angeführte Lehrbuch ber Bhifiologie von G. Balentin. 2. Aufi.
- 32) Rollet im Jahr 1784 und bann Parrot (1811) waren bie Erften, welche auf bas merfwurbige Phanomen ber Erosmose und Endosmose aufs merffam machten, allein Dutrochet (1827) hat es zuerst benannt und in die Physiologie eingeführt. D. s. barüber mein System b. Physiologie 2. Aust. 1. Bb. S. 235.
- 33) Diese Beobachtung machte ber franzöfische Arzt Seguin, welchem man viele burch Reizungen bes eigenen Körpers verfolgte Erfahrungen verbauft, indem er fand, daß, als er in 4 Tagen, in Folge gestörter Berbauung und allgemeinen Unwohlsehns um 34 Ungen schwerer geworden war, bas besser Besinden erst dann wiederkehrte, als er 2 Tage später wieder auf sein gewöhnliches Gewicht zurückgekommen war.

- 34) In dieser Beziehung herrschen besonders unter Laien viele salschungen, indem entweder von dem Umtriede und Wechseln der Flüssigeseiten im Körper alle Borstellungen sehlen, oder hinwiederum fälschlich geglaubt wird, daß alle Flüssigkeiten innerhalb der Blutgefäße umgetrieden würden, da doch im Gegentheil alle wahren Elementartheile des Körpers alle Elementarzellen und Fasern mit aller Flüssigkeit, welche sie selchst durchdringt und sie umspult, außerhalb des Kreislaufs sich besinden und eben dadurch im Stande sind, für die Gefäße ein stetes Magazin abzugeben. Die große Menge dieses Lebenssasies im Körper ist übrigens schon daraus zu erkennen, daß ein menschlicher Leichnam durch vollkommene Austrocknung bis auf 12 Pfund schwinden kann. Wog er nun 130 Pfund und beträgt die ganze Blutmasse nie viel über 24 Pfund, so ist aus den Geweben (wenn wir auch noch 4 Pfund für Lymphe und Absonderungssäste rechnen) doch allein 90 Pfund Flüssseit aus den Geweben entwichen. —
- 35) Man findet biesen merkwurdigen Fall, welcher auch fur Laien, wegen ber babei fich ergebenden Tabellen über Schwer- und Leichtverdauliche teit der Speisen, schon intereffant ift, naher beschrieben in folgendem Buche: Dr. B. Beaumont, über ben Magensaft und die Physiologie der Berbauung. Aus b. Engl. v. Dr. B. Luben. Leipzig. 1829.
- 36) Die Forscher, welche fich namentlich um Untersuchungen bieser Art verdient gemacht haben, find Bouffingault, Thomson, Schloßberger, Liebig, Balentin (in beffen Physiologie sich auch hierüber weitschichtige Tabellen finden) und Andere.
- 37) Wie überhaupt es faum ein interessanteres Studium in den Naturwissenschaften gibt, als zu versolgen, wie die einzelnen organischen Spsteme der Physis sich in der Reihenfolge thierischer Geschöpfe allmählig ausbilden und vollenden, so ist auch das Studium der Entwicklungsgeschickte der Athemorgane ausnehmend reich an merkvürdigen Erscheinungen. Wer sich zu Betrachtungen dieser Art gezogen fühlt, dem darf ich mein Lehrbuch der vergleichenden Zootomie, Leipzig 1828, 2. Ausl. empfehlen. Bei dem Abschnitt "die Stimmorgane" wird er dann sinden, daß allerdings schon bei Molslussen, Fischen und namentlich bei Insesten einige Andeutungen von Stimmbildung vorsommen. Besondere Beachtung verdient das sonderbare Stimmsorgan der Cicaden, worüber ich schon in meinen Analesten zur Naturwissensschaft in Italien (Leipzig 1829) Ausschhrlicheres mitgetheilt habe.
- 38) Aus der Entwicklung der Athenwertzeuge gehört hierher die merks wurdige Thatfache, daß auch der Mensch in seinem frühesten Embryoleben mit Kiemenbogen und Kiemenspalten am Halfe (ganz wie ein Fisch) versehen ift. Aus dieser Kiemenhöhle nun (also aus einem Athems

apparat) bilbet fich in Bahrheit ein Theil ber Baufenhöhle bes Ohrs hers vor und beweist baburch befonders, wie genau Stimme und Gehor verbunben febn follten.

- 39) In ben "Reisen in ben Aequatorialgegenben bes füblichen Amerika" erzählt humbol bt, wie die Eingebornen ben Zitteraal (Gymnotus electricus) zu fangen pflegen. Sie treiben nämlich in sumpfiges Gewässer, ben Aufenthalt vieler bieser Fische, mehrere wilbe Pferde, und indem diese durch ihr Umshertoben jene Wasserbewohner veranlassen, sich elektrisch zu entladen, wirdes möglich, lettere mit Neben zu sangen, einen Fang, welchen man außerdem schut, weil, durch das nasse Net sortgepflanzt, der Schlag den Fischern sehr empfindlich sich mittheilt. Bei diesem Vorgange geschieht es nun wohl zuwetlen, daß, wenn ein Pferd oder Naulthier mehrere heftige Schläge von großen Aalen erhält, es gelähmt wird, untersinkt und verloren ist.
- 40) Brofessor E. G. Beber in Leipzig hat durch Erforschung vieler einzelnen Thatsachen ber Anatomie und Physiologie große Berdienste fich ers worben. Im Jahr 1834 erfchienen benn auch von ihm unter dem Titel Annotationes anatomicae et physiologicae mehrere Abhandlungen über Getaste und Barmefinn, welche auch die hier mitgetheilten Bahrnehmungen enthielten.
- 41) Man hat darüber gestritten, ob es möglich feb und wirklich vorfomme, baß bei einem sonft nicht auffallend verbildeten Gehirn die Riechnerven ganz fehlen könnten; indeß habe ich ein solches hirn im Jahr 1809 noch unter Leitung des damaligen Professors der Anatomie in Leipzig, hofrath Rosens muller, selbst zergliedert und gezeichnet, welches an der Stelle wo die Riechnerven entspringen sollten, nur ein paar kleine warzenförmige Erhabenheiten zeigte. Der Rann, dem es gehört hatte, war immer ohne Geruchsempsindung gewesen und hatte als Schleusenräumer seinen Unterhalt erworben.
- 42) Die erfte ausführlichere Darftellung biefer merfwurdigen Bahrnehemungen ift gegeben in bem Bortrage "über bas Licht" von Lub. Mofer, Ronigsberg 1843. Ich empfehle fehr bas Nachlesen biefer allgemeinversftanblich geschriebenen Schrift.
- 43) T. Ring Chambers in seiner Schrift: "Corpulence or Excess of Fat in the Human Body" berichtet über bas schnelle Bunehmen ber Schafe und Ortolane im Dunkeln, ja er erzählt, baß man in Indien eingefangenen Schweinen bie Augen zunähe, um fie fett zu machen. In all biesen Fällen ift es indeß nicht ber Mangel an Licht unmittelbar, sondern bie Berminderung aller außern Aufregung, welche bas Fettwerben forbert.
- 44) Wir haben eine fehr vollständige und intereffante Abhandlung über biefes Berichieden-Sehen ber Farbe erhalten, von A. Seebed, in Boggen-

borf's Annalen ber Phifft und Chemie, 42. Bb. 3. 1837. Rr. 70; fie führt ben Titel: "Ueber ben bei manchen Berfonen mangelnben Farbenfinn."

- 45) Die ausgezeichnetfte Abhandlung über diefen Gegenstand ift jedenfalls "hun d, die Bewegung ber Kryftalllinfe." Dorpat 1839.
- 46) Um bahin zu gelangen, biefen Blutlauf in ben feinsten Gefäßen ber bie Borberstäche bes Augapfels überziehenden Bindehaut an sich selbst gewahr zu werden, stelle man sich, wenn bei Tageslicht der himmel mit einförmig grauer Bolkendede verhüllt ift, ungefähr 4—6 Fuß von einem Fenster in's Bimmer und sehe durch die Scheiben auf jene hellgraue Fläche hinaus, dabei die Ausmerksamteit auf das eigene Auge wendend. Bald werden uns dann seine hellen Bunkte erscheinen, welche in einer Art wirbelnder Bewegung bogenförmig in großer Menge auf dem Sehfelde dahinziehen. Diese Bunkte sind denn nichts anders, als die Bilder einzelner Blutkörperchen, welche in den nicht mehr rothes Blut führenden und beshalb gemeinhin unsichtbaren Gefäßen einzeln am Auge kreisen.
- 47) Es war vorzüglich Borelli, welcher in seinem Bert über Bewesgung ber Thiere (de motu animalium) in ber zweiten halfte bes 17. Jahrshunderts die mechanischen Borrichtungen ber Musteln und Mustelsehnen aussführlich in Untersuchung zog. In der neuern Zeit sind die Gebrüder Weber und Balentin (im 2. Bd. seines Lehrbuchs der Physiologie) es namentlich, welche bierüber sich weiter verbreitet haben.
- 48) Es herrscht eine außerordentliche Manchfaltigkeit in den verschiedenen Formen und Bewegungen der Muskeln unseres Körpers. Bon denen, welche an der Oberfläche durch ihre Wirkungen sich kund geben, unterscheidet man insbesondere: ring formige, welche Deffnungen (wie die Augenlidspalte der Mund u. s. w.) durch ihre Bewegungen schließen, strahlig geordnete welche dieselben Deffnungen erweitern, hautmuskeln, welche gewisse Barthien der haut (so im Gesicht, am behaarten Theile des Kopfs u. s. w.) zussammenziehen, ausdehnen oder verschieben; Beugemuskeln, welche Wirsbessalle und Gliederknochen beugen; Streckmuskeln, welche sie wieder ausstrecken, endlich Anziehes und Abziehes Muskeln, welche Glieder einander nähern oder sie von einander entsernen.
- 49) Die Biffenschaft ift über die Lehre von den mit Rustelzusammenziehungen zusammenhängenden elektrischen Strömungen neuerlich durch ein bedeutendes Werk bereichert worden; es find die: "Untersuchungen über thierrische Elektricität von Emil du Bois-Reymond." Als ein besonders wichtiges Ergebniß fand sich, daß eine kräftige Ruskelzusammenziehung am lebenden Renschen immer eine deutliche, durch das Galvanometer meßbare Strömung hervorruse.

- 50) Rachdem bereits einige altere Forscher, wie Gleichen und Gruithuisen, barauf ausmerkam gemacht hatten, daß man unter bem Mikrostop gewisse Atome verschiedener Substanzen in steter innerer Bewegung fande, befchrieb ber berühmte englische Botanifer Rob. Brown (f. beffen von Rees v. Esenbeck herausgegebene vermischte botanische Schriften, 4. Bb. 1830. S. 141) diese Bewegungen genauer, beren Ursache man noch nicht vollständig kennt, und welche allerdings zu ben Urphanomenen ber Materie zu gehören scheinen.
- 51) Diefe fehr mertwurbige, in ber Phyfiologie fo manche früher nicht erflarbare Phanomene aufflarende Bimper- ober Flimmerbewegung ift die Entbedung bes trefflichen Phyfiologen Burfinje, welcher mit Bastentin gufammen fie im Jahre 1835 guerft befchrieb.



In ben Berlagehandlungen von J. S. Muller und C. P. Scheitlin in Stuttgart find erfchienen

Carus, Dr. C. G., Pfpche. Bur Entwidlungegeschichte ber Seele.

Preis fl. 4. 48 fr. ob. Rthlr. 3. -

- — Mnemosyne. Blätter aus Gebenk: und Tagebüchern. Preis fl. 5, — od. Athlr. 3. 8 Sgr.
- Bischof, Gustav, Populare Briefe an eine gebilbete Dame über die gesamme ten Gebicte der Naturwiffenschaften. 18 Bandchen, mit 6 lithographirten Taseln und 6 Holzschn. Preis fl. 3. 12 fr. od. Rthr. 2. —
- Renaud , Dr. A., Gefchichte bes gemeinen beutschen Privatrechts. 1r Bo. Preis fl. 4. ob. Rthlr. 2. 20 Sgr.
- Bergmann, C., und Leucart, R., Anatomifch-physiologische Uebersicht bes Thierrsichs. Erste Lieferung: Wergleichende Anatomie und Physiologie. Breis fl. 2. 24 fr. od. Riblr. 1. 15 Sar.
- Ansted, Grundzüge ber Mineralogie, Geognosie, Geologie und Bergbaufunde. Erste Lieferung: Mineralogie, bearbeitet von G. Leonhard. 8. Mit 42 Holzschnitten. Preis fl. 1. 12 fr. od. 21 Sgr.
- Ngaffig und Gould, Grundzüge ber Boologie. Erfte Lieferung, mit 170 Golgichnitten. gr. 8. Preis fl. 1. 21 fr. ob. 24 Sgr.
  - Hintel, Dr. Rarl, Allgemeine Aefthetif. Breis fl. 2. 30 fr. ober Rtblf. 1. 20 Sar.
  - Guler, Leonhard, und Müller, Prof. Dr. Joh., Phhiltalische Briefe für Gebilbete aller Stande. Breis fl. 3. — ob. Rthir. 1. 24 Sgr.
  - Schlofberger, Julius, Doctor u. Professor. Lehrbuch ber organ. Chemie, mit besonderer Rucksicht auf Physiologie und Bathologie, auf Bharmacie, Technif und Landwirthschaft.

Breis fl. 4. 30 fr. ob. Rthir. 2. 18 Sgr.

- Daubeny, Dr. C., Die Bulkane, Erdbeben und heißen Quellen, bearbeitet von Dr. Guft. Leonhard. Breis fl. 2. 30 fr. od. Athlr. 1. 15 Sgr.
- Senffarth, Dr. Woldemar, London, seine Bewohner und Umgebung. Breis fl. 1. — od. 18 Sgr.
  - — England und Bales mit ihren Bewohnern. Wit Plan von London Preis fl. 2. — od. Athlr. 1. 6 Sgr.
  - — Die Stabte von England und Bales mit ihren Bewohnern. Preis fl. 1. 12 fr. ob. 24 Sgr.

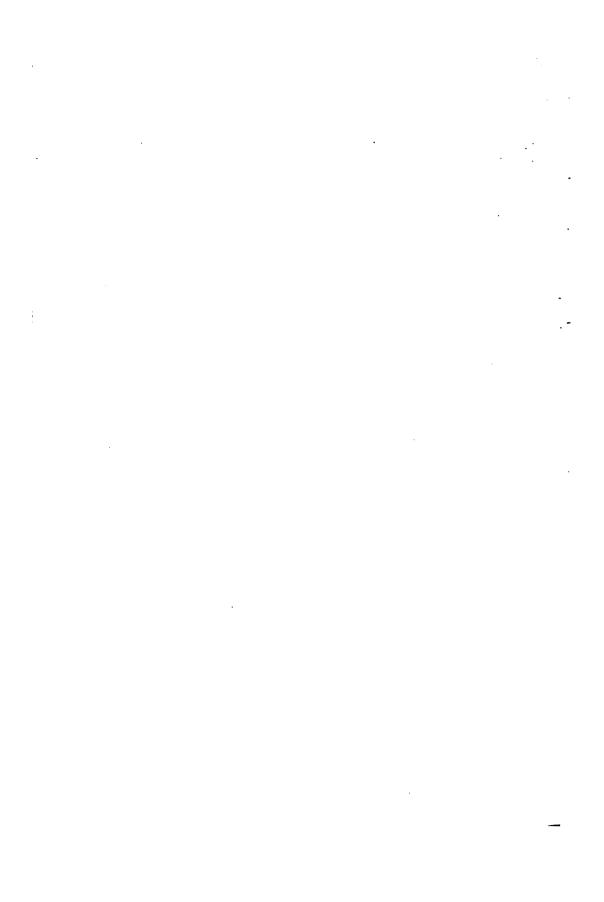

•

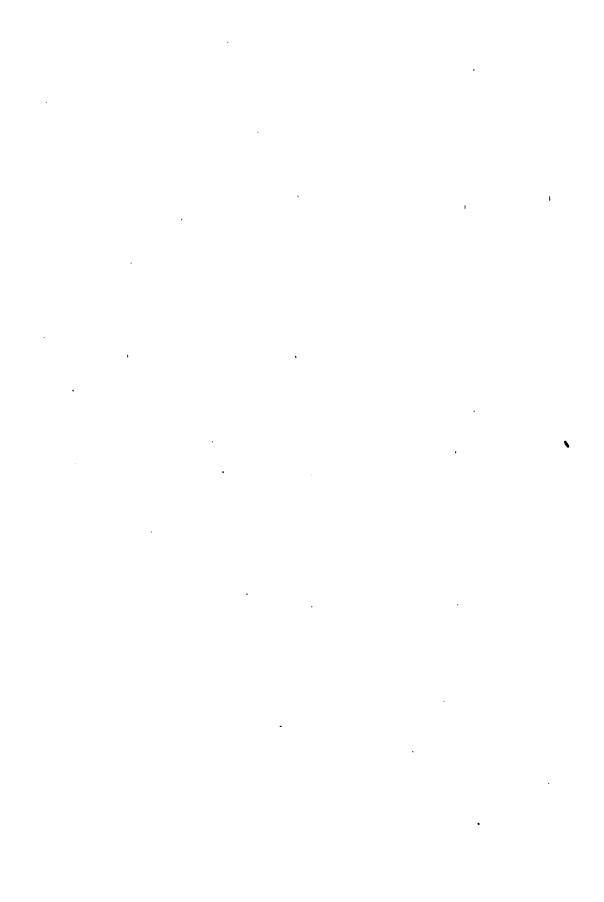

, •

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

